

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



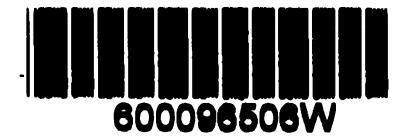





| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |





# Indenthum in Palästina

zur Zeit Christi.

Ein Beitrag

zur

Offenburungs – und Religions – Geschichte als Einseitung in die Theologie des N. T.

von

Dr. Joseph Langen,

Professor ber tatholischen Theologie an ber Universität zu Bonn.



Freiburg im Preisgau. Herber'sche Verlagshandlung. 1866.

110. 6. 128.

# Vorwort.

Die große Bewegung, welche seit einigen Jahren auf dem Gebiete der Theologie und des kirchlichen Lebens die Gemüther wieder in Spannung erhält, hat keine rein histo= rische Frage zum Gegenstande, wie es auf ben ersten Blick scheinen könnte, sondern eine dogmatische. Die Behandlung des "Lebens Jesu" nämlich, von welchem Standpunkt aus sie unternommen werden mag, verfolgt in unserer Zeit nicht ein untergeordnetes geschichtliches oder eregetisches Interesse, son= dern untersucht die historische Grundlage der christlichen Re= ligion, entweder um die traditionell=kirchliche Auffassung auf= recht zu erhalten, ober aber als irrthümlich zu beseitigen und bald durch eine theosophische, bald durch eine völlig rationa= listische zu ersetzen. Der Inhalt der großen Frage also, um welche es sich handelt, ist historischer Natur; aber der Zweck ihrer Bearbeitung ist ein dogmatischer, kirchlich = religiöser. Hat doch D. F. Strauß vor Kurzem mit deutscher Offen= heit sich über Zweck und Mittel seines Strebens klar genug ausgesprochen (Das Leben Jesu für das deutsche Volk bear= beitet Leipzig 1864, S. XIV): "Unser Zweck ist nicht, eine vergangene Geschichte zu ermitteln, vielmehr dem menschlichen

Geiste zu künftiger Befreiung von einem drückenden Glaubens= joche behülflich zu sein, aber als das beste Mittel zu diesem Zwecke erkenne ich neben philosophischer Aufklärung der Begriffe die geschichtliche Forschung an." anderes als deutsche Offenheit aber ist es, wenn er S. XIX erklärt: "Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, der muß erst das Wunder aus der Religion schaffen. Indem ich das Volk zur Uebernahme dieser Geistesarbeit ermuntere, rufe ich es nicht von seiner politischen Aufgabe ab, sondern weise es nur an, zur Lösung derselben erst den sichern Grund zu legen." Diesem Standpunkte entsprechend werden denn auch (S. 30) die Evangelien schon aus dem Grunde als unglaub= würdig bezeichnet, weil sie "Uebernatürliches" berichten. Mit französischer Feinheit hatte auch Renan lange vorher, ehe sein Name außerhalb der stillen Studirstuben der Gelehrten bekannt wurde, gesagt, die Unmöglichkeit des Wunders setze die "unabhängige Wissenschaft" als selbstverständlich voraus (Etudes d'histoire réligieuse, Paris 1858, préf. p. XI).

Genug; auch die Frage über das "Leben Jesu" ist in unserer Zeit vielfach nur der Kampf zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Theismus und Pantheismus. Darum erscheint denn auch der Ausdruck "Leben Jesu" nicht als ganz bezeichnend. Schenkel hat dies gefühlt, und sein Buch "Charakterbild Jesu" genannt. Aber auch um den Entwurf eines Charakterbildes handelt es sich nicht. Am ungenirtesten hat es wieder Strauß gesagt in dem Titel der Schrift, welche er gegen Schleiermacher und Schenkel schrieb: "Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte".

Man wird es begreiflich finden, daß unter diesen Um= ständen sehr viel darauf ankömmt, so genau wie möglich den Hintergrund zu kennen, von dem das Bild der Person und

der Lehre Jesu geschichtlich sich abhebt. Denn auf jeden Fall war Jesus, menschlich betrachtet — man mag sonst über seine Person denken wie man will — jüdischer Herkunft und wirkte unter den Juden seiner Zeit. Eine genaue Kenntniß des Judenthums nach allen Richtungen hin ist also für die Be= antwortung der großen theologischen Frage der Gegenwart von der höchsten Bedeutung. Bezüglich dieses Punktes ver= dient wieder die deutsche Offenheit des Herrn Dr. Strauß alle Anerkennung. Derselbe meint nämlich (a. a. D. S. 165), die Entstehung des Christenthums ließe sich freilich nicht ganz erklären; aber man wisse zu wenig von jener Zeit. Ich er= laube mir nur den bescheidenen Zweifel zu äußern, ob Strauß alles das gewußt habe, was über jene Zeit wißbar ist; will aber lieber einen Juden für mich sprechen lassen, dem der Strauß'sche Christus noch zu ideal erscheint, und der darum vielleicht für "unbefangener" gilt als ein "Theologe". Geiger (Das Judenthum und seine Geschichte, Breslau 1864, S. 159 ff.) meint, Strauß und Renan hätten das Juden= thum jener Zeit gar nicht gekannt'. An dieser Behaup= tung ist viel Wahres; nur muß hinzugefügt werden, daß auch Geiger, wie aus mehreren Stellen vorliegender Schrift erhellt, das damalige Judenthum nicht gründlich gekannt hat. Derselbe scheut sich nämlich nicht, die Behauptung auszusprechen, Jesus sei ein gewöhnlicher pharisäischer Jude gewesen von galiläischer Richtung, er habe keinen einzigen neuen Gedanken vorgetragen und überhaupt die Schranke seiner Nationalität nicht burchbrochen; das Mittelalter sei verfallen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleiches kann man auch fühn von Schenkel sagen, der (Charakterbild Jesu, Wiesbaden 1864, S. 143) sogar die Behauptung wagt, weder das A. T. noch die spätere jüdische Literatur habe etwas von einem leidenden Messias gewußt.

und die Hoffnung der Zukunft ruhe in einem neuen Hillel (S. 111. 153 f.). Kurz vor ihm hatte ein anderer jüdischer Gelehrter, Grätz (Gesch. der Juden, Leipzig 1863. 2. Aufl. 3. Bd.) sich ähnlich geäußert, wie denn die Juden überhaupt, wenn sie ihren Standpunkt nicht verlassen wollen, mit gezringern oder größern Abweichungen im Einzelnen doch immer nach dieser Richtung hin über Jesus und seine Lehre urztheilen müssen.

Während aber so auf der einen Seite zwischen der Lehre Jesu und dem Judenthum seiner Zeit ein wesentlicher Unter= schied nicht angenommen wird, sind Andere so weit gegangen, auch nicht einmal eine jüdische Grundlage in der ursprüng= lichen christlichen Doktrin anzuerkennen. F. Ch. v. Baur (Christenthum und christl. Kirche der drei ersten Jahrhunderte. 2. Ausg. 1860, S. 11) hat gemeint, das Christenthum sei das Ende der Richtung, deren Anfang Sokrates bilde, so daß die Entwicklung der griechischen Philosophie eine vermit= telnde Bedeutung besitze. Bekannter ist die andere Ansicht, welche besonders seit dem vorigen Jahrhundert, in der Zeit des flachsten Rationalismus, vertheidigt zu werden pflegte, das Christenthum sei aus dem Essenismus, einer Verbindung des Judenthums mit der griechischen Philosophie entstanden. Wie die vorliegende Schrift zeigt, ist auch dieser Jrrthum aus der Literatur der Gegenwart noch nicht beseitigt. Am Weitesten aber haben sich nicht allein vom Standpunkte des Offenbarungsglaubens, sondern auch von dem der gediegenen wissenschaftlichen Forschung die entfernt, welche nicht einmal wie Baur eine philosophische Weiterbildung des Vorhandenen in der christlichen Lehre erblicken, sondern Christus seine Doktrin, sogar seine einzelnen Aeußerungen den griechischen Philosophen entlehnen lassen. So noch neuestens Meredith,

The prophet of Nazareth; or a critical inquiry into the prophetical, Intellectual and Moral Character of J. Ch. as exemplified in his predictions, his precepts, his actions, his discourses and his social intercourse. London 1864.

Aus diesen wenigen Bemerkungen wird Jeder entneh= men, wie wichtig es ist, das Judenthum zur Zeit Christi von Neuem zu durchforschen. Man hat nun allerdings schon in früherer Zeit diesem Gegenstande große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ergebnisse ausgebehnter und langwieriger Un= tersuchungen vieler Vorgänger sind zusammengefaßt und über= sichtlich dargestellt worden von Hartmann (Die enge Ver= bindung des A. T. mit dem N. Hamburg 1831). Diese Darstellung aber bezieht sich hauptsächlich auf die äußern Verhältnisse und ist darum für die jüdische Theologie ohne Werth. Die erste zusammenhängende Bearbeitung erfuhr unser Gegenstand in Lutterbecks Neutestamentlichen Lehrbegriffen, Mainz 1852. 2 Bbe. Abgesehen von den hier vorkommen= den Ungenauigkeiten, ist diese Arbeit mehr historisch als syste= matisch gehalten, und gewährt darum keinen Ueberblick über die gesammte doktrinelle Entwicklung. Anders verhält es sich mit Noack Ursprung des Christenthums. Seine vorberei= tenden Grundlagen und sein Eintritt in die Welt. 2 Bbe. Leipzig 1857. In diesem Buche werden gerade die Haupt= fragen behandelt, welche heutzutage, auch in der Literatur über das "Leben Jesu", im Vordergrunde stehen. Aber so= wohl der genannte Verfasser als Andere ähnlicher Richtung haben den sichern historischen Boden in dem Maße verlassen, daß von ihren Untersuchungen ein befriedigendes Ergebniß nicht erwartet werben kann.

Die neueste Zeit hat nämlich wieder mehre Arbeiten

gebracht, welche spezielle Gegenstände aus jenem Gebiete beshandeln, zumal die messiansichen Hossinageit Christi. Dahin gehört Labot Jésus et le Messianisme national des Juiss, Lausanne 1864, eine Schrift, in der Jesus als Beförderer der irdischen Messiaserung dargestellt wird. Größeres Aussehen machte eine Arsbeit Colani's, des bekannten Mitgliedes der Straßburger theol. Fakultät, welche sich berusen fühlt, dem protestantischen Frankreich die Errungenschaften der destruktiven Bibelkritik aus Deutschland zu vermitteln. Diese Schrift (Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps 2. edit. Strassbourg 1864) ist aber mit einer solchen Oberslächlichskeit geschrieben, daß nach keiner Seite hin die Wissenschaft durch dieselbe irgendwie gefördert erscheint.

Uebersieht man sonach die Literatur über unsern Segensstand, so bietet sich ein überaus trostloser Anblick dar. Nach allen Richtungen hat man über die Grundfragen der ganzen Theologie, des Kirchenthums und des christlichen Lebens gesschrieben und disputirt, und nur Wenige haben sich die Mühe gegeben, die Zeit der Entstehung des Christenthums gründlich zu untersuchen. Diesenigen aber, welche dies unternahmen, gingen in der Regel darauf aus, bei der Untersuchung jenes Bodens ihn zugleich zu verwüsten und die Grundlagen des auf demselben errichteten Gebäudes zu zerstören.

Um so mehr bedarf es also einer umfassenden und destaillirten Behandlung jenes Gegenstandes, der zumal in unserer Zeit so wichtig ist. Was mich aber hauptsächlich veranlaßte, von Neuem und in umfassender Weise das Judenthum in Palästina zur Zeit Christi zu bearbeiten, das war die ebenso reiche als wenig bekannte Literatur der alttestamentlichen Apostryphen. Die meisten derselben gehören eben in die für unsere

Zwecke wichtige Periode, sind aber in theologischer Hinsicht entweder gar nicht oder noch nicht ausgiebig genug verwerthet worden. Zum Theil hat dies seinen Grund darin, daß mehre derselben erst in den letzten Decennien wieder aufge= funden wurden. Um so wichtiger erschien eine ausführliche Besprechung über ihren Charakter, ihre Entstehung und ihr Alter; denn begreiflicher Weise konnte man sich hierüber in so kurzer Zeit nicht einigen. Ist man noch dazu bei dem 1850 herausgegebenen "Buche der Jubiläen" von gediegenen Vorarbeiten schon ziemlich verlassen, so habe ich bei dem erst 1861 veröffentlichten Fragmente aus der "Himmelfahrt des Mohses" selbst beginnen müssen, die Wege zur richtigen Ver= werthung und Interpretation zu bahnen. Daß sich barum über manche Einzelnheiten bezüglich dieser Werke streiten läßt und der vielen Dunkelheiten wegen, die sie enthalten, vielleicht stets gestritten werden wird, kann nicht auffallen. Indessen glaube ich, die Hauptpunkte, auf welche es bei der folgenden Darstellung ankömmt, können mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Um dies zu zeigen, und um die Grundlage aller weiteren Ergebnisse nicht von vornherein un= sicher zu machen, habe ich die mitunter freilich sehr verwickel= ten Untersuchungen vollständig mitgetheilt, so daß der Leser über die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der hier zu Grunde liegenden literarischen Annahmen sich ein eigenes Urtheil zu bilben im Stande ist.

Die Darstellung des Judenthumes selbst wurde so einsgerichtet, daß, an die im A. T. vorkommenden Elemente angeknüpft, die spätern jüdischen Anschauungen in ihrer gesnetischen Entwicklung erscheinen. Nur so können sie selbst vollständig gewürdigt werden. Obgleich ich ferner zunächst das palästinensische Judenthum zu bearbeiten unternahm,

mußte boch überall auch bas alexandrinische in Betracht gezogen werden, weil jenes unter dem Einflusse dieses sich entwickelt hat. Endlich habe ich am Schlusse jeder einzelnen Abhandlung auf das Verhältniß der betreffenden jüdischen Lehren zur neutestamentlichen Offenbarung hingewiesen, um die Bedeutung und den Werth der spätern jüdischen Lehrentwicklung für die christliche Theologie hervortreten zu lassen. So ist meine Arbeit von selbst zu einer Vorschule der Theologie des N. T. geworden, und hat sich zugleich in mir die Ueberzeugung immer mehr befestigt, daß eine gründliche Darsstellung der neutestamentlichen Doktrin ohne umfassende Kennteniß des Judenthums geradezu unmöglich ist.

Ob ich diesem Werke als einem einleitenden ein anderes über die neutestamentliche Theologie folgen lasse, wird von manchen Umständen, die theils nicht in meiner Hand liegen, bedingt sein. Vorläusig wünsche ich, es möchten Alle, die sich für die hervorragendste religiöse Streitsrage der Gegenswart interessiren, und keine Scheu vor ernster, angestrengter Geistesarbeit haben, vorliegende Schrift nicht unbeachtet lassen. Vielleicht darf ich auch hoffen, daß für die eine oder andere Disciplin, welche der von mir behandelte Gegenstand berührt, für jüdische Literaturgeschichte, biblische Eregese, Dogmensgeschichte, Religionsphilosophie und verwandte Fächer aus meiner Arbeit einiger Gewinn zu ziehen ist.

Bonn, den 1. Februar 1866.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

|    |                                                                           | Seite      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. | Einleitung                                                                | 1          |
|    | 1. Das Alte und bas Neue Testament: Ihr Verhältniß                        |            |
|    | vermittelt durch die deuterokanonische und jüdische Literatur             | 2          |
|    | 2. Die Bebeutung bes Heibenthums in ber Geschichte                        |            |
|    | ber Offenbarung: Negative und positive Bebeutung.                         |            |
|    | Verhältniß bes Hellenismus zum Jubenthum. Zweck unb                       |            |
|    | Folgen ihrer Verbindung                                                   | 9          |
| B. | Historisch-kritische Untersuchungen über die Auellenliteratur .           | 23         |
|    | L Die kanonischen Schriften bes Alten Testamentes aus ber                 |            |
|    | judisch hellenischen Zeit:                                                | 25         |
|    | 1. Das Buch Jesus des Siraciden                                           | 25         |
|    | 2. Das 1. Buch der Maccabäer                                              | <b>2</b> 5 |
|    | 3. Das 2. Buch der Maccabäer                                              | 25         |
|    | 4. Das Buch ber Weisheit: Sein Verhältniß zur aleran=                     |            |
|    | drinischen Theosophie und zum Alten Testamente                            | 26         |
|    | II. Die nichtkanonischen Bücher palästinensischen Ursprungs:              | 34         |
|    | 1. Das Buch Henoch: Zusammensetzung. Tenbenz. Griechische                 |            |
|    | Elemente; aber keine driftlichen ober montanistischen. Ber=               |            |
|    | faßt in Palästina um 160 v. Chr                                           | 35         |
|    | 2. Das Psalterium Salomon's: Hebräisch geschrieben nach                   |            |
|    | ber Eroberung Jerusalems durch Pompejus (63 v. Chr.).                     | 0.         |
|    | Richtung und Zweck                                                        | 64         |
|    | 3. Die Targume des Onkelos und Jonathan: Bestim=                          | 70         |
|    | mung. Alter. Werth für die damalige jüdische Theologie                    | 70         |
|    | 4. Die Schriften des Flavius Josephus: Charakter.<br>Bedeutung. Zeitalter | 72         |
|    | 5. Das sogenannte 4. Buch ber Maccabäer: Nicht                            | 12         |
|    | alerandrinisch, sondern palästinensisch; aber nicht von                   |            |
|    | Josephus. Im ersten dristlichen Jahrhundert verfaßt.                      |            |
|    | Unächtheit des letten Abschnittes                                         | 74         |

| 0 0 0 0 0 4 b 0 6:11 0 0 0                                   | Gette |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 6. Das Buch ber Jubiläen: Name und Text. Verhältniß          |       |
| zur Genesis. Ganz jüdisch; weder essenisch, noch samari=     |       |
| tanisch. Hebräisch geschrieben. Abweichungen von der pa=     |       |
| lästinensischen Halacha. In Palästina verfaßt 30-60 n. Ch.   | 84    |
|                                                              | 01    |
| 7. Die Himmelfahrt Monses': Das vorhandene lateinische       |       |
| Fragment stark hebraisirend; unmittelbar aus dem Griechi=    |       |
| schen, mittelbar aus dem Hebräischen übersett. In Pa=        |       |
| lästina entstanden, ohne driftliche Elemente. Verfaßt balb   |       |
| nach ber Zerstörung Jerusalems (70 n. Ch.), vor bem          |       |
|                                                              | 4.00  |
| 4. Buche Esbras                                              | 102   |
| 8. Das 4. Buch Esbras: Die verschiedenen Texte, Umfang       |       |
| bes ursprünglichen Buches. Zusätze und Auslassungen.         |       |
| Aecht jübisch. Originalsprache. In Palästina geschrieben     |       |
| nach ber Zerstörung Jerusalems, gemäß ber richtigen          |       |
|                                                              |       |
| Deutung der Ablervision unter Nerva. Berhältniß zu           |       |
| neutestamentlichen Schriften. Bekanntschaft mit bem Evan=    |       |
| gelium Matthäus. Allgemeine Richtung und Charakter .         | 112   |
| 9. Die Testamente ber zwölf Patriarchen: Judenchrist=        |       |
| lich. Griechisch geschrieben. In Palästina nach ber Zer=     |       |
| störung Jerusalems, aber vor Habrian verfaßt. Stark          |       |
| interpolirt, aber nicht ursprünglich ebionitisch. Auch keine |       |
|                                                              | 4.40  |
| essenischen Elemente. Gemäßigte Richtung                     | 140   |
| 10. Die Himmelfahrt des Propheten Isaias: Juden=             |       |
| christlich mit kabbalistischer Färbung. Montanistische Ele=  |       |
| mente                                                        | 157   |
| III. Die nichtkanonischen Bücher ägyptischen Ursprungs: .    | 167   |
| 1. Die alexandrinische Bibelübersetung: Charakter.           |       |
|                                                              |       |
| Verhältniß zum Originaltert und zur alexandrinischen         | 400   |
| Theosophie                                                   | 168   |
| 2. Die sibyllinischen Bücher: Ihre Entstehung und ihre       |       |
| Schicksale. Die rein jübischen Stücke. Christliche Ueber=    |       |
| arbeitungen                                                  | 169   |
| 3. Das 3. Buch Esbras: Wichtig wegen Kap. 3 f. Alexan-       |       |
| drinisch. Alter und Berfasser ungewiß                        | 174   |
|                                                              |       |
| 4. Das 3. Buch ber Maccabäer: Alexandrinisch                 |       |
| 5. Die Schriften des Theosophen Philo: Charafteristik        | 177   |
| IV. Die spätjüdische Literatur und die neutestamentlichen    |       |
| Apokryphen: Talmub. Spätere Targume. Midraschim.             |       |
| Sohar. Jezirah. Seber Olam u. s. w. Apokryph. Evang.         |       |
| und Act. Phil.                                               | 179   |
|                                                              | 110   |
| Die religiösen Anschauungen der Juden in Palästina zur       |       |
| Beit Christi:                                                | 183   |
|                                                              | 185   |
| L Die religiösen Parteiungen in Palästina:                   | 185   |
| 1. Die Samaritaner                                           | TOU   |

|     |                                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2.  | Die Pharisäer, Sabbucäer und Essener: Zeit unb                |       |
|     | Ursache ber Entstehung. Berhältniß zu einander. Wesen         |       |
|     | des Essenismus. Sein Entstehen aus dem Judenthum              |       |
|     | und Pythagoräismus. Berhältniß zu der Sekte der Thera=        |       |
|     | peuten und zum Christenthum                                   | 186   |
| II. | Die Lehre von Gott: Gefahren für ben richtigen Gottesbe=      |       |
|     | griff. Seine Gestalt in der Offenbarungslehre und in der      |       |
|     | Philosophie der Griechen. Zusammentreffen beiber in Ale=      |       |
|     | randrien. Bermeibung ber Anthropomorphismen in ber Sep=       | •     |
|     | tuaginta. Philo's Gotteslehre. Die Umschreibungen in den      |       |
|     | Targumen behufs Vermeibung der Anthropomorphismen.            |       |
|     | Des Flavius Josephus Gottesbegriff und Lehre über bie         |       |
|     | Vorsehung. Derselbe im Buche ber Jubilaen, im 4. Buche        |       |
|     | Esbras und in der Himmelfahrt des Isaias. Lehre der           |       |
|     | Samaritaner: Einheit und Abstraktion bezüglich bes Gottes=    |       |
|     | begriffes hervorgehoben. Reine Taubenanbetung. Die Sab-       |       |
|     | bucker auch in ber Gotteslehre nicht Stoifer, sonbern Epitus  |       |
|     | raer. Die Essener und ihre Sonnenverehrung                    | 197   |
| Щ   | Die Lehre vom Logos: Alttestamentliche Weisheits = Lehre.     |       |
|     | Gricchisch sphilosophische Lehre vom voos. Einfluß berselben  |       |
|     | auf das Buch der Weisheit. Der philonische Logos. Ueber=      |       |
|     | tragung berselben nach Palästina. Die Lehre von ber           |       |
|     | בינְא דַיִי, ihr Berhältniß zur aleranbrinischen Logoslehre;  |       |
|     | im 4. Buch Esbras aufgegeben, abgeschlossen und berichtigt    |       |
|     | burch den h. Johannes                                         | 248   |
| 137 |                                                               | 240   |
| 14  | . Die Lehre vom h. Geiste: Bedeutung von Tin Alten            |       |
|     | Testamente. Berhältniß zwischen Wort, Beisheit und Geist      |       |
|     | Gottes. Die Lehre vom heiligen Geiste unberührt von ber       |       |
|     | griechischen Philosophie, darum bei Philo nicht vorhanden.    |       |
|     | Bei ben Targumisten "Geist Gottes" zunächst Personifikation,  |       |
|     | bann im Uebergange zur Hypostasirung. Das Berhältniß          | }     |
|     | bes Logos zum h. Geiste vor Christus unbekannt. Abschluß      |       |
|     | ber ganzen Lehre burch die Offenbarungsthatsachen bes N. T.   | 281   |
| V.  | Die Angelologie und Dämonologie: Alttestamentliche            | 2     |
|     | Lehre. Samaritanische, sabducäische, essenische, pharisäische |       |
|     | philonische Engellehre. Die Engel der Elemente. Bölker        | •     |
|     | und Schutengel. Nangorbnungen ber Engel. Die Wächter          | •     |
|     | Engel ber Fürbitte und ber Lobpreisung. Engelfall. Satan      | 2     |
|     | und Dämonen. Dieselben als heibnische Gößen. Berichti-        | •     |
|     | gungen im Neuen Testamente                                    | . 297 |
| V   | I. Die Anthropologie: Die philosophische in den früherr       |       |
|     | Büchern des Alten Testamentes, die in dem Buche der Weis      |       |
|     | heit, dem 2. Buche der Maccabäer und bei Philo. Der Si        | ;     |
|     | racide über Unsterblichkeit und Auferstehung. Diese Lehr      | 2     |

Seite

im Buche Henoch, ber Himmelsahrt bes Isaias, bei ben Sabbuckern, Essenern, Phariskern. Die volksthümliche Ansschauung. Einzelne Punkte aus der philosophischen Anthrospologie im 4. Buche ber Maccabker, im Buche Henoch und bei Flavius Josephus. — Die positive Anthropologie im Buche Henoch, bei Josephus, im Buche der Jubitken und im 4. Buche Esbras. Die Ethik der Alexandriner und die der Pharisker. Mittlere Richtung. Verhältniß der Freiheit zur göttlichen Vorherbestimmung nach dessen verschiedenen Aussassingen bei den Juden. Die himmlischen Taseln. Besantwortung der wesentlichsten Fragen im Neuen Testamente Die messinische Erwartung: Ursache der jüdischen Versirrungen. Alexandrinische Lehre in der Septuaginta, bei

331

vil. Die messianische Erwartung: Ursache der jüdischen Bersirrungen. Alexandrinische Lehre in der Septuaginta, bei Philo und der Sidylle. Die Messiadee der Samaritaner. Der religiöse Charakter derselben im Buche Henoch, dem Psalter Salomon's und in den ältesten Targumen. Uebersgang der letztern zu einseitiger Auffassung. Die volksthümsliche Erwartung vorwiegend, aber nicht ausschließlich irdischen Inhaltes. Die rein religiöse Hossnung auserwählter, frommer Israeliten. Flavius Josephus und die Sadducäer. Die jüdische Erwartung aus der ersten christlichen Zeit nach dem Buche der Judisäen, der Himmelsahrt Monses' und dem A. Buche Esdras.

391

VIII. Die Eschatologie: Allgemeine Charakteristik. Zusammen= hang mit ber Messiaslehre. Einfluß ber griechischen Mytho= logie. Die kanonischen Schriften späterer Zeit, die Alexan= briner, bas Buch Henoch, bas 4. Buch ber Maccabaer, bas 4. Buch Esdras über Habes und Paradies. Bekleidung ber Seligen, ihre Aufbewahrung und Bewachung burch die Engel. Michael, ber Rämpfer für bas Reich Gottes und ber Fürst bes Paradieses als Begleiter und Sachwalter ber Seligen im Jenseits. Angebliche Gefahren auf ber Reise in die Ewig= keit. Wieberkunft bes Henoch und Glias, bes Mopfes' unb anberer Gottesgesanbten. Die große Weltkataftrophe. Gericht. Die erste und zweite Auferstehung und bas tausenb= jährige Reich. Zustand ber Gerechten in ber verklärten Welt. Ewigkeit ber Höllenstrafen. Auferstehung ber Sünber. Die poena sensus. Dertlichkeit ber Hölle. Berhältniß bes Neuen Testamentes zur jübischen Eschatologie

461

### Berichtigungen.

- S. 4, 3. 8 v. u. lies: Setzung statt: Satzung S. 10, 3. 1 v. u. lies: geborenen statt: gebornen S. 31, 3. 6 v. u. lies: σωτηρίας statt: σωτηρίαι S. 44, 3. 16 v. o. lies: 108 statt: 08 S. 150, 3. 2 v. u. lies: ben statt: bem S. 357, 3. 6 v. u. lies: frühere statt: rühere S. 426, 3. 12 v. o. lies: großen statt: guten

Nachträgliche Berichtigungen.

S. 30, 3. 12 v. o. lies: der Lethe statt: des Lethe S. 165, 3 12 v. o. lies: aus statt: und.

# Einleitung.

Bei dem Gegenstande, den wir zu behandeln unternehmen, wird es vor Allem nothig sein, das Gebiet im Allgemeinen zu charakterisiren, mit welchem sich unsere Untersuchungen beschäftigen. Es erscheint dies darum geboten, weil die jüdischen Religions= Anschauungen zur Zeit Christi weber ben Ausgangspunkt noch den Abschluß einer Entwicklung bilben, sonbern in mehr als Einer Beziehung sich als Uebergangs=Elemente erkennen lassen. Insofern nun aber kein Uebergang dem innersten Wesen nach begriffen werben kann ohne die Erkenntniß bessen, was er vermittelt, mussen wir auch bei unserm Gegenstande rudwärts und vorwärts bliden, und auf alles dasjenige, woher das damalige Judenthum Elemente in sich aufgenommen hat. Demgemäß haben wir zunächst bas Verhältniß ber jüdischen Religions-Anschauungen aus ber Zeit Christi zum Alten und zum Neuen Testament in ben Kreis unserer Betrachtung zu ziehen. Hätten wir eine Summa theologiae judaicae aus jener Zeit, so würde es sich zeigen, daß sie nicht allein chronologisch, sondern auch sachlich in gewisser Beziehung zwischen den altiesta= mentlichen und neutestamentlichen Kanon einzuschieben wäre. Außer= bem muß noch ein anberer Punkt zur Sprache kommen: die Ber= bindung, welche das spätere Judenthum mit fremdländischen An= schauungen, namentlich mit bem Hellenismus eingegangen ist; benn jene Verbindung war es hauptsächlich, die demselben seinen eigent= lichen Charakter gegeben hat. Von diesem Gesichtspunkte aus be=

trachtet steht also die zu beschreibende Stufe der jüdischen Lehr=
entwicklung zwischen dem in sich abgeschlossenen alttestamentlichen Dogma und der Auflösung desselben durch die menschliche, zunächst hellenische Spekulation. Zur allgemeinen Charakterisirung derselben werden wir aus diesem Grunde auch die Bedeutung beleuchten müssen, welche das Heidenthum für die Geschichte der Offenbarung und demzusolge auch für das Judenthum zur Zeit Christi gehabt hat.

### 1. Das Alte und das Neue Testament.

- 1. Seit dem Bestehen des neutestamentlichen Kanons ist die Bemerkung unzählige Male wiederholt worden, welche der h. Ausgustinus in seiner geistreichen Weise so prägnant wie möglich in den Worten ausgesprochen hat: in Veteri Testamento Novum latet, in Novo Vetus patet !. Ja die neutestamentlichen Schriststeller selbst versehlen nicht, stets darauf hinzuweisen, wie die Weisssaungen und Borbilder des Alten Testamentes sich in den von ihnen dargestellten Ereignissen wirklich erfüllt hätten. Es geht sogar, zumal in den Briefen des Apostels Paulus, dies Versahren so weit, daß es mitunter schwer wird, zu unterscheiden, wo die offenbarungssmäßig intendirte Beziehung aufhört, und ein mehr freies Allegorissiren nach Art damaliger rabbinischer Schristauslegung beginnt?. In Folge dieses Verhältnisses ist ein Verständniß des Neuen Testamentes als eines für sich dastehenden Ganzen, losgetrennt von der Grundlage des Alten Testamentes, geradezu eine Unmöglichkeit.
- 2. Ungeachtet dieser unlösbaren Verbindung zwischen dem Vorbildlichen und der Erfüllung hat die Häresie, welche gleich Ansfangs beim Bestehen der christlichen Kirche die reine Lehre zu versichlingen brohte, das sich gegenseitig Bedingende als antithetisch hinzustellen versucht. Nach dem Vorgange mehrer gnostischer Setztirer hat der Mann, welcher an Consequenz des Denkens, an Uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaest. in Exod. 73.

Bgl. hierüber Kuhn Kath. Dogmatik. Tübingen 1859, 2. Aufl. I, 142. Haneberg Gesch. ber bibl. Offenbarung. Regensb. 1863, 3. Aufl. S. 636.

beugsamkeit und Härte bes Charakters ungefähr bas unter ben Gnostikern war, was Calvin unter ben Reformatoren — Marcion — biese Ibee bekanntlich zur Begründung seines Systems verwandt und sie eingehend in einer besonderen Schrift, avredeverz genannt, entwickelt. Es muß dies nach dem Gesagten sehr auffallend erscheinen. Denn bei dem engen Zusammenhange zwischen dem Alten und dem Neuen Testament sollte man selbst den Gedanken an ein solches Unternehmen für unmöglich halten. Gleichwohl lag dieser Gedanke nahe.

Denn die Zusammengehörigkeit schließt eine Verschiedenheit nicht aus. Und in der That, man weiß nicht, was bei der Ber= gleichung mehr zum Vorschein tritt, der Charakter der Gleichartig= keit, ber wie ein rother Faben sich burch bas Ganze hindurchzieht von der Schöpfungsgeschichte bis zu den Visionen des Sehers Johannes über das Weltende und die Erneuerung, oder aber der verschiebene Geist, ber burch bie jubischen Schriften einerseits, und andererseits durch die christlichen weht. Allerdings erinnern manche erzählende Stücke aus den Evangelien lebhaft an die schlichte Dar= stellung der Genesis über das Leben der Patriarchen. Bieles, besonders aus der Offenbarung des h. Johannes, nähme sich in Hebräisch unter ben prophetischen Büchern des Alten Testamentes recht wohl aus, und anderseits würde das Didaktische des alttesta= mentlichen Kanons zum großen Theile ebenso gut unter die Aussprüche des Heilandes und seiner Apostel passen. Aber nichtsdefto= weniger ist etwas vorhanden, was im Allgemeinen eine große, zwischen den alttestamentlichen und neutestamentlichen Schriften vorhandene Kluft erkennen läßt, ein Etwas, welches mehr gefühlt als beschrieben werben kann.

3. In gewisser Beziehung dürfte, um dies Verhältniß klar zu machen, mit demselben die Entwicklung zu vergleichen sein, welche im Laufe der Zeit im Innern der christlichen Kirche selbst Statt gefunden hat. Entwirft man sich nämlich nach den in den Evangelien mitgetheilten Reden Jesu nach der Apostelgeschichte und den apostolischen Sendschreiben ein Bild von der Lehre und Gestaltung der ersten christlichen Gemeinden, so wird dies in vielen Stücken von dem Eindrucke abweichen, welchen wir durch eigene

Anschauung von der heutigen dristlichen Kirche gewonnen haben. Die wesentliche Grundlage bilbet auch hier bas Gemeinsame, un= beschabet bessen vieles Einzelne manche Veränderungen erlitten hat. Fragen, von denen die ersten Christen kaum eine Ahnung haben mochten, sind im Laufe der Jahrhunderte zur Besprechung und theilweise zu endgültiger Lösung gekommen; doktrinelle Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes haben das System der Glaubenswahr= heiten durch weitere Entwicklung bereichert, welches nur seinen Umrissen nach in der apostolischen Predigt niedergelegt wurde. Liturgie, Disciplin und rechtliche Ordnung der kirchlichen Verhält= nisse waren, wie die Anfänge aller berartigen Einrichtungen dies ihrer Natur nach sind, einfach und erst im Keime vorhangen im Bergleich zur späteren überreichen Entfaltung. Gine in gewisser Beziehung ähnliche Kluft würde bemnach unserm Blicke sich darbieten bei der Betrachtung der ersten christlichen Gemeinden und der heutigen Kirche, wie bei der Vergleichung des Alten Testamentes mit dem Neuen, wären wir nicht in den Stand ge= sett, jene vielseitigen Veränderungen in ihrer allmäligen Entwicklung nachzuweisen. Hierzu verhilft uns das Studium der Kirchenge= schichte nach ihrem weitesten Umfange.

Mit gleicher Vollständigkeit läßt sich nun ein Uebergang aus dem Alten Testamente in das Neue nicht aufzeigen. Denn dieses ist aus jenem nicht hervorgewachsen, wie die ausgebildete Pflanze aus dem Samenkorn; es würde im Gegentheil seinem ganzen Wesen nach nie aus bemselben haben entstehen können, und wäre der Alte Bund auch bis zum Ende der Welt in irrthumsloser Entwicklung sich selbst überlassen worden. Eine Thatsache, die sich nicht allmälig entwickeln konnte, sonbern in Einem Augenblicke durch göttliche Satzung vollzogen ward, hat hier die Grenze zwischen der alten Heilsordnung und der neuen scharf gezeichnet, und durch ein ganz neues Moment bem Neuen Bunde seinen eigenen, von dem des Alten wesentlich verschiedenen Charakter aufgedrückt. meinen die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Sie begründet den fundamentalen Unterschied beider Testamente bezüglich Mittels zur Erlangung des Heils, den Unterschied zwischen der Gesetzeserfüllung in der Hoffnung auf den kommenden Messias,

(ξογα τοῦ νόμου) und der völligen Geistes = wie Herzenshingabe an die Lehre und Person des menschgewordenen Gottes (πίστις). Sie begründet ferner den durchgreifenden Unterschied in der äußern Gestaltung beider Heilsinstitute, zumal in der Opferhandlung und den übrigen gottesdienstlichen Einrichtungen.

4. Man sieht, daß hier von einem allmäligen Uebergange, von einer Vermittlung keine Rede sein kann. Anders aber verhält es sich auf dem Gebiete der Lehre. In ihrem Wesen liegt es, weß Inhaltes ste auch immer sein mag, daß sie sich organisch ent= Diese naturgemäße Entwicklung ist nun sonst in der Ge= schichte ber Offenbarung nicht beseitiget worden. Wie überhaupt die übernatürlichen Einrichtungen nach Analogie der natürlichen Kräfte und Organismen gebilbet sind, so hat Gott auch seine Offenbarungen in einem stufenmäßigen Gange, in organischer Ent= faltung an die Menschen gelangen lassen. Immer klarer und be= stimmter wurden die geoffenbarten Wahrheiten in ihrem Ausbruck und an Inhalt immer reicher. Wir fragen darum mit Recht: sollte denn nun diese organische Entwicklung an der Grenze des Alten Testamentes unterbrochen worden sein, um dem plötzlichen Auf= leuchten ganz neuer, nie geahnter Wahrheiten Platz zu machen? Sollte der menschgewordene Sohn Gottes nicht überall an dem vorhandenen Lehrgebäude des Alten Testamentes weitergebaut, sondern einen neuen Bau, nur mit Verwendung einiger Steine vom alten, aufgeführt haben?

Wir sind aus diesem Grunde versucht, eine Brücke herzustellen zwischen der vorbereitenden Offenbarung, wie sie sich unter den Propheten — im weitesten Sinne dieses Wortes — entfaltet hat und der Vollendung derselben im Neuen Testament. Diese Vermittlung sindet sich nun in der That vor, ist aber vielsach nicht erkannt und sogar verkannt worden. Sie fällt der Zeit nach unsgesähr zusammen mit der Einverleibung des jüdischen Volkes in die großen hellenisch=orientalischen Reiche. Und nicht allein der Zeit nach, wie sich später herausstellen wird, sondern auch der Sache nach. An Schriftwerken hat es nämlich auch damals unter den Juden nicht gesehlt, weder an religiös=theologischen, noch an philosophischen und profanen. Ein Theil jener Literatur wurde von

ber gesammten Nation mit großer Hochachtung behandelt und von den Palästinensern fast den h. Schriften beigezählt, während die dem alten, man könnte sagen klassischen, Judenthum mehr entfrems deten und hellenisirten Juden in Aegypten jene neuen Erzeugnisse ohne Scheu in ihre Bibelausgabe aufgenommen haben. Es sind das die von den Katholiken deuterokanonisch, von den Protestanten apokryphisch genannten Stücke des Alten Testamentes.

5. Daß wirklich in diesen Schriften eine Vermittlung zwischen dem hebräischen Kanon des Alten Testamentes und der Vollendung der Offenbarung durch Christus vorliege, wird sich zeigen. Hier genüge es zu bemerken, daß nicht allein katholische Gelehrte, wie Ruhn³, sondern auch Protestanten⁴ erklären, ohne jene Schriften sei im Organismus der Offenbarung eine Lücke vorhanden, welche bei der sonst vorherrschenden allmäligen Entwicklung nicht angenommen werden könne. Allerdings haben die Gegner der deuterokanonischen Theile des Alten Testamentes in dem Apokryphenstreite, welcher im vorsletzten Decennium innerhalb der protestantischen Kirche wiederum entsbrannte, dies geleugnet 5, ja selbst mitunter das Gegentheil behauptet. So läßt sich Keerl 6 zu der leidenschaftlichen Aeußerung über jene Schriften hinreißen: "sie zerreißen den Coder der göttlichen

<sup>3</sup> Kathol. Dogmatik. Tübingen 1846, 1. Aust. I, 96.

<sup>4</sup> So Bleek in den Theol. Stud. u. Krit. 1853, S. 337; Stier Die Apokryphen 1853, S. 67; Hengstenberg Noch einmal über die Apokryphen (Ev. Kirch. Beit. 1854, N. 30, S. 289). Aus Anlas des von der englischen Bibelgesellschaft unter dem Einsluß der schottischen Puritaner angeregten Streites über die sog. Apokr. hatte sich schon Moulinie Notice sur les livres apocr. de l'Ancien Test. Genève 1828, p. 164 ebenso geäußert. Er hält sogar die Canonizität der "Apokr." für "wahrscheinlich" (p. 163), und zählt selbst das 3. und 4. Esdr. Buch zu dieser Klasse; p. 20 erklärt er es sogar für möglich, daß die Weissaungen des letztern noch in Erfüllung gehen! Und trotz aller Dekrete der Bibelgesellschaft von 1826 meint Davidson An introd. to the old Test. 1863, III, 350 nur, die "Apokr." seien "weniger inspirirt" als die kan. Bücher. Zugleich erwähnt er, daß auch mehre Anglikaner wie Whiston, Floyer, Lee u. A. der Erfüllung der Prophetien des Ps. Sebr. bestimmt entgegensehen.

<sup>\*</sup> Bgl. z. B. Wild Es ist ein Bann unter dir Jörael. Nördlingen 1854, S. 52.

Pas Wort Gottes und die Apokryphen des A. T. Leipzig 1853, S. 17.

Offenbarung." Dies harte Urtheil begründet er durch die obersstäckliche und noch dazu unrichtige Bemerkung, daß in denselben von Christus, dem Mittelpunkt und Ziel der ganzen Offenbarung, keine Rede sei? Bekanntlich hat er in dieser Beweissührung bezüglich des Buches Sirach speziell zum Vorgänger den Urheber der Resformation selbst. Auch J. P. Lange scheint die genannten Schristen nicht als Bindeglieder zwischen dem hebrässchen Kanon des Alten Testamentes und der neutestamentlichen Offenbarung anerkennen zu wollen. Er sagt: "Der goldene Ring, welcher das Alte Testament mit dem Neuen, die alten ewigen Grundlagen mit den neuen Entwicklungen verknüpfen soll, hängt am Schlusse des Alten Testamentes leuchtend herab. An diesen goldenen King aber schließt sich das Neue Testament sofort mit einem goldenen Kinge an. Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn David's, des Sohnes Abraham's".

Klarer noch heißt es in der Allgemeinen Kirchenzeitung 10: "Das Alte Testament schließt mit der Hinweisung auf den großen und schrecklichen Tag des Herrn, der da kommen soll in die Welt zur Erlösung und zum Gericht. Das Neue Testament fängt an mit den Worten: "Das ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams." Das ist der große, heilige, goldene Ring, womit das Neue Testament sich in den letzten heiligen Ring des Alten Testamentes einschließt."

Mit diesen heiligen goldenen Ringen, die nun einmal beliebte Aushelfer geworden zu sein scheinen, ist wenig gedient. Sie sind ziemlich willfürlich erdacht. Denn es kömmt doch wahrlich nicht darauf an, ob die Worte, welche den neutestamentlichen Kanon nach der hergebrachten Ordnung äußerlich eröffnen, zum Schlußsatze

Tochon ber Protestant Bergquist An idea Mess. V. T. sit obvia? Lundae 1826 hat hievon das Gegentheil gezeigt. Auch er weist p. 45 den "Apokryphen", speziell mit Bezug auf diesen Punkt, eine Mittelstellung zwischen dem A. und N. T. an. Bgl. auch Bleck in den Stud. u. Krit. 1853, S. 267 ff.

<sup>\*</sup> Vgl. Luther's Werke. Ansg. v. Walch XXII, 2077.

Angewandte Dogmatik. Heibelberg 1852, S. 279.

<sup>&#</sup>x27;• 1854, N. 13, S. 110.

ber letten prophetischen Schrift bes Alten Testamentes passen, sondern darauf, in welchem Verhältniß der Lehrgehalt des Neuen Testamentes zu dem des hebräisch jüdischen Kanons steht. Und da wird denn Jeder zugeden müssen, daß im Neuen Testament eine ganze Reihe neuer, und zwar fertiger Gedanken uns entgegenstritt, für deren organische Entwicklung der hebräische Kanon entweder keine oder doch nur unzureichende Momente darbietet. Die hier wirklich vorhandenen Ringe schließen also nicht; es sehlt einer in der Kette, und das ist die deuterokanonische Literatur. Im Einzelnen, wie gesagt, wird sich dies später im Zusammenhange ergeben.

Hiermit ist nun freilich die organische Entwicklung ber 6. alttestamentlichen Offenbarung abgeschlossen. Wir werden aber außerbem noch finden, daß manche bunklere und unbestimmtere Begriffe hebräisch = jüdischer Anschauung in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten anfangen, sich genauer abzugrenzen, klarer sich zu entwickeln und ahnen zu lassen, daß in ihnen Keime verborgen liegen zu -ganz neuen, überraschenden Erkenntnissen. Wir sind nämlich in der glücklichen Lage, noch andere Schriftwerke zu besitzen, welche, theils wenigstens mit der deuterokanonischen Literatur gleichzeitig entstanden, uns den religiös = philosophischen Charakter jener Zeit ziemlich genau erkennen lassen. Sie bilben natürlich einen sehr erfreulichen Commentar zu ben besprochenen Büchern, indem sie ihrerseits wieder manches Dunkel aufhellen, durch weit= läufigere Auseinandersetzungen erwünschte Ergänzungen liefern und so ein vollständigeres Bild der Denkweise zu unserer Anschauung bringen; die in der deuterokanonischen Literatur ihren normativen Ausbruck gefunden hat.

Trot des unschätzbaren Werthes dieser Schriften für die wissenschaftliche Erkenntniß der religiösen Anschauungen jener Zeit ist nämlich der grundwesentliche Unterschied stets im Auge zu behalten, der zwischen ihnen und den deuterokanonischen Büchern des Alten Testamentes besteht. Sie bilden keinen Theil der göttlichen Offensbarung und haben somit keinen Anspruch darauf, als Glieder der organischen Entwicklung derselben behandelt zu werden. Auch muß man wohl verstehen, an der Hand der inspirirten Schriften in

ihnen das Falsche von dem Wahren kritisch zu sondern. Denn neben erwünschten Ergänzungen enthalten sie auch nicht wenige Entstellungen geoffenbarter Wahrheiten, selbst in wesentlichen Punkten. Zum Beweise aber, wie wichtig sie trot allebem für die Erkenntniß ber Offenbarung selbst sind, möge hier schon die Bemerkung ge= stattet werden, daß manche Aeußerungen, namentlich der apostoli= schen Briefe im Neuen Testament, auch in der deuterokanonischen Literatur des Alten nur entfernte Analogien besitzen, während ihr enger Anschluß an andere, der Offenbarung fremdartige Schriften in die Augen fällt.

Dieser Umstand kann selbstverständlich weber das Ansehen der deuterokanonischen Literatur zu dem der nichtkanonischen herunter= ziehen, noch die Bebeutung dieser zur Autorität jener erheben. Es muß vielmehr festgehalten werden, daß die nichtkanonischen Schriften nur ber Ausbruck bes mehr ober weniger richtigen Verständnisses der Offenbarung sind, wie sich dasselbe unter den Theologen, ja selbst unter ber gewöhnlichen Menge in jenen Zeiten gebildet hatte. So wie darum die spätere christliche Literatur Wahres und Falsches durcheinander bietet und bennoch zur Er= klärung und Ergänzung bes neutestamentlichen Offenkarungsin= haltes unerläßlich ist, das unfehlbare Lehramt der Kirche sogar manche Aussprüche dristlicher Schriftsteller zu ben seinigen gemacht hat, so kann es auch nicht befremben, wenn von rein menschlichen Spekulationen, ober von Peberlieferungen, welche in den Offen= barungsurkunden nicht enthalten sind, der Heiland selbst ober die inspirirten Schriftsteller des Neuen Testamentes einige mitgetheilt und so mit höherem als menschlichem Ansehn bekleibet haben. Es kann bies nur bazu bienen, bie Ehrfurcht gegen religiöse Trabitionen zu erhöhen und ben Forscher in der Geringschätzung des in den Offen= barungsurkunden nicht enthaltenen Stoffes vorsichtiger zu machen.

## 2. Die Bedeutung des Heidenthums in der Geschichte der Offenbarung.

Dazu eben war das auserwählte Volk auserwählt worden, um Träger der göttlichen Offenbarung zu sein. Aber nicht, als ob sich nun die Hand der Vorsehung von den übrigen Nationen völlig und dauernd zurückgezogen hätte. Vielmehr waren ja auch sie bestimmt, an der Erlösung der Menschheit Theil zu nehmen, in bas neue Jsrael, bie Kirche Gottes aufgenommen zu werben. Diese ihre Bestimmung, nicht unwiederbringlich von Gott und ber Wahrheit entfernt zu sein, läßt schon schließen, daß auch bei ihnen gewisse Vorbereitungen göttlich gewollt und vollzogen wurden, welche in irgend einer Weise sie für die dereinstige Umkehr geeigneter machen sollten. Es ist in dieser Hinsicht oft und schön ausgeführt worden, wie Gott mehr als irgendwo anders gerade hier bas-Schlechte zum Guten gewandt habe; wie in dem erschreckenden Uebermaß von Sünde und Jrrthum der Keim zum Bessern ver= schlossen gewesen sei. Man hat die lange Verzögerung der An= kunft des Erlösers dadurch zu erklären versucht, daß man sie auch mit Beziehung auf bas Heibenthum vom pädagogischen Stand= punkte aus betrachtete. Dabei waltete die Anschauung vor, die Menschheit habe durch die bittere, lange Erfahrung der Jahrtausende erkennen sollen, in welchen Abgrund von Versunkenheit der in ihr liegende Trieb zum Bösen sie hinunterstürze, wenn sie sich selbst überlassen bleibe. Und gerade diese Erkenntniß sei dann dazu be= stimmt und auch geeignet gewesen, die Sehnsucht nach Besserm, den Hülferuf nach Erlösung ben Versunkenen gleichsam abzunöthigen und so bei ihnen die Empfänglichkeit für das Christenthum zu begründen.

2. Außer dieser mehr negativen Vorbereitung aber haben bereits die Kirchenväter eine positive Leitung auch der heidnischen Völker von Seiten der göttlichen Vorsehung angenommen. Freilich tritt dieselbe nach ihrer Annahme hier sehr in den Hintergrund, während sie sich bei dem Volke der Auserwählung in ununters brochener Reihe von Wundern gezeigt und sich ihm trot aller Hartnäckigkeit und fortgesetzten Widerstrebens sast aufgenöthigt hat Aber dennoch nahm man sehr richtig mit Bezug auf die Offensbarung selbst eine spezielle Wirksamkeit des Logos auch zu Sunsten der im Heibenthum gebornen Menschen an. Hat ja auch das

þ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30h. 1, 9.

2. Die Bedeutung bes Beibenthums in ber Geschichte ber Offenbarung. 11

kirchliche Lehramt mit Nachbruck erklärt, daß die Gottverlassenheit des Heibenthums überhaupt keine absolute gewesen sei 2.

- Diese beiden Arten von Vorbereitung nun sollten bahn = brechenb sein für das Christenthum und bessen Verbreitung unter ben Heiben. Die letzte und vollkommenfte Offenbarung selbst sollte natürlich dadurch noch nicht eingeführt ober stufenmäßig entwickelt Eine Bedeutung bes Heibenthums für bie Offenbarung wäre also hieraus noch nicht ersichtlich. Und bennoch ist eine solche vorhanden. Es scheint fast, als wäre durch die erwähnte Wirksamkeit des Logos dem heidnischen Geiste ein Talent anvertraut worden, damit zu wuchern und ein Doppeltes zurückzubringen zum gemeinsamen Gewinne für Jube und Heibe. Israel war bas Bolt ber Gnabe; menschliche Thätigkeit zur Erlangung religiös = philo= sophischer Erkenntnisse ist bei ihm so viel als gar nicht hervorges Mit den Brosamen hingegen, die von des Herrn Tische fielen, mußte sich ber Heibe begnügen; er ward fast ganz seinem eigenen Ringen überlassen. Daher die Erscheinung, daß, wo überhaupt im Heibenthum die Geistescultur eine entsprechende Höhe erreichte, ein unermüdliches Forschen nach religiöser Wahrheit sich zu erkennen gibt. Das Volk, welches unter ben günstigsten klimatischen Berhältnissen die feinsten geistigen Anlagen erhielt, das hellenische, möge hier als Beispiel gelten. Einmal, weil es in Klarheit unb Durchsichtigkeit des Denkens wie an Reichthum und bewunderns= werther Feinheit des Empfindens nie von irgend einer andern Nation übertroffen worden ist. Und außerdem, weil gerade die Früchte seiner Geistesthätigkeit zu der Offenbarung in besonders naher Beziehung stehen; auch in viel näherer als die babylonische Spekulation, mit welcher die Juden im Exile sich bekannt gemacht hatten.
- 4. Der ideale Zug, der im Geiste des Griechen lag, machte ihn zum geborenen Philosophen. Sobald daher das Bolk sich zu einer geistig=nationalen Einheit verbunden hatte und sich des ihm eigenthümlichen Charakters bewußt geworden war, sehen wir jene Anlage ihre Entwicklung beginnen. In ununterbrochener Reihe

<sup>2</sup> Sgl. Proposit. ab Alexandro VIII. damnata V.

folgt Schule auf Schule, System auf System, bis mit dem sitt= lichen und socialen Verfall ber Nation auch jenes Streben seinem Untergang entgegeneilt. Zu kaum begreiflicher Reinheit und Höhe hat sich in der Blüthezeit dieser Geisteskämpfe das hellenische Genie in der Gotteserkenntniß erhoben. Es kann nicht bezweifelt werden, daß die metaphysisch = religiösen Begriffe eines Plato und Aristoteles in vielen Punkten vollkommener und reiner waren, als die der Besten aus bem auserwählten Volke. Das Eine natürlich fehlte ihnen, was der jüdischen Nation den ihr allein eigenen Charafter gab: die unmittelbar göttliche Erleuchtung. Man ist versucht, bei bieser Betrachtung sich die Frage aufzuwerfen, was wohl aus jenen Riesengeistern geworden wäre, wenn die Vorsehung es ihnen vergönnt hätte, so viele fertige Wahrheiten als sichere Grundlage, als irrthumslose Anfänge für ihr weiteres Forschen zu besitzen, wie sie Jørael in der Offenbarung dargeboten wurden. Es nöthigt sich einem die Ansicht auf, wohl nie würden die fleischlichen, ver= kehrten Messiashoffnungen der Juden in einem Volke solcher Denker Platz gegriffen haben, wäre ihm eine Fernsicht in die Zukunft eröffnet worden, wie sie jenen durch die Propheten des Alten Testamentes verstattet war. In der That dürften auch z. B. Sa= lomo trot aller ihm mitgetheilten übernatürlichen Weisheit, Isaias, wenngleich in prophetischen Augenblicken die messianische Zeit so klar fast wie die Gegenwart vor seiner Seele lag, von den Tiefen meta= physischer Spekulation kaum eine Ahnung gehabt haben, in welche kühn und sicher ber griechische Geist hinunterstieg.

5. Indessen sind jene Fragen unberechtigt, da sie Vorausssetzungen zusammenbringen, die sich gegenseitig ausheben. Sben darum nämlich, weil dem israelitischen Volke die Wahrheit fertig geboten wurde, und es einen Vater im Himmel kannte, dessen Beslehrung und Führung es in der wunderbarsten Weise erfahren hatte, fand ein sich Emporringen aus der Finsterniß zum Lichte keine Stelle in seinem durch Glauben und Hoffnung befriedigten Gemüthe. War auch die spekulative Anlage nicht so tief in den hebräischen Geist eingesenkt, wie in den hellenischen: ohne die Offenbarung hätte dennoch das jüdische Volk wohl auch seine Philossophen gehabt, deren es nun so zu sagen ganz entbehrte. Auf der

andern Seite würden wohl die spekulativen Köpfe Griechenlands, wäre ihnen die Offenbarung zu Theil geworden, mit ihrer eigenen Beistesthätigkeit dieselbe verarbeitet und eine wissenschaftliche Theologie zu Stande gebracht haben. Aber der sichere Besitz der Wahr= heit hatte jenes endlose Forschen und Ringen nicht neben sich auf= kommen lassen, welches nur ein Erzeugniß ber mit ibealem Streben vermählten Gottverlassenheit gewesen ist. Wären also die Rollen ber Völker bezüglich der Offenbarung umgekehrt vertheilt worden, so würden sie auch in ihrer Geisteskultur ein ganz anderes Aussehen erhalten haben, als sie nun faktisch besitzen.

Daß aber gerade ein wenig spekulatives Volk berufen ward, ber Träger der geoffenbarten Wahrheit zu werden, findet seine Er= klärung in den Worten des Apostels: "Und mein Wort und meine Predigt bestand nicht in den Ueberredungskünsten menschlicher Weis= heit, sondern in der Offenbarung des Geistes und der Kraft, auf daß euer Glaube nicht wurzle in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes." 3 Um so ungetrübter floß der Strom gött= lichen Lichtes fort von einem Geschlecht zum andern, je weniger ber menschliche Geist von dem Seinigen hinzuzufügen sich berufen fand. Andererseits begreifen wir auch wohl, warum es so gefügt ward, daß gerade das griechische Volk die Energie menschlicher Geisteskräfte bis zum höchsten Maße spannen und die ebelsten Früchte dieser Thätigkeit der religiösen Idee als Weihgeschenke darbringen sollte. Denn die Verbindung und wechselseitige Durchbringung des helle= nischen und bes jübischen Geistes war im Rathe der Vorsehung beschlossen, damit für die neue Gedankenfülle der letzten und höchsten Offenbarung weicherer und empfänglicherer Boben gewonnen werbe, als das Judenthum in Folge ber ihm eigenthümlichen Unbeweglich= keit ihn zu bieten vermochte. Diese beiben Nationalitäten, die he= bräische und die hellenische, stehen darum recht eigentlich als die Vertreterinnen der beiben Faktoren da, durch die alles wahrhaft Große und ewig Dauernbe unter ben Menschen verwirklicht wird: die eine als die Tochter des Himmels mit der Gnadengabe über= natürlicher Wahrheit, die andere als die Lehrmeisterin menschlicher

<sup>3 1.</sup> Kor. 2, 4 f.

Wissenschaft mit der durch saure Arbeit erworbenen Fähigkeit seinster Auffassung und genialster Bearbeitung des dargebotenen Stoffes. In der einen stellte sich die Begnadigung der Menschheit dar in ihrer reinsten Form, in der andern die Natur, wie es scheinen will, auf der höchsten Höhe der Erkenntniß, zu der sie, sich selbst überlassen, hinaufgeführt werden konnte. Die Bereinigung beider aber war das Abbild einer viel höhern, weil persönlichen Union, die sich in dem Urheber und Vollender aller Offenbarung, dem Messias selbst, vollzog.

Dies Alles geschah indeß nicht so, als ob in späterer Zeit durch das Griechenthum der Lehrgehalt des hebräischen Kanons entstellt worden wäre, um nach einer Reihe von Veränderungen die Doktrin des Neuen Testamentes zu erzeugen. Vielmehr bemäch= tigte sich nur in der Folge der hellenische Geist der im Judenthum niedergelegten Wahrheiten, suchte sie systematisch mit einander in Verbindung zu bringen, durch philosophische Spekulation neue Schätze von Erkenntniß in ihren Tiefen zu heben, mit dem natür= lichen Denken sie dialektisch zu vermitteln. Ebenso wenig demnach, als die Gottheit durch die Menschwerdung verendlicht wurde, sondern als Mensch nur für die Vernunft und das Herz endlicher Wesen faßbarer erschien: ist auch der göttliche Offenbarungsgehalt des Alten Testamentes in seiner Verbindung mit den Erzeugnissen des griechischen Geistes zu einem britten, zu einem Mittel = Dinge ge= Wohl aber kann und muß man behaupten, daß er nun worden. allseitig klarer und reiner aufgefaßt, mehr in seinem ganzen Zu= sammenhange begriffen wurde, als dies je zuvor auch nur möglich gewesen wäre. Aber wie es benn einmal das Loos aller mensch= lichen Dinge ist, mit der Vervollkommnung auch Mängel mit in den Kauf nehmen zu müssen, so hat es bei jener an und für sich so segensreichen Vermählung ber Geister an Schäben und Mißge= burten nicht gefehlt. Zwar heben diese die oben auseinandergesetzten Vortheile nicht auf, auch betreffen sie eigentlich die Bedeutung des Heidenthums für die Offenbarung nicht; aber als krankhafte Aus= wüchse ber das Christenthum vorbereitenden religiösen Entwicklung sind sie zum völligen Verständniß dieser selbst durchaus mit in Be= tracht zu ziehen. Da man ferner oberflächlich genug das Christen=

- thum mitunter als eine natürliche Frucht der oben bezeichneten Geistesehe angesehen hat, so ist es um so mehr von Wichtigkeit für uns, die Grenzlinien der Offenbarung genau zu ziehen, und alles Frembartige strenge von ihr zu scheiben.
- Wie es gewöhnlich in berartigen Fällen geschieht, so liegt auch hier der Fehler auf beiden Seiten. Es fehlten sowohl die= jenigen, welche allzu starr am Hergebrachten festhielten und ein burch neue Anschauungen gewonnenes, besseres Verständniß der geoffen= barten Wahrheit nicht wollten, als auch jene, die über der Freude am Neuen das Alte nur zu sehr vergaßen und mit der frühern Auffassung auch beren Inhalt als veraltet beseitigten. Beibe Er= treme sind gar zu natürlich, als daß sie sich nicht unter der groß= artigen Verwirrung und religiösen Gährung jener Zeiten hätten ausbilden sollen. Sind ja doch ganz ähnliche Krankheiten noch auf dem Gebiete der heutigen Theologie nicht ungewohnte Erscheinungen. Jene beiben Extreme haben sich nun mit ber ganzen Energie ent= wickelt, welche ein bis zum Fanatismus gesteigertes religiöses Inter= esse hervorzubringen pflegt. Palästina, bas Mutterland bes Juden= thums, war der naturgemäße Sit übertriebener jüdischer Orthodoxie gegenüber bem Vordringen des Hellenismus; von hier, aus ber Schule R. Atiba's, gingen die Anfänge bes spätern Rabbinenthums aus, das an Geistesbürre in der Kulturgeschichte der Menschheit nicht seines Gleichen hat, aber unschätzbar bleibt als ewiges Warn= zeichen, wohin der ungemäßigte Gifer für das Alte führt. der Annahme des Christenthums und seiner reinern religiösen Be= griffe konnte selbstverständlich bei den Anhängern dieser Richtung keine Rebe sein; schon beßhalb nicht, weil es etwas Neues war. Auf jübischer Seite hat bemnach ber Zusammenstoß des Hellenis= mus mit dem Judenthum durch unzeitigen Gifer religiöse Unfrucht= barkeit, mittelbar die Verwerfung des Christenthums, und daburch in letzter Reihe die trostlose Erhaltung jüdischen Wesens bis auf den heutigen Tag bewirkt.
- Nach dem Worte des römischen Dichters: Stulti dum vitant vitia in contraria currunt war bieses krankhafte Extrem, ursprüng= lich wenigstens, hervorgerufen worden burch die zu große Angst vor bem Hellenistren. Denn selbst nach Palästina brangen die Einflüsse

griechischer Denk = und Lebensweise vor. Hier sah man heibnische Symnasien und Amphitheater entstehen, hier wurden Götterfeste, wie das des Bacchus, mit Anwendung äußerer Gewaltmaßregeln eingeführt. Hier fanden die griechisch = philosophischen Schulen, zumal die für das Judenthum gefährlichste, die epikureische, eine nicht unbedenk= liche Vertretung. Und entwirft man sich endlich ein Bild von der religiösen Richtung des durch seinen geistigen Einfluß mächtigsten Juben jener Periode, des Flavius Josephus, so gewinnt man eine klare Anschauung bavon, wie der Zauber hellenischer Geistesbildung selbst in Palästina die beweglichern Gemüther fesselte und sie die jüdischen Ideen durch die griechische Denkart fast bis zur Unerkenn= barkeit entstellen ließ. Doch das Alles muß verschwinden als eine kaum bemerkbare Spur, welche die Berührung des Mutterlandes mit fremden Nationen hinterließ, sobald wir unsern Blick nach Aegypten wenden. Hier hatten die Ptolemäer den Juden eine zweite Heimath gegründet. Fast gleichzeitig mit der Verpflanzung der Juden nach diesem Lande, wo sie einst in der Knechtschaft ge= schmachtet, sollte daselbst ein Mittelpunkt für alle wissenschaftlichen Bestrebungen, ein Aspl für die Literaten, errichtet werden. Alexan= brien war hierzu ausersehen; in Kurzem brachte der Einfluß und das Gold der ägyptischen Monarchen die größte Bibliothek der Welt in diesem Musensitz zu Stande, und fanden sich die größten wissen= schaftlichen Celebritäten bort zusammen.

In diese Zeit fällt die Entstehung der griechischen Uebersetzung des Alten Testamentes. Und mit ihr war dann der Anfang der so folgenreichen Bekanntschaft griechischer Gelehrten mit den heiligen Büchern der Juden gegeben. Außerdem war die mächtige Scheides wand der sprachlichen Berschiedenheit nun gefallen, welche das relisgisse Denken der Juden von dem der Griechen trennte. Sie geswöhnten sich in Aegypten, die griechische Bibel zu gebrauchen statt der hebräischen. So erhielt das griechische Joiom für sie einen heiligen Charakter, und da mußte denn der beständige Verkehr mit griechischen Gelehrten, die sich für ihre Religionsschriften interessirten, es mußte der Austausch der Gedanken in der ihnen nun nicht mehr gottlos scheinenden Sprache auf die Aenderung ihres religiösen Beswußtseins mächtig wirken. Es konnte nicht ausbleiben, daß sie ents

fernt vom Tempel und vom Synebrium, umgeben von griechischer Schulweisheit und Philosophie, so tief in den Hellenismus sich einlebten, daß man sie im Mutterlande kaum noch als Brüder aner= kennen wollte. Unterdessen schritten sie auf der einmal eingeschlagenen Bahn wie mit jugenblicher Kraft voran. Sie errichteten ungeachtet bes alttestamentlichen Verbotes einen neuen Tempel und setzten ein schismatisches Priesterthum ein. Sie schufen sich eine ihrem Stand= punkte entsprechenbe Literatur und gründeten Schulen ber gleichen Man ahnt leicht, wie bas enben mußte. Das jübische Wesen gerieth immer mehr in Verfall und ward von dem griechischen beinahe vollständig verschlungen. Es bildete sich ein wohlburchdachtes System aus, eine Art Eklekticismus, in welchem Elemente ber aristotelischen, stoischen, vor allem aber ber platonischen Lehre enthalten und an das oft wesentlich entstellte Judenthum als ständige Hinter= lage angelehnt waren. So entstand die jübisch = alexandrinische Theosophie, als deren Hauptvertreter der tiefsinnige und edle Philo zu nennen ift. Diese Schule hatte sich im Gegensatz zur starren, palästinensischen Orthodoxie zu weit vom Offenbarungs = Standpunkte entfernt, als daß ihre Jünger für die Annahme des Christenthums leicht empfänglich hätten sein können. Sie erhielt sich neben bem Christenthum und trat in ihren Ausläufern in ein noch feindseligeres Verhältniß zu bemselben als ihre Antipobe, das Rabbinenthum. In etwas veränderter Gestalt ging nämlich aus jener Theosophie durch die Vermittlung des Numenius von Apamea der Neuplato= nismus hervor, der gleich ihr in Alexandrien erzeugt, das jüdische Wesen abstreifte, dagegen manchen dristlichen Ideen ober beren Entstellungen nicht fremb blieb. Es ist bekannt, wie ein abtrünniger Kaiser dieser neuen, gegenchristlichen Philosophie die beklagenswerthe Aufgabe übertrug, an der Stelle der dristlichen Kanzeln ihre Lehr= stühle aufzuschlagen. Schon zwei Jahrhunderte später ward sie selbst burch ein anderes kaiserliches Dekret beseitigt. Bei dem Wieder= aufblühen der klassischen Studien im Anfange der neuern Zeit tauchte auch sie unter den Ruinen der Antike wieder auf, von ihrer Christusseindschaft nicht entkleibet. Und mit Abzug weniger durch Zeit und Verhältnisse geschaffener Aenberungen könnte man noch die heutige Philosophie des sogenannten reinen Humanismus, das

moberne Heidenthum, als den letzten und wohl auch so bald nicht verschwindenden Ausläufer des Neuplatonismus betrachten. Sein Widerspruch gegen die christliche Lehre hat wenigstens an Schärfe ebenso wenig verloren, als sich in dieser Hinsicht das jetzige Judensthum von den rabbinischen Bestrebungen des Mittelalters unterscheidet.

9. So ragen bemnach die beiben krankhaften Erzeugnisse bes Zusammenstoßes des Judenthums mit dem Hellenismus bis in unsere Zeit hinein. Und wie es bei dem Aufeinanderplatzen ge= waltiger Geistesströmungen zu geschehen pflegt, war es mit ben äußersten naturgemäßen Extremen nicht abgethan. In zahllosen Abstufungen machte sich die dargestellte Verschiedenheit geltend je nach der Naturanlage und Bildung der Individuen. Eine größere Mannigfaltigkeit der religiösen Ansichten in Mitten desselben Volkes zu gleicher Zeit hat es wohl nie gegeben als unter den Juden, da der Messias geboren ward. Daher denn die Aufregung bei seinem Auftreten, das Offenbarwerben aller nur benkbaren Urtheile über seine Lehre und seine Person. Daher ferner auch ber Zwie= spalt der Meinungen über seine Sendung nach seinem Tobe. Wäre das Judenthum in jenen Tagen noch das alte gewesen, unberührt vom Hauche des Hellenismus, und nicht in Folge dessen zerrissen in Sekten und Parteien, so hätten sich auch die Dinge bei ber ersten Entwicklung ber driftlichen Kirche jedenfalls anders gestaltet, als sie nun geschichtlich vor uns stehen. Denn aus bem Judenthum, und zwar in seiner damaligen Verwirrung, wurden manche Anschauungen in ben Schooß ber christlichen Kirche einge= schleppt, und dienten dann dort weder zur Förderung des religiösen Lebens, noch zur gesunden Ausbildung der Lehre. Eine Sekte z. B., wie die der Elkosaiten, konnte nur auf dem Boden des damaligen Jubenthums entstehen. Aber auch in Alexandrien mußte ber Ein= fluß ber religiösen Zeitrichtungen bis in das Innere der Kirche hinein sich geltend machen. Selbst von benen, die bort ihrer Theosophie entsagten um der dristlichen Offenbarung willen, behielten gewiß Manche noch Anschauungen bei, die in der That mit ber neu erwählten Doktrin sich nicht vertrugen. Es war dies um so eher erklärlich und in demselben Maße auch verzeihlicher, als viele dristliche Wahrheiten damals noch im Kerne verschlossen lagen,

und nicht so offen und klar sich zu erkennen gaben, wie nach ben bogmatischen Kämpfen späterer Zeiten. Als man sich hernach all= mälig über ben Inhalt ber christlichen Offenbarung bis in's Einzelnste verständigte, bestimmter und fürzer die Glaubenslehren faßte, um verberblichen Jrrthumern zu wehren, Schlußfolgerungen zog, bas Allgemeine in seine besonbern Theile zerlegte und wieberum bas Einzelne in seinen höheren Begriff zusammengefaßt zur An= schauung brachte, ba stellte sich Manches in den Schriften selbst der berühmtesten Lehrer als irrthümlich und unchristlich heraus. Gerabe in Alexandrien war ja der Platonismus in = und außerhalb ber jübischen Theosophie gar zu sehr gepflegt worden, als daß nicht bie gewaltigsten Geister ber driftlich = alexandrinischen Schule, ein Clemens und Origenes, noch von ihm beherrscht und leicht zu großen Berirrungen in ihrer Doctrin burch ihn hätten geführt werben können. Auch bas also waren wieberum, theilweise wenigstens, bie schäblichen Früchte jener Verbindung des Hellenismus mit dem Judenthum. Denn ohne sie wäre der griechische Geist nicht so rasch und nicht mit so vielen bereits fertigen Ideen auf die wissenschaft= liche Bearbeitung bes dristlichen Dogmas eingegangen, und hätte barum auch nicht so viel Frrthümliches mit in's Christenthum hinübergebracht. Er würde, ganz unbekannt mit der göttlichen Offenbarung, die neue Lehre viel besonnener und furchtsamer behandelt haben, während nun die aus der jüdisch = alexandrinischen Theosophie hervorgegangenen Begriffsbestimmungen und Anschaus ungen im christlichen Dogma Fleisch von ihrem Fleische zu erkennen glaubten und es sich mitunter zum Nachtheil ber Wahrheit assimilirten.

So ist es also unter göttlicher Zulassung geschehen, baß **10**. aus der Verbindung des Judenthums mit dem Hellenismus die verschiedensten Arten von Unkraut hervorwuchsen in üppiger Fülle. Und sollte überhaupt ber naturgemäßen, menschlichen Entwicklung jenes Zusammentreffen überlassen werben, so konnte es auch nicht anders kommen. Dann aber mußte auch das Unkraut stehen bleiben rings um ben Weizen herum bis zur Zeit ber Ernte, bamit nicht bie gute Frucht mit ber schlechten ber Ausrottung anheimfiele. Mitten unter jenen verberblichen Auswüchsen sproßte nämlich auch aus bemselben Kerne ber jungfräuliche Stamm reiner Lehre hervor, anscheinenb schwach und zart, aber babei gesund und lebenskräftig, nur ber feinen Beobachtung und bem gläubigen Auge erkennbar. Die jüdisch alexandrinische Literatur enthält neben den Werken Philo's und anderer Weisen auch Schriften, welche im biblischen Kanon ihren Platz gefunden haben. Es hat der h. Geist, der Urheber und Leiter der Offenbarung, dafür Sorge getragen, daß aus gewissen Schriften aller Jrrthum ferne bliebe, und der Dogmensehalt des Alten Testamentes auf diese Weise ungetrübt in das neue Gefäß hellenischer Sprache und Denkweise ausgegossen würde. Sie sollten gleichsam der Abelsbrief sein, den ein absterdendes Gesichlecht dem neuen, aufblühenden überreichte, damit es, ausgewandert in ein fremdes Land, stets selbst seiner Abkunst sich erinnerte und auch von Andern als Sprosse seiner großen Ahnen Anerkennung fände.

Von den hierhin gehörigen Schriftwerken kömmt zumeist für unsern Zweck bas Buch ber Weisheit in Betracht. In ihm als einem burchaus bidaktischen Werke findet sich nämlich der meiste Lehrgehalt und darum stellt es sich als der eigentliche Repräsentant der jüdisch = alexandrinischen Richtung als integrirenden Theiles der Offenbarung dar. Von diesem Gesichtspunkte aus verdient es viel mehr Beachtung, als ihm bisher zu Theil geworden ist. Die posi= tive und unmittelbare Bebeutung des Hellenismus für die Geschichte ber Offenbarung zeigt sich an diesem Werke im hellsten und in= teressantesten Lichte. Zunächst unterscheidet sich die Behandlungs= weise des didaktischen Stoffes in diesem Buche von der eigentlich jüdischen badurch, daß nicht Behauptungen unvermittelt nebenein= ander gesetzt werden nach Art von Sentenzen ober Weisheits= sprüchen, sondern die Dialektik des hellenischen Geistes nach Wesen und Form hier ihren schärfsten Ausdruck findet. Außerdem zieht sich durch die ganze Schrift ein eigentlich philosophischer Geist hindurch auch in Hinsicht des Inhaltes. Der Verfasser zeigt sich nicht allein als einen tüchtigen Kenner der philosophischen Lehrspfteme seiner Zeit, sondern offenbart oft genug seinen persönlichen An= schluß an die Methode und Ausbrucksweise des Platonismus. Hier gewahren wir bemnach die merkwürdige Erscheinung, daß An=

schauungen und Begriffe heibnischer Philosophie, geläutert von ben ihnen etwa anhaftenben Schlacken, burch bie Vermittlung eines in= spirirten Schriftstellers zur Würbe göttlichen Wortes erhoben sind. Allerdings möchte man es auf den ersten Blick für sonderbar erklären, daß Gedanken, durch rein menschliche Thätigkeit erzeugt, zu Aussprüchen der göttlichen Offenbarung verwandt würden. Aber wo Thatsachen so laut und unverkennbar reben, hat auf jeben Fall das subjektive Dafürhalten sein Recht verloren. Außerdem hat jene Erscheinung auch noch ihre Analogien auf bemselben Gebiete. Die Vertreter einer unvernünftigen, exaltirten Inspirationstheorie ausgenommen, wird es Niemand bezweifeln wollen, daß jeder Theil des biblischen Kanons die Geisteseigenthümlichkeit, die Denkart seines Verfassers nicht zu verleugnen vermag. Nicht Alles in der ganzen h. Literatur ist göttlich eingegeben, wohl aber steht Alles durch göttlichen Beistand ber Täuschung und dem Jrrthum fern. biesen Grundsätzen konnte also auch ein in griechische Philosophie versenkter menschlicher Geist zum Werkzeuge bes h. Geistes werben und die Spuren seiner Eigenthümlichkeit in einem Werke hinter= lassen, an welchem bieser allerdings den wesentlichsten Antheil hat. Ist boch bas Geheimniß auf dem Boben der Natur nicht größer, baß Vater und Mutter die sich widersprechendsten Gesichtszüge be= sitzen und im Kinde Beide zu erkennen sind. Aber so hat die Offenbarung ihrer Priesterin, ber Theologie, gleichsam einen Finger= zeig geben wollen, daß alle Wahrheit, wo immer sie sich finde, boch eigentlich ihr angehöre und, von allem fremden Beiwerk ge= reinigt, auch zu ihren Diensten, zu ihrer Ehre zu verwenden sei.

11. Durch vorstehende Erörterungen haben wir die Bedeu= tung und den Charakter des Judenthums in der letzten vorchrist= lichen Periode und des mit ihm damals sich vermählenden Helle= nismus in's Klare zu bringen versucht. Wir erkennen hieraus: ber Uebergang aus dem Alten Testament in's Neue ist vermittelt durch die Verbindung der jüdischen Offenbarung mit hellenischer Auffassungs = und Denkweise, welche sich mit dem Beginne der großen hellenisch = orientalischen Weltreiche auch über die jüdische Nation verbreitete. Wie also bem römischen Imperium bas Loos zugefallen war, die ganze bekannte Erbe in sich zu einer Einheit zu verbinden, um äußerlich der Verkündigung des Evangeliums allerorts Vorschub zu leisten, so sollte die griechische Hegemonie des Seistes, wie sie seit den Tagen Alexanders des Großen die ganze kultivirte Welt beherrschte, eine Einigung des Denkens bilden zur leichtern Aufnahme der letzten Offenbarung. Ja so sollte es sein. Der Orient mußte mit dem Hellenenthum in Verbindung treten, damit hellenisch=orientalischer Geist sich über die Mensche heit verbreite; dann mußte die Gewalt des römischen Armes kommen, zu der geistigen Einheit die politische hinzuzusügen. Und um alle Ausschreitungen fern zu halten vernahm man durch die freilich seltene, aber folgenreiche Wirksamkeit der Gottesgesandten in jenen Gährungen mitunter die Stimme des h. Geistes.

# Historisch – kritische Untersuchungen über die Auellenliteratur.

Die tief gehenden Strömungen religiös=philosophischer Bewegung in dem Zeitalter, welches der Welt die neue, zu ewiger Dauer bestimmte Religion geben sollte, lassen es uns von vorne herein ahnen, daß die Quellen zur Erkenntniß jener so interessanten Gährungen außerorbentlich reich fließen werden. Wir haben nun natürlich für unsern Zweck nicht Alles in Betracht zu ziehen, was in jener ganzen Periode von Alexander dem Großen an bis etwa zum Abschluß des apostolischen Zeitalters auf jüdisch=theosophischem und hellenisch=philosophischem Gebiete literarisch geleistet worben Vielmehr wird es genügen, wenn wir uns das vor Augen ist. führen, was zur Aufhellung bes zwischen Judaismus, Hellenismus und Christenthum bestehenden Verhältnisses dienen kann. Da stehen benn in erster Linie die kanonischen Schriften aus der Zeit, in welcher die Verbindung des jüdischen Offenbarungsinhaltes mit hellenischer Denkweise bereits vor sich gegangen war, gleichviel ob beren Entstehung nach Palästina ober nach Alexandrien zu ver= legen ist. Denn sie sollten auf jeben Fall ungetrübt und unmittelbar zu dem reichen Inhalte des Neuen Testamentes gleichsam bie Prolegonzena bilben, um allmälig bas jübische Ohr an die moberne Sprache zu gewöhnen.

Außer ihnen sind alle literarischen Produkte von Wichtigkeit, welche uns einen Einblick in die religiösen Richtungen und philossophischen Ansichten gewähren, die damals in Palästina, dem Ges

burtslande des Christenthums, ihre Vertretung fanden. Schließlich auch alles das, was zur Kenntniß des Einflusses irgend einen Beitrag liefert, welchen die alexandrinische Theosophie auf die resligiösen Anschauungen im Mutterlande ausgeübt hat, weil dies die sonst gewonnenen Ergebnisse in erwünschter Weise erläutert und ergänzt.

Man hat allerdings mitunter in Abrede gestellt, daß die Theosphie Alexandriens einen doktrinellen Einfluß auf Palästina auszgeübt habe. Aber abgesehen von der innern Wahrscheinlichkeit, welche die bestrittene Annahme besitzt, läßt sich dieselbe auch historisch nachweisen.

Daß gerade die von Josephus (Antt. XVII, 6, 2. 9, 3) erwähnten Judas und Matthias, wie Dähne 1 glaubt, die ersten Ueberbringer der alexandrinischen Theosophie nach Palästina gewesen seien, kann weber mit Fug behauptet, noch verneint werden. Richtig verweist aber Dähne auf Apstgesch. 6, 9, wo die Synagogen Chrener und ber Alexandriner in Jerusalem erwähnt werden. Da bie Cyrenensischen Juden ganz dieselbe Richtung verfolgten, wie ihre Brüber in Aegypten, so ist die Erwähnung jener Synagogen unter ben in Jerusalem vorhandenen freilich ein sicheres Zeugniß bafür, daß die Theosophie auch in Jerusalem bekannt war. ben Rabbinen wird in der Regel Gamaliel als einer der eifrigsten Pfleger griechischer Weisheit in Palästina bezeichnet; jener, bessen Schüler auch ber Apostel Paulus gewesen ist. Was diesen, ben am meisten geschulten unter den Aposteln, angeht, so zeigt er in seinen Briefen eine sehr große Gewandtheit sowohl in der rabbinischen als in der alexandrinischen wissenschaftlichen Methode. mitunter viel zu weit gegangen mit dem Aufsuchen rabbinischer ober philonischer Parallelen zu neutestamentlichen Stellen. Aber kann burchaus nicht bestritten werben, daß in seinen Beweisfüh= rungen, Allegorien, Ausbrücken Paulus sowohl bie alexandrinische, wie die Rabbinen=Schule verräth. Mag also Gamaliel die griechische Weisheit gelehrt haben, ober nicht, zur Zeit Christi fand sie in Palästina jedenfalls schon ihre Vertreter in Wort und Schrift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jüb. = alex. Relig. = Phil. II, 239.

## l. Die kanonischen Schriften des Alten Testamentes ans der jüdisch=hellenischen Zeit.

#### 1. Pas Buch Pesus' des Hiraciden.

Die Schrift bes Siraciden gehört der Entstehung nach dem Mutterlande des Judenthums, Palästina, an 1. Von dem verloren gegangenen hebräischen Originale ist fünfzig Jahre nach dessen Abssassischen Enkel des Versassers eine griechische Uebersetzung angefertigt worden, welche Aufnahme in den griechischen Kanon des Alten Testaments gefunden hat. Ob das Buch um das Jahr 280 oder 180 v. Chr. entstanden ist, worüber unter den Gelehrten gesstrütten wird<sup>2</sup>, hat für unsere Zwecke keine Bedeutung.

Besondere Wichtigkeit besitzt die Schrift durch die Entwicklung des Begriffes von der "Weisheit Gottes". Sie bildet in dieser Hinssicht die Vermittlung zwischen dem Buche der "Sprüche Salomo's" und dem Buche der "Weisheit".

#### 2. Pas erste Buch der Maccabäer.

Auch diese Schrift ward ursprünglich, wie fast allgemein anges nommen wird, in hebräischer Sprache verfaßt. Ihre Uebersetzung sindet sich in der griechischen Bibel. Gegen Ende des zweiten vorschristlichen Jahrhunderts ist das Buch entstanden.

Weniger reichhaltig an Lehrstoff, gewährt es uns einen sehr klaren Einblick in die Verhältnisse, wie sie sich damals in Palästina in Folge des hellenischen Einflusses praktisch gestaltet hatten.

#### 3. Das zweite Buch der Maccabaer.

Biel wichtiger für die biblische Theologie, als das erste, ist das zweite Buch der Maccabäer. Wir erhalten in ihm ganz be-

<sup>1</sup> Es hat dies gegen die grundlosen Zweisel Gfrörer's Dähne Jüb.s aler. Religionsphilosophie, Halle 1834, II, 126 ff. zum Nebersluß weitläusig nachgewiesen. Ob und inwiesern die griech. Nebersetzung alexandrinisches Elesment enthalte, was Dähne S. 141 ff. behauptet, wird später zur Sprache kommen. S. dagegen Fritsche Ereg. Handb. zu d. Apokr. Leipzig 1859, S. XXXV f.

<sup>2</sup> Bgl. Reusch Einleit. in das A. T. 2. Aufl. Freib. 1864, S. 143 f.

stimmte Aufschlüsse über manche Verhältnisse bes jenseitigen Lebens, über welche die ältern kanonischen Schriften fast völliges Stillsschweizen beobachten.

Es stammt ungefähr aus derselben Zeit, welcher das vorherzgehende Buch angehört, ist aber ursprünglich in griechischer Sprache abgefaht worden. Der alexandrinische Charakter, der sich hier und da in dem Buche offenbart, kann um so weniger auffallen, als es nach seinem eigenen Zeugnisse (2, 23) ein Auszug aus einem größeren Seschichtswerke Jason's von Chrene ist, hier aber ganzähnlich wie in Alexandrien die jüdisch=hellenische Theosophie in hoher Blüthe stand.

#### 4. Das Buch der Weisheit.

- Die Vorsehung wollte es, daß unter den vielen judisch= alexandrinischen Schriftwerken auch eins sich fände, welches, weil inspirirt, für alle theosophische Spekulation als das Richtmaß ber Orthodoxie anzusehen wäre. Reineswegs sollte die Behandlung bes alttestamentlichen Offenbarungsinhaltes nach hellenischer Weise als etwas mit der Orthodoxie Unvereinbares verworfen werden, viel= mehr schien seine weiter vorgeschrittene Ausbildung dieselbe mit einer gewissen Nothwendigkeit beinahe zu fordern. Diese weitere Ent= wicklung ber Offenbarung auf dem jüdisch = hellenischen Boben Alexandriens ist, eingekleibet in die griechische Form, vorzugsweise in dem Buche der Weisheit niedergelegt worden. Auf dieser Grund= lage, als einer völlig gesicherten, hatte nun naturgemäß alle ge= sunde Spekulation fortzubauen. Daß dies leider wenig beachtet wurde, konnte nur bazu bienen, bas Buch der Weisheit als eine um so kostbarere Perle in bem unermeglichen Sandmeere alexan= drinischer Spekulation und Schriftstellerei hervorleuchten zu lassen.
- 2. Man sollte sagen, eine aufmerksame Lektüre unsers Buches hinterlasse bei Jedem wenigstens den Eindruck, daß es gleichsam in der Mitte stehe zwischen dem Geiste der althebräischen Literatur und der modernen, hellenischen Behandlungsweise der alexandrinisch= theosophischen Schule, Gleichwohl ist dies oft bestritten worden, und zwar in entgegengesetzer Richtung. Während Lutterbeck<sup>3</sup>

<sup>3.</sup> Die neutestamentl. Lehrbegriffe. Mainz 1852. I, 404. Pamit stimmt

behauptet, alle in dem Buche vorgetragenen Grundsätze und Lehsren seien "ächt salomonisch und althebräisch", meint Gfrörer"; und-nach ihm Dähne 5, dasselbe gehöre der gewöhnlichen in Alexandrien herrschenden jüdisch-hellenischen Richtung an 4. Und wie es bekanntlich sogar nicht an Solchen gesehlt hat, welche die Schrift von Salomo herrühren ließen, so hat man andererseits, um die Symmetrie zu vollenden, Philo als Verfasser annehmen wollen. Diese letztern Behauptungen sind indeß in der neuesten Zeit beide fast von allen Urtheilsberechtigten verworsen worden. Die Schrift ist zu griechisch, als daß sie Salomo zum Verfasser kaden könnte, und ebenso wenig kann auch Philo, wie selbst Gfrörer und Dähne eingestehen, ihr Urheber sein, ohne mit seinem sonstigen Lehrssssten Widen Wehrschen in Widerspruch zu treten.

3. Alexandrinischer Charakter muß nun einmal unserm höchst merkwürdigen Werke zuerkannt werden, und darum sind außer der Annahme salomonischen Ursprungs alle andern Behauptungen abzus weisen, welche seine Entstehung nach Palästina verlegen oder seine Beziehung zur alexandrinischen Religionsphilosophie bestreiten wollen <sup>10</sup>.

schlecht überein, wenn der Berf. S. 406 ff. von "platonischen Anklängen" in der Schrift spricht und die Vermuthung äußert, etwa Aristobul, der Besgründer der jüdisch shellenischen Theosophie, habe dieselbe abgefaßt.

<sup>4</sup> Philo und die aler. Theosophie. Stuttgart 1831. II. 265 ff.

<sup>3</sup> Jüb. = alex. Religionsphilosophie. Halle 1834. II, 177 ff.

<sup>•</sup> Ebenso auch Matter Essai historique sur l'école d'Alexandrie II, 144 sqq.

<sup>7</sup> So z. B. aus älterer Zeit Lactant. instit. IV, 16, p. 284 cd. Bipont., später Tirinus Comment. in s. Script. I, 320, Huetius Demonstr. Evang. p. 250, und noch jüngst Schmib bas B. ber Weish. Wien 1858, S. 24 ff.

Schon ber h. Hieron. (prack. in libr. Salom.) erwähnt biese Ansicht, ohne sie zu verwerfen. In späterer Zeit ist sie viel, selbst von Katholikent, ausgesprochen worden. Bgl. hierüber Cornel. a Lap. Comment. in Ecclesiastic. praes., Eichhorn Einl. in die Apokr. S. 166 ff., Grimm Ereg. Handb. zu den Apokr. VI, 21.

Daß das ganze Buch jedenfalls von einem und demselben Berf. herrühre, ist weitläufiger, als nöthig war, nachgewiesen worden von Grimm Ereg. Handb. VI, 9 ff.

Dierhin gehört z. B die von dem h. August in Doctr. christ. II, 8 geäußerte Meinung, Sirach sei ber Bersasser, welche er aber selbst wieder (Restract. II, 4, 2) zurücknahm; ferner die noch sonderbarere bei Faber super

welche, der hellenischen Nemesis analog, den König in's Verderben tried. Unsere Moraltheologie endlich würde wohl kaum ganz nach der Weise Plato's die vier bekannten Cardinaltugenden besprechen, wenn nicht das Buch der Weisheit den Nebergang vermittelt hätte. Sie nennt dieselben 8, 7 nach der platonischen Schule: σωφροσύνη, φρόνησις, διααιοσύνη, ανδοία<sup>17</sup>. Wir erwähnen ferner bildliche Ausdrücke, welche der griechischen Mythologie entnommen sind. Um zu erklären, daß Gott Leben auf der Erde wolle und nicht Tod, sagt der Versassen, die Herrschaft des Hades sei nicht auf Erden 18. Das Vild "Hin ein fallen in tiefe Vergessenheit" kann kaum anders erkkärt werden, als durch die griechische Vorstellung vom Strome des Lethe. Das Wanna aber heißt ganz am Ende des Vuches (19, 20) geradezu eine Art Ambrosia (γένος ἀμβροσίας τροφής).

Wir erlauben uns, zum Schlusse noch jenen Hauptunterschieb näher nachzuweisen, der, wie wir in der Einleitung behaupteten, zwischen dem Geiste der hebräischen Literatur und dem unserer Schrift desteht. In jener, selbst in dem didaktischen Theile derselben, sagten wir, herrscht eine größere Objektivität; es werden da meist Behauptungen neben Behauptungen hingestellt. In unserm Buche dagegen tritt der Verkasser viel mehr als thätiges Subjekt in den Vordergrund. Durch eigene Spekulation sucht er Alles dialektisch zu vermitteln und geht den Gründen der Erscheinungen nach.

Num. 21, 6 ff. wird z. B. die Aufrichtung der ehernen Schlange erzählt und die Heilung, welche mit dem Anblicken ders selben verbunden war. Ganz der Weise des Alten Testamentes

und die Kategorien aufgestellt werden könnten. Es handelt sich doch nicht natur des Menschen könnten. Es handelt sich doch nicht um die Tugendbegriffe selbst, sondern um deren systematische Anordnung.

<sup>18 1, 14:</sup> οὔτε ἄδου βασίλειον ἐπὶ γῆς. Allerdings hat die LXX schon ἄδης sür das hebr. κω, aber eine solche Personisikation des Scheol, wie sie hier zu Tage tritt, ist nicht altjüdisch. Die Stelle 16, 13, wo von den Thoren des Hades (πύλαι ἄδου) gesprochen wird, gehört dagegen nicht hierhin, weil auch Jsaias (38, 10) diese schon erwähnt.

gemäß wird nur die äußere Handlung angeordnet und der äußere Borgang mitgetheilt, ohne Angabe des innern Zusammenhanges. Im Buche der Weisheit wird der Vorgang nicht allein nach seiner innern geistigen Seite erörtert, sondern mit unverkennbarem Nachsbruck vor der falschen, äußern Auffassung gewarnt. Die eherne Schlange wird nämlich daselbst ein Zeichen des Heiles "zur Ersinnerung an das göttliche Geseh" genannt, wodurch ihre Bedeutung hinlänglich aufgeklärt ist; und dazu wird ausdrücklich erklärt, "nicht durch das Angeschaute, sondern durch Gott, den Retter Aller", sei die Heilung bewirkt worden 19. Eine dem rein jüdischen Geiste sern liegende spekulative Behandlung des schon vorhandenen biblischen Stoffes gibt sich hier klar zu erkennen.

Seine ausführliche Abhandlung über die Weisheit leitet ber Berfasser 6, 24 mit ber Bemerkung ein, er wolle sagen, was sie sei und wie sie geworben, er wolle ihre Spuren verfolgen vom Anbeginn aller Dinge, und ihre Erkenntniß an's Licht stellen. Dann wird sie im Zusammenhange nach allen ihren Eigenschaften beschrieben, es werben beren einundzwanzig aufgezählt, und zum bes= sern Verständniß die verschiedenen Wirkungen derselben mitgetheilt (7, 22 ff.). Schon eine solche Zusammenstellung von Eigenschafts= wörtern zur vollständigen Bildung des Begriffes setzt ein begriff= liches Denken voraus, wie wir es bei bem Hebraer nicht zu finden gewohnt sind 20. Außerdem aber erhält an der genannten Stelle die Weisheit Beiwörter, welche die Platoniker dem Geiste zu geben pflegten, dem Hebraer aber nicht geläufig waren. Die Weisheit, heißt es ba, habe ein πνευμα νοερόν, . . μονογενές, πολυμερές, λεπτον, εὐχίνητον u. s. w. Endlich findet sich auch 13, 1 ff. ein dialektisch begründetes Verwerfungsurtheil über die Heiden vor, wie es nur von einem spekulativ geübten Beiste gefällt werben konnte. Zuerft heißt es, die Menschen hätten aus den fichtbaren Gütern

<sup>19 16, 6</sup> f.: σύμβολον ἔχοντες σωτηρίαι εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου ὁ γὰρ ἐπιστραφεὶς οὐ διὰ τὸ θεωρούμενον ἐσώζετο ἀλλά διά σε τῶν πάντων σωτῆρα.

<sup>20</sup> Am weitesten ist in dieser Art von Begriffsbestimmung wohl Philogegangen, da er den lasterhaften Menschen mit ungefähr anderthalb hundert Epitheta kennzeichnet. De mercede meretrieis, ed. Mang. II, 268.

ben Seienben und aus den Werken den Meister erkennen müssen, hätten aber dafür die Geschöpfe selbst als ihre Götter verehrt, von ihrer Schönheit gefesselt. Sie hätten nicht gedacht, daß um so viel mehr der Schöpfer dieser Dinge Schönheit, Macht und Größe besitzen müsse. Doch, fährt der Verfasser fort, sie seien darum weniger schuldig, weil sie doch Gott gesucht und nur durch die Schönheit des Geschaffenen irregeführt, ihn nicht gefunden hätten. Aber dennoch, lehrt er, wenn sie so viel Erkenntniß besaßen, das Irdische zu mustern, so konnten sie gewiß auch den Schöpfer sinden.

Ohne weiter der Erläuterung des Lehrstoffes vorzugreifen, der in unserm merkwürdigen Buche niedergelegt ist, dürfen wir zur allgemeinen Charakteristik desselben hier schon das Ergebniß festsstellen, daß nach dem Gesagten eine nahe Berührung unserer Schrift mit griechischer Anschauungs = und Ausdrucksweise nicht bezweiselt werden könne. Sbenso sicher wird sich aber auch herausstellen, daß gleichwohl dieselbe der gewöhnlichen, jüdisch = theosophischen Schule Alexandriens nicht angehört.

4. Zunächst fällt es in bieser Hinsicht auf, daß die platonische Trichotomie, welche bekanntlich in die Lehre Philo's und der Meransdriner überging, nicht in unserm Buche gefunden wird <sup>21</sup>. Aussdrücklich wird daselbst über den Menschen, seine Entstehung und Zusammensehung gesprochen, aber es ist immer nur von der ψυχή und dem σῶμα, von Geist und Waterie die Rede, tropdem die sonstigen anthropologischen Ausdrücke auf den Platonismus als ihre Quelle zurückzusühren sind. 2, 23 ff. wird erklärt, durch den Neid des Teusels sei der Tod in die Welt gekommen, während die alerandrinischen Theosophen den Tod schon mit der Verdindung von Leid und Seele gegeben sein ließen und von der Existenz der bösen Seister gar nichts wissen wollten. 3, 7. 18 wird von dem Gerichtstage gesprochen, an welchem die Serechten himmlischen Glanz erslangen, und die Bösen ohne Trost bleiben. Selbst nach dem Seständnisse Dähne's <sup>22</sup>, der im Anschluß an Gfrörer allzu viel

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Daß auch 9, 15 (ψυχή und νοῦς) und 15, 11 (ψυχή ένεργοῦσα und πνεῦμα ζωτικόν) nicht trichotomisch zu verstehen sind, hat schon Grimm z. d. St. gezeigt.

<sup>32</sup> Jub. = alex. Religionsphilosophie II, 174.

Philonismus in unserm Buche findet, geschieht bei den alexandrinis schen Theosophen eines solchen Gerichtstages keine Erwähnung. An= gesichts dieses der alexandrinischen Theosophie widersprechenden Inhalts unsers Buches hat man nicht nöthig, zu ben weniger über= zeugenden argumenta ex silentio, auf welche sich Grimm a. a. D. S. 23 beruft, seine Zuflucht zu nehmen. Erwähnens= werther, als das Uebergehen der platonischen Ideenlehre ist in dieser Hinsicht noch das der Lehre vom Logos, oder vielmehr die Ersetzung derselben durch die Weisheitslehre. Bei der offenbaren Identität der Weisheit mit dem Logos wären Spuren spezifisch alexandrini= scher Doktrin freilich kaum zu vermeiben gewesen. Wir schließen biese Bemerkungen mit der Hinweisung auf die stilistischen Differenzen. Unser Buch repräsentirt burchweg die alttestamentliche Dars stellung, während die alexandrinisch = theosophische Schreibweise eine kunstreiche, mitunter gekünstelte und schwülstige ist. Zumal findet sich in der ersten Hälfte desselben der bekannte parallelismus membrorum, welcher der hebräischen Poesie eignet, ziemlich genau beobachtet.

Obgleich also das Buch der Weisheit dem jüdischen Hellenismus Alexandriens angehört, kann es doch nicht als ein aus der dortigen Theosophenschule hervorgegangenes Erzeugniß gelten. Es nimmt, auch bloß wissenschaftlich nach dem Inhalte beurtheilt, eine versmittelnde Stellung ein zwischen dem objektiven Dogmatisiren des ältern Judenthums und der subjektiven Spekulation der modernen Theosophen <sup>23</sup>. Ohne dem Inhalte der Offenbarung irgendwie

Auch die gerade in neuester Zeit viel (zulett von Jost Geschichte des Judenthums u. seiner Sekten. Leipzig 1857, I, 378) vertretene Ansicht, daß der Vers. ein Therapeut gewesen sei, hat durch das eben Gesagte ihre Widerslegung gefunden. Denn ohne die theoretische Grundlage der aler. Theosophie läßt sich die Richtung der Therapeuten nicht denken. Dazu kommt denn noch der weitere Umstand, daß in dem Buche an keiner Stelle die strenge Ascese und die mit ihr verbundene ekstatische Erregung ihren Ausdruck gesunden hat, die doch für das therapeutische Leben charakteristisch war. Daß 16, 28 nur das gewöhnliche Morgengebet, und nicht eine therapeutische Verehrung der Sonne empsohlen werde, wie außer den bei Grimm z. d. St. Angesührten auch Ewald Gesch. d. Bolk. Ist. IV, 428 meint, ergibt sich schon aus den Worten selbst. Ganz abenteuerlich aber klingt die Behauptung, welche von

untreu zu werben, sucht ber Verfasser in allen Dingen ein tieferes Verständniß auf. Ohne die jüdische Lehre durch griechische Philossophie in Dunst und Nebel aufzulösen, besitzt er hellenische Bildung und philosophische Kenntnisse genug, um aus dem Kerne des altztestamentlichen Dogma's neue, fruchtreiche Gedanken zu erzeugen. So ist unsere Schrift recht eigentlich der tadellose Sprosse, welcher aus der unbesteckten Ehe zwischen Judenthum und Hellenismus herzvorging. Aus dem Fleische des erstern ward sie gebildet, von diesem erhielt sie ihre Sestalt<sup>24</sup>.

Die Zeit der Abfassung läßt sich nicht genau ermitteln, nicht viel genauer, als sie durch den ganzen Charakter des Buches, aber auch um so sicherer, bestimmt wird. Es ist dies die jüdischschellenische Periode vor Christus. In der speziellern Bestimmung der Entstehungszeit gehen die Kritiker auseinander, wie aus Grimm a. a. D. S. 35 zu ersehen ist, der selbst den Zwischenraum zwisschen den Jahren 145 und 150 v. Chr. für die Abfassung offen läßt. Wir übergehen die nicht zu sichern Resultaten führende Untersuchung über diesen Punkt, da sie ohnehin für unsere Zwecke von keiner Bedeutung ist.

### II. Die nicht kanonischen Bücher palästinensischen Ursprungs.

Aus der sehr reichen Apokryphenliteratur des spätern Judensthums sind für unsern Zweck diejenigen Schriften in Betracht zu ziehen, welche ihrer Entstehung nach, oder wofern diese nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann, wenigstens ihrem Geiste nach dem

Andern in neuester Zeit, zumal von Weiße (zulett in der Schrift) Die Evanzgelienfrage, Leipzig 1856, S. 206 ff. aufgestellt wurde, das B. sei ein christzliches (!). Für den, welcher eine Widerlegung dieses Paradorons sucht, möge die bei Grimm a. a. D. S. 25 f. genügen. Uebrigens hat schon Eichzhorn Einl. in die Apokr. Leipz. 1795 S. 128 ähnliche Behauptungen als theologisch tendenziös bezeichnet.

Dogma's stehend, einer vorgefaßten Meinung gleich zu achten sei, zeigt Ewald's (Gesch. des Volk. Isr. IV, 3. Aufl., S. 626) im Wesentlichen übereinstimmende Ansicht.

Mutterlande des Judenihumes angehören. In Betreff der Zeit können bie Grenzen nicht gerabe mit ber größten Genauigkeit fest= gestellt werden, über welche nicht hinaus zu gehen wäre. Denn einmal ist es bei manchen Büchern nicht mehr möglich, die Ent= stehungszeit genau zu bestimmen, sodann aber läßt sich die Entwicklung von Anschauungen und Geistesrichtungen auch nicht eben nach Augenblicken abmessen. Wir werben barum alle Schriftwerke, welche einigen für unsere Zwecke verwendbaren Stoff barbieten, hier in's Auge zu fassen haben, sollten sie auch schon mehr als ein Jahr= hundert vor Christus vorhanden gewesen sein, ober andrerseits erst ber christlichen Periode angehören. Nur das eine Erforderniß mussen sie besitzen, daß sie unsere Erkenntnisse über das Judenthum bereichern, wie es sich in der vorchristlichen, jüdisch = hellenischen Zeit entwickelt hat. Darum aber werben auch Erzeugnisse aus ber ersten dristlichen Periode, selbst solche, die Judenchristen zu Verfassern haben, hier zur Sprache kommen, weil auch sie noch Zeugen ber ältern jübischen Trabitionen sind. Allerdings muß man babei mit großer kritischer Vorsicht verfahren, damit nicht ausschließlich christ= liche Elemente für jüdische angesehen, ober erst spätere, burch christ= lichen ober sonstigen Einfluß entstandene Anschauungen auf die vor= dristliche Zeit übertragen werden. Absehend von der Wichtigkeit und dem Umfange unserer Quellen, wollen wir die Reihenfolge möglichst genau burch bie Abfassungszeit bestimmt sein lassen.

#### 1. Das Buch Senoch.

1. Der Zeit wie der Bedeutung nach gehört hier an die erste Stelle das Buch Henoch 1. Am treffendsten hat Dill=

Der Engländer Bruce brachte 1773 zuerst zwei athiopische Handschriften bes B. aus Abhssinien nach Europa; 1800 gab S. de Sach einige Stücke des athiop. Textes heraus; 1821 folgte die englische Uebersetung von Laurence, die erste Veröffentlichung des ganzen B. im Abendlande. Eine deutsche Uebers. dieses engl. Textes gab Hoffmann das B. Hen. Jena 1833 und eine sat. Erst (proph. pseudepigr. Stuttg. 1840, p. 169 sqq.) heraus. Erst 1838 edirte Laurence den äthiopischen Text selbst, und endlich brachte uns das Jahr 1851 den kritisch genauern nach 5 Handschriften hergestellten äthiop. Text der Dillmann'schen Ausgade. Zwei Jahre später gab Dillmann die deutsche Uebersetung des B. heraus und begleitete sie mit einer Einleitung. Diesen Text werden wir allenthalben dei unsern Untersuchungen zu Grunde legen.

ţ

mann 2 Inhalt und Tenbenz unserer Schrift charakterisirt, wenn er sie als ben ersten uns bekannten Versuch bezeichnet, gegen ben einbrechenben Hellenismus die biblische Weltanschauung zu vertheibigen. sofern muß diese Behauptung einige Modifikation erleiden, als, wie Dillmann selbst später zugegeben hat3, die Schrift nicht von Einem Verfasser herrührt, sondern als eine Zusammenstellung mehrer solcher Versuche sich zu erkennen gibt 4. Diese Versuche aber stam= men sämmtlich ungefähr aus Einer Zeit und können barum trot ihres verschiedenen Ursprungs als ganz gleichartige Vertheidigungs= mittel des jüdischen Glaubens angesehen werden, die nur durch größere ober geringere Vollendung von einander unterschieden sind. Wie klar nun das Schriftwerk durch Wiederholungen, durch öftern Mangel an Zusammenhang und sonstige Kennzeichen sich als Verbindung mehrer einzelner Bücher zu einem Ganzen offenbart, ebenso ungewiß ist andererseits die Art und Weise der Zusammen= setzung. Hierüber sind von Dillmann, Ewald, Hilgenfeld, Röstlin und Andern die verschiedensten Ansichten geäußert worden; Niemanden ist es noch gelungen, die seinige zu allseitiger Anerken= nung zu bringen, wie benn auch eine sichere Entscheibung dieser Frage wohl überhaupt nicht zu erwarten steht. Bei der Beurthei= lung berselben ist man nämlich allein auf innere Gründe ange= wiesen, welche, von äußern nicht unterstützt, selten ein unumstöß= liches Ergebniß zu erzielen vermögen. Kommt nun noch, wie bei

<sup>2</sup> Das Buch Henoch. Leipzig 1853, S. XIV.

<sup>3</sup> Herzog's Realencyflopädie XII, 309.

Darum läßt sich auch nicht von einem geordneten Inhalte, von einem einheitlichen Plane bes B. reben. Was sich durch das Ganze hindurchzieht, ist nur der Gedanke, daß der von der Erde entrückte Patriarch Henoch (Gen. 5, 24), von einem Engel durch die Unterwelt geführt, alle Geheimnisse des Jenseits, der Engel und Menschengeschichte gewahr wird. Bunt durcheinander, oft ohne Zusammenhang und nicht ohne sonderbare Widersprüche werden in unserer Schrift die Visionen des Patriarchen über alle jene Dinge mitgetheilt. Die Verwirrung, welche demgemäß an manchen Stellen vorherrscht, hat mitunter die Gelehrten, wie Movers (Kirch. Ler. I, 336), zu einem gar zu uns günstigen Urtheil über unser B. verleitet. Der Gedanke, daß es nicht als Produkt eines verwirrten Kopfes anzusehen, sondern aus einer unglücklichen Zusammenstellung von Bruchstücken mehrer gleichartiger Schriften entstanden sei, ist geeignet das Urtheil wesentlich zu mildern.

unserm Buche, die Dunkelheit vieler Stellen hinzu, so mag man wohl die verschiedenen Theile im Ganzen und Großen zu erkennen im Stande sein, eine genaue Analyse der Zusammensetzung indeß und eine Bestimmung ber Abfassungszeit aller einzelnen Stücke bleibt unter solchen Umftanden ein unlösbares Problem. Zum Beweise dieser Ungewißheit diene bas unstreitig schönste Stück ber ganzen Schrift, c. 37—71. In biesem Stücke ist vorzüglich und sehr ausführlich von bem Messias die Rede und von bessen über die Engel und Menschen abzuhaltenbem Gerichte. Ewalb<sup>5</sup> hält es für den ältesten Theil, indem er den Geist des zweiten vorchrist= lichen Jahrhunderts in demselben erkennt; dagegen meint Köstlin 6 es stehe bem Charakter und ben Anschauungen des Neuen Testa= ments näher, als das ganze übrige Buch. Schon aus biesem Grunde soll es benn auch junger sein?. Ewald's Beweisführung ist nun burchaus unrichtig, weil die größere Vollendung nicht ohne Weiteres auf bas höhere Alter schließen läßt. Aber auch Köstlin's Behauptung über das Verhältniß des fraglichen Stückes zum Neuen Testament ist allzu bestimmt und scharf gefaßt. Ein wesentlicher Fortschritt der religiösen Anschauungen in diesem Theile im Ver= gleich zu bem übrigen Buche gibt sich nicht zu erkennen; und auch würde dieses wiederum noch kein Beweis für die spätere Ent= stehung sein.

Aehnlich verhält es sich mit der Beurtheilung der übrigen Theile. Nach Ewald folgt dem genannten ältesten Abschnitt, dem 1. Henochbuche, der Zeit und der Vollendung nach das zweite, aus c. 91, 3—105 nebst einigen an verschiedenen Stellen untergebrachten Bruchstücken bestehend, dann das dritte mit c. 8, c. 20—36, c. 73, 1—82, c. 83, 1—9. 11, c. 84, c. 85—90, 38, c. 106 f. 9. Ein späterer Anhang zu diesem 3. Buche soll das jest ganz am

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber des äthiopischen B. Henoth Entstehung, Sinn und Zusammenssehung (Abhandl. der k. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen. Hist. phil. Klasse, Göttingen 1856, VI, 116).

<sup>\*</sup> Theol. Jahrbücher. Tübingen 1856, S. 272.

<sup>7</sup> Ebenso aus anbern Gründen Lücke Einleit. in die Offenb. Joh. 2 Aufl. S. 141.

<sup>\*</sup> A. a. D. S. 128.

<sup>9</sup> A. a. D. S. 148 ff.

Schlusse stehende c. 108 sein <sup>10</sup>. Mit diesen drei Henochbüchern wurde nach Ewald's Ansicht das nach denselben abgefaßte Noeduch verbunden, welchem c. 6, 3—8, c. 17—19, c. 65—69 angehören <sup>11</sup>. Etwa 20 bis 30 Jahre später ist die Redaktion des Ganzen in der jekigen Gestalt erfolgt, in der Weise, daß Theile aus den genannten 4 Büchern, so gut es gehen wollte, zu Einem Werke verbunden wurden <sup>12</sup>.

Köstlin bagegen, von den Ergebnissen Ewald's und Dillsmann's wieder zu denen Lücke's zurückgehend, hält für die Grundsschrift: c. 1—16, c. 21—36, c. 72—91, c. 92—105<sup>13</sup>. Die spätern Zusätze aus dem Noe-Buche sind nach seiner Untersuchung: c. 6—8, c. 20, c. 54, 7—55, 2, c. 60, c. 65—69, 25, c. 82, 8—93, 1, c. 106 f. 14.

2. Indem wir die Frage über die Abfassungszeit einzelner Theile unsers Buches vorläusig bei Seite lassen, haben wir die Besteutung und Tendenz des Ganzen noch bestimmter zu ermitteln. Nach dem vorhin Gesagten wäre es als eine Zusammenstellung mehrer gegen das Vordringen des Hellenismus gerichteter Bücher anzusehen. Gleichwohl verdanken sämmtliche Bestandtheile ihren Ursprung nicht der pharisässchen Sekte, trotzem diese ihrem Entstehen wie ihrem Wesen nach eben sener antihellenischen Richtung angehört, welche in dem Buche Henoch ihren Ausdruck gefunden hat. Schon Dillmann<sup>15</sup> hat die richtige Bemerkung gemacht, daß ungeachtet der fromm=gläubigen Tendenz des Werkes die Besobachtung des jüdischen Gesetzes darin nicht so hervorgehoben werde, als man es von einer pharisäischen Schrift erwarten müßte. Wirklich

<sup>10</sup> A. a. D. S. 160.

<sup>12</sup> A. a. D. S. 179. Abgesehen von dieser auch wieder allzu bestimmten Zeitangabe mag das wohl noch von der ganzen Aufstellung das Sicherste sein, daß die jetige Zusammensetzung sast so alt ist, als die jüngsten Theile des Buches. So urtheilte auch Lücke Einleit. in die Offend Joh. 1. Aufl., S. 53, der sonst in den meisten Fragepunkten von Ewald abweicht. In der 2. Aufl. S. 141 erklärt er übrigens c. 1—35. 71—105 für ein älteres Buch aus den Ansängen des Maccabäerkampses, c. 37—70 für ein jüngeres aus der ersten Zeit der Regierung Herodes des Großen.

<sup>13</sup> A. a. D. S. 249 ff. 14 N. a. D. S. 378 ff.

<sup>18</sup> Das Buch Henoch, S. LIU f.

wird auch in demselben nur von der Frömmigkeit und Gottesfurcht im Allgemeinen gesprochen, ohne daß die äußere Gesetzesgerechtigsteit als ihr wahrer und einziger Ausdruck erschiene. Bei mehr innerlicher Auffassung der Religion wehet in unserer Schrift der Geist alttestamentlicher Poesie und Prophetie mit seinem erhabenen Schwunge und unerschöpflichen Reichthum tiefsinniger, religiöser Bilder, für dessen Verständniß das in kleinlicher Casuistik versknöcherte Herz der Pharisäer kaum mehr Sinn besaß.

Bleiben wir bei ben hervorragenben jübischen Sekten ber letten vorchristlichen Jahrhunderte stehen, so wird man bezüglich ber Produktion unseres Buches zunächst an die essenische denken. Nicht sowohl wegen des vielen Mystischen, besonders der ausgebildeten Engellehre, die in der Schrift vorgetragen wird, als vielmehr wegen ihrer ganzen auf das innerliche Moment des religiösen Lebens hingekehrten Richtung. Denn die Essener waren es, welche den religiösen Glauben seiner geistigen Seite nach gegen ben hellenischen Radicalismus ihrer Zeit zu schützen suchten. Es hat barum auch nicht an solchen gefehlt, welche die Schrift geradezu für eine essenische hielten 16. Dieselbe ist jedoch ebenso wenig spezifisch essenisch gehalten, wie pharisäisch, und kann deßhalb nicht als das Werk eines Mitgliedes jener Sekte gelten. Freilich finden sich mehrere Stellen in dem Buche vor, welche an essenische Anschauungsweise erinnern. Ewalb 17 erkennt mit Recht eine solche Spur von Essenismus in 83, 11, wo beim Aufgange der Sonne Gott ge= priesen wird, weil er sie geschaffen und ihre Bahn ihr angewiesen habe. Noch bestimmter ist nach seiner Meinung essenische Doktrin im Schlußkapitel des ganzen Buches enthalten. Aus diesem ist be= sonders die Stelle v. 7-10 hervorzuheben, an der allerdings der Fromme, welcher ewigen Lohn zu erwarten hat, ganz nach essenischer Weise geschildert wird 18. Dennoch möchten wir bezweifeln, daß

<sup>16</sup> So Jellinek Beth-ha-Midrasch, 3. Thl. S. XXXII, Zeitsch. d. D. R. S. VII, 249.

<sup>17</sup> A. a. D. S. 160.

<sup>18</sup> Sie lautet nach Dillmann's Uebersetzung: Die Engel wissen, was bes gegnen wird . . . den Geistern der Demüthigen und berer, welche ihre Leiber kasteien und von Gott den Lohn erhalten, und derer, welche heschimpft wurden

biese Stelle speziell von essenischem Geiste eingegeben worden sei. Vielmehr dürften fast alle hier vorkommenden Gedanken das Gemeingut fromm und sittlich lebender Juden gewesen sein; die Zussammenstellung aber sindet in den sogenannten acht Seligkeiten des Evangeliums 19 ein so auffallendes Gegenbild, daß das Vorhandensein irgend eines Zusammenhanges beider Stellen nicht verkannt werden darf. Wie es sich hiermit verhalte, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden; so viel erhellt aus der Constatirung dieses Thatbestandes, daß der von Ewald so sehr hervorgehobene Schluß des Buches Henoch die spezisisch essenische Ooktrin nicht klar herzvortreten läßt 20.

Was ferner die zuerst genannte Stelle betrifft, so erinnert sie allerdings an die Angabe des Flavius Josephus über das Morgenzgebet der Essener. Aber ein wesentlicher Unterschied ist doch auch hier unverkennbar. Bekanntlich hat man viel darüber gestritten, ob die Essener der Sonne göttliche Verehrung erwiesen hätten ober nicht. Es scheint aus dem Berichte des Josephus hervorzugehen, daß sie wenigstens in ihrem Morgengebete die Sonne anzureden pflegten, wenn sie ihr auch den Zoll der Anbetung nicht darbrachten.

von den bösen Menschen; welche Gott liebten, nicht Gold noch Silber liebten, noch alle die Güter der Welt, sondern ihren Leib der Qual hingaben; und welche, seit sie waren, nicht nach irdischen Speisen begehrten, sondern sich selbst für einen vergänglichen Hauch hielten, und darnach lebten, und wurden vielsach vom Herrn geprüft, aber ihre Geister wurden ersunden in Reinheit, um zu preisen seinen Namen. .. Und er hat ihnen den Lohn dafür bestimmt, weil sie erfunden wurden als solche, die den ewigen Himmel mehr liebten als ihr Leben, und während sie niedergetreten wurden von bösen Menschen, und von ihnen Schmähungen und Lästerungen zu hören hatten, und beschimpst wurden, mich priesen.

<sup>19</sup> Matth. 5, 3 ff.

Noch weniger kann man Hilgenfelb Jüdische Apokalyptik. Zena 1857, S. 181 beipflichten, welcher hier den gnostischen Dualismus ausgeprägt sindet. Dillmann (Herzog's Realencyklopädie XII, 310) bemerkt hiergegen sehr richtig, nach dieser Analogie würden auch mehre alttestamentliche Stellen Gnosticismus enthalten.

Bell. Jud. II, 8, 5 erzählt er, vor dem Aufgange der Sonne redeten sie nichts Profanes, richteten aber einige von den Voreltern ererbte Gebete an sie, als ob sie dieselbe anslehen wollten aufzugehen (narpious de rivas eis auror edzas wones ixerevorres avareilai).

An der genannten Stelle im Buche Henoch dagegen wird ausdrücklich Gott angeredet und gepriesen als der Schöpfer der Sonne und der Lenker ihrer Bahn. Der Verfasser scheint dabei wohl die essenische Sitte vor Augen gehabt zu haben, gibt sich aber dadurch nicht selbst als Essener zu erkennen. Aehnlich verhält es sich mit andern weniger bemerkenswerthen Stellen<sup>22</sup>.

Kehren wir zu unserer Frage zurück, so erkennen wir aus vorstehenden Untersuchungen, daß das Buch weder in dem Schooße der pharisäischen noch in dem der essenischen Seite erzeugt ward. Seine Richtung ist überhaupt keine sektenmäßige, sondern eine allsgemein jüdisch=gläubige. Repräsentirten die "Chasidim", wie es wohl am wahrscheinlichsten ist, solche Juden, welche ohne sektirerische Parteisucht am alten, ächten Judenthum um jeden Preis sestzu=halten entschlossen waren, so darf man wohl annehmen, daß aus ihrem Kreise die einzelnen Bestandtheile des Buches sowohl, wie die jetzige Zusammenstellung als monumentum orthodoxiae hersvorgegangen sei.

3. So ist bemnach das ganze Werk ein durch und durch jüdisches. Dennoch aber hat man auch nichtjüdische Elemente in bemselben entdecken wollen. Daß hier und da hellenisch klingende Ausdrücke in dem Buche gefunden werden, wird Niemanden aufsfallend erscheinen, indem solche durch die Sadducker nicht allein, sondern auch durch die Essener unter den Juden eingebürgert, selbst den gläubigsten und festesten Juden geläusig wurden. Um alle zweiselhafte Stellen dieser Art zu übergehen, erinnern wir nur an zwei. Eine enthält Vorstellungen über das Jenseits, die wenigsstens ihrem Hauptinhalte nach auch in die Anschauung der Essener übergegangen waren 23; die andere hängt wenigstens entsernt mit der essenischen Sonnenverehrung zusammen. Der Seher wird nach 17, 4 ff. an das Westende der Erbe geführt, wo das Feuer des

Wenn Köstlin a. a. D. S. 384 108, 3 – 6 für essenisch hält, so erstlärt er bamit Jeben für einen Essener, welcher an eine Bergeltung im jensseitigen Leben glaubt.

<sup>23</sup> Nach Jos. B. J. II, 8, 11 bachten sich die Essener das Reich ber Seligen auch jenseits des Ocean.

Westens jeden Untergang der Sonne empfängt. Er kömmt zu einem seurigen Strome, der sich in ein großes Weer gegen Westen hin ergießt, in das Land, wo er alle die großen Ströme sieht, und wo die Sterblichen wohnen in der Finsterniß. Daß diese Bilder nicht auf alttestamentlicher Anschauung beruhen, braucht kaum bemerkt zu werden. Wir besitzen vielmehr in jener Stelle ein Stüd griechischer Mythologie. Auch in dieser sehen wir die untergehende Sonne in den die Erde umströmenden Okeanos sich versenken; und jenseits desselben, im äußersten Westen führen uns auch die Griechen in die Unterwelt ein. Beinahe scheint es, als hätte der Versassen in die Unterwelt ein. Beinahe scheich der Schatten durchswandert, und als hätte er nach der Darstellung des römischen Dichters die Erlebnisse Henoch's im Jenseits geschildert. Fast wurden nur die Eigennamen in der bekannten Stelle Virgil's unterdrückt <sup>24</sup>:

Hinc via Tartarei quae fert Acherontis ad undas. Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem, Moenia lata videt triplici circumdata muro, Quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis Tartareus Phlegethon torquetque sonantia saxa 25.

Es ist jene Darstellung also ein klarer Beweis dafür, wie wenig selbst die Bertheidiger des alten Judenthums sich ganz gegen das Vordringen des Hellenismus zu verschließen vermochten.

Nicht ganz so sicher läßt sich (100, 10) die Bemerkung, daß die Sestirne das Thun der Menschen beobachten, mit der griechischen Auffassung in Verbindung bringen, wie sie von Philo-theils bestämpft und theils angenommen wird. Auch er erklärt nämlich die Sterne für untergeordnete Sötter, nur meint er, dürfe man ihnen nicht mit den Heiden die völlige Autonomie zuerkennen 26.

4. Außer essenischen und hellenischen Elementen hat man in unserm Buche auch christliche entbecken wollen. Zum Theil wenigstens ist diese Ansicht durch andere vorgefaßte Meinungen entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Aen. VI, 259. 323. 549 sqq.

<sup>25</sup> Auch bei Hen. 22, 1 ist von einem großen hohen Gebirge im Westen und von harten Felsen die Rebe.

<sup>26</sup> De monarch. I, 1 (Mang. II, 214).

Volkmar 27 kam eine solche Behauptung gut zu Statten, da er bas ganze Buch erst in ber dristlichen Zeit abgefaßt sein ließ. Hilgenfelb 28, sein heftigster Gegner, fand die Messiaslehre in bem Buche in einer Weise ausgebildet, wie sie seiner Ansicht nach erst im Christenthum erzeugt warb. Aber auch der vorurtheils= freiere Lücke 29 glaubte zur Zeit eine christliche Ueberarbeitung unserer Schrift annehmen zu mussen. Wenn Volkmar ben größten Theil des Buches, c. 18—70 für christlichen Ursprungs hält, so ist bas reine Willfür. Ebenso unstatthaft ist es, in c. 106 f. eine spezifisch dristliche Reminiscenz zu erkennen. Häufiger und mit mehr Schein von Berechtigung hat man in der Aeußerung 38, 2, es wurde ben Sunbern besser sein, sie waren nie geboren worben, einen Anklang an die Worte des Heilandes vom Verräther (Matth. 26, 24) finden wollen. Aber wenn schou an und für sich dieser Gebanke sowohl, als bessen Form, von Zweien, bie von einander ganz unabhängig sind, leicht gewählt werden konnte, so ist außer= bem noch zu bedenken, daß er in etwas anderer Wendung im Alten Testament sehr geläufig ist. Um nur die bekanntesten Stellen hervorzuheben: Schon Job wünscht dem Tage den Untergang, an bem er geboren warb (3, 3); bei Zeremias (20, 14) wird von einem falschen Propheten ebenfalls ber Tag ber Geburt verflucht; und im Buche Sirach (23, 19) ist dem Verräther der Eltern an= gebroht, er werbe noch wünschen nicht geboren zu sein und den Tag seiner Geburt verfluchen 30. Warum soll da nicht der Ver=

<sup>27</sup> Zeitschr. b. D. M. G. 1860, S. 133.

Jübische Apokalyptik. S. 155 ff. Ganz entgegengesett, aber sehr richtig, urtheilt Laurence The book of Enoch. Oxsord 1821. Preliminary dissert. p. XL, wenn er unser B. für eine wichtige Quelle hält, aus ber wir die unmittelbar vorchristliche Messiassehre der Juden erkennen können. Rehnlich Dillmann das B. Henoch, S. XXIV.

Einl. in d. Offenb. Joh. S. 57 f. 72. 1. Aufl. In der 2. Aufl. S. 120 hat er selbst diese Ansicht als irrthümlich bezeichnet. Eine Ansicht, wie die von Weiße die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium 1856, S. 216 ff., das Buch sei ganz christlichen Ursprungs, ist kaum der Erwähnung werth und auch schon von Hilgenfelb (a. a. D. S. 98. 138), einem in diesem Punkte gewiß unparteisschen Beurtheiler hinreichend gewürdigt worden.

<sup>36</sup> Ebenso heißt es auch in dem noch zu besprechenden apokryphischen Psalterium Salomonis 3, 11, der Sünder verfluche rpr hueear yereasus

fasser unserer Schrift, unabhängig von dem Ausspruche des Heilandes, von den Sündern erklären können, es wäre ihnen besser, wenn sie nie geboren worden?

Ferner wird auch die Wegführung bes Henoch durch eine Wolke als eine nicht jübische, sonbern christliche Vorstellung her= vorgehoben. Wir wollen hiergegen nun den im Alten Testamente sehr beliebten Ausbruck 31, Gott sei in einer Wolke hernieberge= stiegen, nicht urgiren, weil er nicht gerade dasselbe wie jener besagt. Nach dem Propheten Jaias (19, 1) fährt aber auch Gott auf einer leichten Wolke einher. Wenn nun ber Siracibe (44, 16) erzählte, Henoch sei (in's Paradies) versetzt worden, und das Buch ber Weisheit (4, 11), der Gerechte sei weggerafft worden, so konnte boch leicht ber Verfasser unsers Buches zu der oben genannten Dar= stellung greifen, ohne ähnliche neutestamentliche Erzählungen zu kennen. Daß an mehreren Stellen, (39, 6. 46, 8. 58, 5. 61, 4. 11. 08, 11) vom Glauben die Rebe ist, spricht keineswegs für einen dristlichen Verfasser, zumal der uns allein noch vorliegende äthiopische Text des Buches jedenfalls erst aus der christlichen Zeit stammt, und auch in der äthiopischen Uebersetzung alttestament= licher Bücher Ausbrücke vorkommen, wie Gläubige, Verleugnung des Gesalbten des Herrn u. a., die durch das Christenthum erst geläufig geworden waren 32. Daß der christliche Uebersetzer irgend eine Stelle unsers Buches wesentlich geändert habe, läßt sich nicht nachweisen.

Nach Hilgenfeld steht die Erzählung bei Hen. 42, 2 33 in Zusammenhang mit den Worten bei Joh. 1, 10 f.: Er kam in sein Eigenthum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zunächst

αὐτοῦ καὶ ώδῖνας, und in 4. Esbr. 5, 35 findet sich das schöne Bilb: quare non sledat matrix matris meae mihi sepulcrum?

<sup>31</sup> Bgl. z. B. Er. 19, 9. 34, 4. Lev. 16, 2. Num. 11, 25. 12, 5.

<sup>32</sup> Bgl. Dillmann Herzog's Realenchkl. XII, 310. Hiermit erledigt sich also auch bas, was Hilg. über bas "Verleugnen des Gesalbten des Herrn" (48, 8) bemerkt hat.

<sup>33 &</sup>quot;Es kam die Weisheit, um unter den Menschenkindern zu wohnen, und fand keinen Wohnort: da kehrte die Weisheit zurück an ihren Ort und nahm ihren Sitz unter den Engeln."

st hier zu bemerken, daß im Buch Henoch die Weisheit nur als ersonissierter Begriff erscheint, indem unmittelbar nachher erzählt vird, die Ungerechtigkeit sei auch aus ihren Behältern hervorgesommen und habe Aufnahme bei den Menschen gefunden. Sodann das Bild von dem Verweilen der Weisheit unter den Menschen weisellos aus Prov. 8, 31 entlehnt. Die Verwerfung der Weisseit aber von Seiten der Menschen und die Aufnahme der Unserechtigkeit wurde ebenso unabhängig von neutestamentlicher Lehre ehauptet, als diese Behauptung dem Sinne von Joh. 1, 10 f. erne steht. Die Kücksehr der Weisheit endlich nach dem verunslücken Versuche unter den Menschenkindern zu wohnen widerspricht völlig Joh. 1, 14.

Selbst montanistische Anschauungen weist uns Hilgenfeld in unserm Buche nach. Der Verfasser besselben soll wie die Monta= nisten geglaubt haben, der Geist aller frühern Propheten sei auf Thristus übergegangen. Diese Ansicht findet sich nun an der beeichneten Stelle gerabe nicht; sondern, nachdem die verschiedenen Baben bes Messias unter ber Benennung Geist, ähnlich wie Is. 11, 2, rufgezählt sind, wird schließlich alles das zusammengefaßt in den Ausbruck, der Geist der entschlafenen Propheten (d. i. der Geist ver Prophetie des Alten Testamentes) wohne, natürlich im erhöhten Maße, auch in ihm 34. Reineswegs wird hierbei eine mechanisch= materielle Wanderung eines Geistes von dem Einen zu dem Andern ingenommen, sondern unter dem Geiste der in Gerechtigkeit Ent= schlafenen ist der Inbegriff der den alten Propheten zu Theil ge= wordenen Gaben zu verstehen. Hilgenfeld's Erklärung von c. 56, nach welcher die Sage von Nero's Wiederkunft aus dem Osten hier ihre Stelle gefunden hätte, nennt Dillmann 35 "staunender= regend". Wir fügen nur hinzu: nicht allein wird Nero ober Rom mit keiner Silbe bort erwähnt, sondern es findet sich auch nicht die leiseste Andeutung daselbst vor, welche zu jener Erklärung Anlaß böte.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> 49, 3: In ihm wohnt ber Geist ber Weisheit, und ber Geist bessen, ber Einsicht gibt, und ber Geist ber Lehre und ber Kraft, und ber Geist berer, bie in Gerechtigkeit entschlasen sind.

<sup>55</sup> Herzogs Realencykl. XII, 310.

Fast ebenso seltsam klingt die Behauptung, die Hinweisung des Heilandes bei Matth. 26, 29 auf das Trinken neuen Weines mit den Auserwählten im Reiche des Vaters stehe in Zusammen-hang mit der Verheißung unserer Schrift (62, 14), die Frommen würden einst mit dem Menschensohne zusammen wohnen und essen und sich niederlegen und aufstehen. Es fällt doch Jedem in die Augen, daß hier das innigste Zusammenleben allgemein geschildert wird; und dabei ist von dem gemeinsamen Trinken nicht einmal die Rede. Demnach kann nur von einer entsernten, bedeutungs-losen Aehnlichkeit beider Stellen gesprochen werden.

Aus dem Abschnitte c. 62 f., der nach Hilgenfeld unverkennbar christlich sein soll, können wir nur als das auffallendste den Namen "Menschensohn" ober den identischen "Sohn des Weibes" für den Messias entbecken und die Bemerkung, beim Gerichte würden die Mächtigen der Erde vor ihm niederfallen, früher sei er verborgen gewesen, den Auserwählten nur geoffenbart 36. Nun ist aber ber Name "Menschensohn" für den Messias nicht ausschließlich dem Neuen Testamente eigenthümlich, sonbern schon bei dem Propheten Daniel (7, 13) zu finden 37. Daß die Mächtigen der Erbe vor bem Messias sich beugen sollen, ist ein so geläufiger Gebanke ber alttestamentlichen Offenbarung, daß es überflüssig erscheint, hieran zu erinnern. Höchstens könnte der Schluß jener Stelle noch unsete Aufmerksamkeit verdienen, in welchem gesagt wird, der Messias sei verborgen geblieben bis zu seinem Hervortreten am Tage bes Gerichtes, und nur den Auserwählten offenbart worden. Damit kann allerbings nur ein überirdischer Messias gemeint sein, ba von einer Offenbarung des verborgenen gegenüber den Auserwählten die Rede ist. Aber weder darf man die grundlose und unhistorische Voraussetzung machen, die vorchristliche Zeit habe eine solche Messes

Wie willführlich Hilgenfeld bei dieser Untersuchung verfährt, sieht man eben bei der Erklärung dieses Abschnittes wieder recht deutlich. A. a. D. S. 174 folgert er aus der Aeußerung, daß die Mächtigen beim Gerichte den Menschensschn sehen und erkennen würden, es sei also vorausgesetzt, daß sie ihn schon einmal gesehen (bei der Menschwerdung) und nicht anerkannt hätten (!).

<sup>37</sup> Vergebens führt J. C. K. Hofmann (Zeitschr. ber D. M. G. 1852, S. 90) gegen diese Behauptung Matth. 16, 13 ff. Joh. 12, 34 an.

lehre nicht gekannt, noch in ber letten Periode vor Christus sei ber Gebanke an einen überirdischen Messias so völlig verwischt ge= wesen, daß man auch nicht die leiseste Spur desselben aus jener Zeit aufzuweisen vermöge. Die Grundlosigkeit beiber Voraus= setzungen wird am gehörigen Orte im Zusammenhange bargethan werben. Was endlich jene Aeußerung unseres Buches selbst be= trifft, so ist sie so wenig auf dristlichem Boben erwachsen, daß sie gerabezu unchristlich und zwar ganz spezifisch jübisch genannt werden Ein Verborgenbleiben bes Messias bis zum Gerichte ist nie von einem driftlichen Lehrer angenommen worden, wohl aber von ben Juben. Beil nämlich an die Ankunft des Verheißenen sich für ben Einzelnen in Folge ber Aufnahme ober ber Verwerfung bes Messias das Gericht anknüpfte, wie Jesus selbst es wiederholt und nachbrücklich versichert, so ward in den alttestamentlichen Weissa= gungen das historische Moment der Unterscheidung zwischen der erften Ankunft und ber zweiten, ber Wieberkunft zum Gerichte, nicht hervorgehoben, sondern einzig das dogmatische, daß der Messias auf Erben erscheinen werbe zur Erlösung für die Frommen und zum Gerichte für die Sünder. In der allzu buchstäblichen Auffassung solcher Aussprüche bilbete sich bann bei ben Juden die Meinung aus, ber Messias erscheine nicht eher als beim Gerichte, und nur den Auserwählten werbe er mittlerweile offenbart. Wenn also etwas geeignet ist, den in Rede stehenden Abschnitt als einen ächt jübischen zu erweisen, so ist es eben jene Bemerkung.

Lücke glaubt, daß in dem Abschnitte 89, 29 ff. das Bestehen der christlichen Gemeinde und die Zerstörung Jerusalems unter Titus vorausgesetzt werde <sup>38</sup>. Von letzterer ist nun in jener Vision, welche unter theils sehr dunkeln Bildern die Geschichte des auserwählten Volkes darstellt, gar keine Rede <sup>39</sup>. Auch wird die christ=

<sup>28</sup> Bgl. hiergegen Gfrörer Jahrhundert des Heils. Stuttgart 1838, I, 102 ff. Lüde hat auch selbst (2. Aufl. S. 120) seine Meinung geanbert.

Wenn es 89, 66 heißt, der Thurm (der Tempel) sei verbrannt, und das Haus (die Stadt Jerusalem) sei zerstört worden, so ist damit die erste Zerstörung Jerusalems durch Nabuchodonosor gemeint. Denn v. 73 heißt es weiter, beides sei wieder erbaut worden; und dann wird mit der nacherilischen Geschichte fortgefahren.

liche Gemeinde als solche nicht erwähnt, sondern nur von der Gemeinde der Auserwählten im neuen Jerusalem gesprochen. Lämmer, welche nach 90, 6 von den Schafen, d. i. den Israeliten, ausgehen, sind, wie mit den meisten Erklärern Dillmann 40 richtig erkannt hat, nicht die Christen, sondern die Frommen, welche in jenen für die Orthodoxie gefahrvollen Zeiten anfingen, zu einer Partei sich zusammenzuschließen. Während aber so von den Christen in jenem Abschnitt gar keine Rebe ist, finden sich am Schlusse desselben Andeutungen genug, welche den Verfasser als einen Juden offenbaren. Nach 90, 30 werben im neuen Jerusalem nach Abhaltung des Gerichtes die heidnischen Völker niederfallen und huldigen vor den aus allen Kämpfen übrig gebliebenen Jsraeliten und sie anflehen und ihnen in Allem gehorchen. So konnte sich boch wohl nur ein Jude das Himmelreich ausmalen. Ferner wird erst am Ende der ganzen Entwicklung von der Geburt eines weißen Farren mit großen Hörnern gesprochen, der durch das Herrschen über alle andern Thiere sich leicht als den Messias zu erkennen gibt 41. Das entspricht ganz genau bem oben schon erwähnten ächt jübischen Gebanken unseres Buches, daß der Messias nur ein= mal persönlich, und zwar erst beim Gerichte erscheine. Also auch

<sup>10</sup> Das Buch Henoch. S. 276. So auch Hoffmann bas Buch Henoch. 2. Bb. Jena 1838, S. 744.

<sup>41</sup> Freilich ift hier, wie Dillmann a. a. D. S. 286 mit Recht bemerkt, bie historische Anordnung nicht genau beobachtet, indem das Hervortreten des Wessias jedenfalls nicht erst nach der Abhaltung des Gerichtes geschieht. Man sieht aber doch aus der ganzen Erzählung, daß das Erschienen des Messias mit dem Ende aller Dinge in Berbindung gebracht wird. Wenn B. Bauer Kritik der evang. Gesch. der Synopt. 1. Bb. Anhang: die mess. Erwartungen der Juden zur Zeit Christi S. 402 das B. Henoch auch für christlich interpolitt erklärt, so begreift man bei ihm den Zweck solcher Behauptung. Sein Grund sür dieselbe ist angeblich, daß die Bisson von dem weißen Farren sich auf die christl. Kirche beziehe. Dagegen meint ein gewiß nicht von christlichen Borurtheilen befangener Kritiker, Bolkmar in der Zeitschr. für wiss. Theol. Jena 1862, S. 60, "jener junge Widder" sei ossendar derselbe, der schließlich das Gericht abhalte. Auch die Unrichtigkeit der Ansicht J. C. K. Hosman's a.a. D. S. 89, der unter den "Rindern" Heidenchristen, und unter den "Lämmern" Judenchristen versteht, wird sich später bei der Erklärung jener Visson ergeben.

in dieser ganzen Bision von christlicher Lehre keine Spur, wohl aber Spuren unchristlicher, rein jübischer Ibeen.

Was den ganzen folgenden Theil des Buches dis zu Ende betrifft, so findet sich in demselben (105, 2) der allerdings christlich klingende Name "Sohn Gottes" für den Messias. Aber schon Dillmann <sup>42</sup> hat sehr richtig bemerkt, daß derselbe genügend aus dem Alten Testament erklärt werden könne. Wir weisen speziell auf Psalm 2, 7 hin. Er hat ferner hinzugefügt, daß auch die Frommen, die Auserwählten in unserem Buche selbst (26, 11) Kinder Gottes genannt würden, weßhalb denn der Name Sohn Gottes für den Auserwählten xar exoxiv, für den Messias, auch in der That nicht mehr auffallend erscheinen kann.

Das Ergebniß dieser ganzen Untersuchung ist: Unsere Schrift ist durchaus ein Erzeugniß des Judenthums, sest auf alttestamentslichem Boden stehend, in Folge dessen nur wenig von hellenischem Element berührt; dagegen erscheint sie nicht frei von den irrthümslichen Anschauungen der spätern Zeit und enthält keine Bestandstheile christlicher Doktrin 43.

5. Die Lösung ber Frage über das Vaterland des Buches Henoch ist mit dieser Erkenntniß schon eingeleitet. Der oben bezeichnete Charakter desselben weist uns mit Entschiedenheit auf das Heimathland des Judenthums, auf Palästina, als den Ort der Entstehung hin. Denn dort allein wurde mit Energie für das alte orthodore Judenthum gekämpst, damit es in möglichster Reinheit erhalten bliebe, während fern vom Tempel und den gelehrten Verztretern des mosaischen Gesetzes das Judenthum der Diaspora, mehr als es sich selber bewußt war, vom Hellenismus bewältigt und dem Offenbarungsglauben entfremdet erschien. Gegen diese Annahme, daß unser Buch ein Produkt Palästina's sei, hat dessen erster Herzausgeber, der Engländer Laurence die astronomische Erörterung

<sup>42</sup> A. a. D. S. 325. Ebenso Lüde a. a. D. 2. Aufl. S. 120.

<sup>43</sup> Auch Dillmann Herzog's Realencykl. XII, 309 stellt die Behauptung auf, daß das Buch keine christlichen Bestandtheile enthalte, ohne jedoch sich auf eine eingehende Motivirung derselben einzulassen.

in c. 72 44 hervorgehoben, in welcher die größte Tageslänge auf 12 und die kürzeste Nachtslänge auf 6 Theile berechnet wird. Da für die palästinischen Breitegrade ein solches Verhältniß nicht besteht, sondern für den Landstrich zwischen dem 45. und 49. Grad nörde licher Breite, so meint Laurence hier das Heimathland des Buches suchen zu sollen. Er benkt an die nördlichen Grenzländer bes kaspischen Meeres oder des Pontus Eurinus 45. Auf diesen Ein= wurf antwortete sehr balb Silvester de Sacy 46 mit ber Bemerkung, es sei doch auch sonst viel Unrichtiges über astronomische Verhältnisse an jener Stelle vorgetragen, und so könne man bas Sanze nur für eine imaginäre Vision ansehen, welche gar nicht ber Wirklichkeit habe entsprechen sollen. Diese Annahme ist bei bem überaus großen Reichthum an dunkeln Bildern in unserm Buche jedenfalls viel wahrscheinlicher, als die Krieger's 47, es habe der Verfasser seine astronomischen Kenntnisse aus nichtpalästinischen Schriften geschöpft und bann irrthümlich jene lokalen Angaben auf sein eigenes Land übertragen. Aber bennoch entsprechen die aftronomischen Daten jener Stelle zu sehr wirklichen Verhältnissen, als daß sie für rein visionär gehalten werden dürften. Nur sind die nach den mangelhaften astronomischen Kenntnissen des Verfassers hervortretenden Unbestimmtheiten auf bestimmte Angaben reducirt. So ändern in jener Vision monatlich Tag und Nacht in ganz gleicher Weise um 118 des Tages ihre Dauer, während das wirkliche Sachverhältniß dem Nichtkenner der Aftronomie viel Unregelmäßiges und Unbestimmtes zu enthalten scheint. 'Go besteht jeder Monat ganz regelrecht aus dreißig Tagen, und wird jedes Viertel= jahr ein Schalttag beigefügt. Auch die Eintheilung des Tag und Nacht umfassen Ganzen (vuxInµegov) in achtzehn Theile ist

<sup>44</sup> Nach der Eintheilung Dillmann's, nach der des Engländers selbst in c. 71.

<sup>45</sup> The book of Enoch, p. XXXVII sq. Lücke Einl. in die Offenb. Joh., S. 64 trat bei. Auch dies hat er in der 2. Aufl. S. 143 wieder zurücks genommen, ohne jedoch die richtige Antwort auf die früher gebilligte Einswendung zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Journal des Savants, 1822, p. 591 sq.

<sup>47</sup> Beiträge zur Kritik und Eregese. 1845, S. 53.

zweifelsohne unhistorisch 48. Wäre der Verfasser bei der wirklich gebräuchlichen geblieben, so hätte er allerdings hier ganz vorzüglich bas Bestimmte und Regelmäßige seiner Anordnung opfern mussen. Man war nämlich gewohnt, in allen Jahreszeiten zwölf Nachts= und zwölf Tagesstunden zu zählen, jene mit Sonnenuntergang, biese mit Sonnenaufgang zu beginnen. Als nothwendige Folge stellte sich bann heraus, daß die Dauer der einzelnen Stunden in den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden war. Darum konnte man aber auch die Tages = und Nachtslänge in abstracto nicht nach ber in's gewöhnliche Leben eingeführten Stundeneintheilung bestimmen, weil die Dauer dieser Stunden selbst sehr verschieden war. Für unsern Verfasser, ber mit runden Zahlen die aftrono= mischen Verhältnisse abmessen wollte, war es aus diesem Grunde nöthig, eine von der Stundenrechnung abweichende, neue Eintheilung zu erfinden, burch welche er annähernd in runden Zahlen bas Verhältniß zwischen Tages = und Nachtslänge auszubrücken gedachte. Um etwa bann bei bieser Eintheilung annäherungsweise die Durchschnittszeit einer Stunde zu erhalten, zählte er achtzehn Theile auf das ganze νυχθήμερον, welche er wohl mit Absicht nie Stunden genannt hat. In diesem so ganz abgerundeten System mochte es benn auch passend, wenngleich ber Wirklichkeit nur uns genau entsprechend sein, die kürzeste Nacht, wie auch ausbrucklich beigefügt wird, boppelt so kurz sein zu lassen, als den längsten Tag und umgekehrt. An die genaue astronomische Beobachtung unter irgend einem Grad nördlicher Breite ist hierbei gar nicht zu benken.

Die Wichtigkeit der Frage, ob unser an theologischem Inhalt so reiches Buch dem palästinensischen Judenthum angehöre, wird die Ausführlichkeit entschuldigen, mit welcher wir den von Laurence gemachten Einwand besprochen haben. Wir schließen mit Dill=mann's Bemerkung, daß nicht allein der ganze Geist, die Denk=

Wie es Hoffmann das B. Henoch II, 599 wahrscheinlich vorkommen kann, daß diese Eintheilung damals allgemein gebräuchlich gewesen sei, läßt sich nicht begreifen, da uns kein einziges Beispiel davon sonst bekannt ist. Richtig erklärt Dillmann das B. Henoch, S. 225 auch diese Eintheilung für rein imaginär.

weise, welche unsere Schrift offenbart, die genaue, umfassende Kenntniß und die Art der Behandlungsweise des Alten Testamentes auf Palästina als den Ort der Entstehung hinweist, sondern auch die genaue Bekanntschaft mit den Oertlichkeiten Palästina's, die zärtliche Vorliebe für dieses Land <sup>49</sup>.

Bestätigt wird die fragliche Annahme noch burch den Um= stand, daß sich mit großer Sicherheit die hebräische ober aramäische Sprache als die Originalsprache des Buches erkennen läßt. selbe ist uns allerdings nur nach dem äthiopischen Texte bekannt. Aber sowohl dieser, wie die schon früher veröffentlichten Fragmente eines griechischen Textes lassen auf das Vorhandensein einer hebräi= schen ober aramäischen Grundschrift schließen 50. Wenn nun auch bie hebräisirende Diktion einer Schrift zumal aus jener Zeit nicht sofort ihren hebräischen ober aramäischen Ursprung voraussetzt, so bürfen wir doch in unserm Falle einen solchen Schluß mit ziem= licher Sicherheit machen, ba mehre andere Gründe für die An= nahme einer hebräischen Originalschrift hinzukommen. Laurence 51 hat nämlich mit Recht behauptet, daß die Hinweisungen des jüdisch= kabbalistischen Buches Sohar auf unsere Schrift als auf einen sorg= fältig aufbewahrten Schatz des Judenthums für das Vorhandensein eines hebräischen ober aramäischen Originals Zeugniß ablegten, weil in einem solchen acht jüdischen Werke gewiß über ein griechisches Produkt kein so sehr anerkennendes Urtheil würde gefällt worden sein. Ferner lassen sich die Engelnamen und selbst manche andere Benennungen, wie die bes Oft = und Südwindes, nach der in unserm Buche gegebenen etymologischen Erläuterung nicht auf bas Griechische, wohl aber auf bas Hebräische zurückführen. Den von

<sup>49</sup> B. Henoch, S. LI.

Mulcrdings hat Lücke Einl. in die Offenb. Joh., S. 65 aus den bei Spncellus aufbewahrten griech. Fragmenten die Eristenz einer griech. Urschrift folgern wollen. Bgl. dagegen Dillmann B. Henoch, S. LII. Schon J. Scaliger (In Chron. Euseb. p. 405) hat auf die hebräisirende Diktion der griech. Fragmente hingewiesen. Neuestens nimmt nur der sich in Sonderbarzteiten gefallende Volkmar (Zeitschr. der D. M. G. 1860, S. 131) die griech. Ubfassung des B. an, während Lücke in der 2. Aufl. S. 144 diese Annahme zurückgezogen hat.

<sup>51</sup> The book of Enoch, p. XXl sqq.

bem Engländer Murray <sup>52</sup> angegebenen fügt Dillmann noch die Ableitung des Namens Noe von "Uebrig sein" (106, 18) und "Erfreuen" (107, 3) bei, welche auf das hebräische Zeitwort [h] hinweist <sup>53</sup>.

Von allen Seiten sehen wir demgemäß die Annahme bestätigt, daß unsere Schrift von einem frommen Juden Palästina's in der dem profanen, heidnischen Griechisch gegenüber hochangesehenen heilizgen Nationalsprache der Juden abgefaßt wurde. Es übrigt noch, die Zeit zu ermitteln, in welcher dieses äußerst lehrreiche Schriftstück entstand.

Die Untersuchung über die Abfassungszeit des Werkes ist **7**. bei ber Dunkelheit des Inhaltes und dem Mangel an äußern. Zeug= nissen an sich schon schwierig. Sie wird außerbem noch erschwert burch ben Umstand, daß mehre Schriften zu unserm jetzigen Henoch= buche zusammengesetzt sind, die einzelnen Bestandtheile aber ihrem Umfange nach nicht ficher ermittelt werben können. Inbessen wird bie hieraus erwachsenbe Schwierigkeit insofern wieder vermindert, als man wohl ohne Gefahr annehmen barf, baß die einzelnen Stucke bes Buches nicht lange nacheinander entstanden 54. An schrift= stellerischem Werthe allerdings ungleich, athmen dieselben boch ganz benselben Geist; nicht in allen Punkten mit einander übereinstim= menb, sind sie gleichwohl von einander abhängig. Eine Schrift scheint die Nachbildung der andern zu sein. Diese Gleichheit der geistigen Richtung, welche schon durch die Möglichkeit einer Ver= bindung sich hinreichend kund gibt, setzt wenigstens im Allgemeinen dieselben religiös=nationalen Verhältnisse voraus; und in der That finden wir auch eine wesentliche Weiterbildung irgend eines Lehr= stückes, ein philosophisches ober theologisches Fortschreiten in den verschiebenen Theilen des Buches nicht vor. Alle gehören demge=

<sup>52</sup> Enoch restitutus. London 1836, Introd. dissert. p. 33.

<sup>53</sup> Buch Henoch, S. LII.

Dies ist auch die fast allgemeine Ansicht der Kritiker, obgleich in der Zeitangabe selbst sehr große Verschiedenheit herrscht. Bgl. z. B. Dillmann B. Henoch, S. XLIV ff. und L, Köstlin Theol. Jahrb. 1856, S. 275 und 383 f., Ewald a. a. O. S. 175. 177. 179.

mäß Einer Periode des Judaismus an. Sollte die Erwägung aller innern Gründe zu demselben Ergebnisse führen, so wäre das sehr erwünscht, und eine Bestimmung des Umfanges der einzelnen Stücke, wenigstens für unsern Zweck, entbehrlich.

Die spezielle Untersuchung über die Abfassungszeit wird in engere Grenzen gewiesen burch ben Charakter und die Tendenz unserer Schrift. Sollte sie wirklich, wie wir angenommen haben, eine Festigung jübischer Weltanschauung bilden gegenüber dem einbrechenben Hellenismus, so wäre damit im Ganzen und Großen auch die Zeit ihrer Entstehung bestimmt. Wir müßten sie für ein Produkt der letzten vorchristlichen Jahrhunderte halten. Aber selbst biese so allgemeine und anspruchslose Zeitangabe ist nicht unbestritten. Und wir dürfen gerade die derselben gegenübergestellte Behauptung nicht stillschweigend übergehen, ba die Richtigkeit der einen ober der andern für unsern Zweck sehr schwer in die Wagschale fällt. Volkmar hat nämlich die Entdeckung gemacht, bas Buch sei nicht in der vorchristlichen Zeit entstanden, sondern erst nach Christi Geburt; es sei nicht gegen den Hellenismus gerichtet gewesen, sondern gegen das Christenthum, es gehöre den Kreisen bes verbissensten Christusseindes, R. Akiba's, an und sei muth= maßlich von R. Simon Ben Jochai ober Ben Azai verfaßt als Aufruf zur Theilnahme an dem Aufstande Bar Kochba's unter dem Raiser Habrian 55. Es ist leicht begreiflich, daß viel barauf an= kommt, ob die Schrift vor Christus ober nach Christus entstand, weil nach Christi Geburt, zumal aber nach ber Zerstörung bes Tempels und Jerusalems unter Titus die jüdischen Religionsan= schauungen wesentliche Veränderungen erlitten. Im erstern Falle hätten wir, wie früher vorausgesetzt ward, an ihr ein äußerst wichtiges Dokument zur Beurtheilung des Judenthums in der unmittelbar vorchristlichen Zeit. Die Richtigkeit der Volkmar'schen Behauptung angenommen, dürften wir hingegen das Buch nur

<sup>56</sup> Zeitschr. ber D. M. G. 1860, S. 99. 126 ff. Auch J. C. K. Hofzmann (Zeitschr. ber D. M. G. 1852, S. 89 ff.) läßt bas B. erst nach ber Zerstörung Jerusalems abgefaßt sein. Bgl. bagegen Dillmann bas B. Henoch, S. XLVII ff.

wirekt und nicht ohne große Vorsicht als Erkenntnißquelle des orchristlichen Judenthums benutzen. Slücklicher Weise aber ruht ese Behauptung auf gar zu willkürlichen Annahmen, als daß wir i der Fällung des Urtheils auch nur einen Augenblick im Zweisel in könnten <sup>56</sup>.

Den Aufruf zum Aufstande gegen Hadrian liest Boltmar aus vei Stellen heraus, beren eine ganz notorisch dem Zusammensmge nach von dem Wiederausbau des Tempels nach der Zerstösing durch Nabuchodonosor redet (89, 72 f.), während an der idern ebenso klar die Darstellung des letzten Gerichtes begonnen irb (90, 20 f.). Wenn Bolkmar die Entwicklung der Engelsid Dämonenlehre, wie sie uns in dem Buche entgegentritt, als riterium der Abfassung im zweiten christlichen Jahrhundert des mbelt, so enthält dies Versahren eine Behauptung, für welche der eweis einstweilen noch im Rückstande ist 57.

Freilich hat Volkmar seine Ansicht auch durch die Erklärung r Vision von den siedzig Hirten (89, 59 ff.) zu begründen verscht; aber ebenfalls umsonst. Siedzig Hirten werden nämlich nach nem Gesichte berusen, das Volk Jörael zu weiden mit Grausamsit und Blutdurst. Es sind dies, wie aus der Beschreibung der irten selbst und aus dem ganzen geschichtlichen Zusammenhange rvorgeht, die fremden Herrscher, welche das Volk untersochen 68. ine Zeit lang vor der ersten Zerstörung des Tempels beginnnt

Wir brauchen barum zu ihrer Wiberlegung nicht auf bas bekannte tat im Briefe Judä v. 14 f., auf Ep. Barn. c. 16 (vgl. Hen. 89, 56) unb spolemus bei Euseb. praep. Evang. IX, 17, 8 f. hinzuweisen, um bie rchristliche Eristenz bes B. gegen Bolkmar zu erhärten.

Bolkmar hat wohl die maccab. Zeit zu gut gekannt, um den Grund nes Recensenten in der Zeitschr. für luth. Theol. Leipzig 1865, I, 124 rzuzufügen, daß wegen des stellenweise geschraubten und unjüdischen Geistes Buch nicht in jene, sondern in eine spätere Periode zu versehen sei.

Die von Laurence, Hoffmann, Gfrörer, Krieger und Lücke aufgestellte eMärung, nach der unter den 37 ersten Hirten die Könige des Reiches Josel verstanden wären, verstößt ganz gegen den Text und ist schon von Dillsann B. Henoch, S. 272 mehr, als nothwendig war, widerlegt worden.

ihre Herrschaft <sup>59</sup>. Jeder Hirt regiert dann "seine Zeit lang", weßhalb (89, 72) bestimmt von zwölf Stunden gesprochen wird, während welcher die Hirten Jörael weideten. Diese 12 Stunden reichen bis zum Beginn des babylonischen Exils. Es sind jedensfalls hiermit zwölf Zeiten der Regierung gemeint, d. h. die Resgierungszeit von zwölf Herrschern. Nach 90, 1 kommen zu diesen zwölsen noch andere 23, so daß die Zahl 35 (37?) voll wird. Nun beginnt eine neue Periode mit einer gleichen Anzahl von Hirten. Während früher, unter den ersten 35 Hirten die Schafe, d. i. Israel, den Löwen, Wölsen, Tigern, Schakalen Preis gegeben war, sinden sich jetzt die Bögel des Himmels, Adler, Geier, Weihen, Raben ein, die Schafe zu beschädigen. So vergeht wieder zunächst die Zeit von 23 Hirten (90, 5), dis die Periode der 12 letzten Hirten erscheint, und darnach das Gericht (90, 17 ff.) <sup>60</sup>.

<sup>59</sup> Wgl. 89, 59 mit v. 66. Dillmann rügt es daher mit vollem Rechte in der Ztschrft. der D. M. G. 1861, S. 130, daß Volkmar die Herrschaft der Siedzig erst mit dem Jahre 588, dem der Zerstörung Jerusalems beginnen läßt.

<sup>60</sup> Laurence (l. c. p. XXIV) liest (90, 1) 37, Dillmann B. Henoch, S. 273 schwankt zwischen 36 und 37; beibe korrigiren sehr richtig bie Zahl in 35, und Letterer behauptet, daß in der athiopischen Bibelübersetzung die Berwechslung ber betreffenden Zahlzeichen notorisch vorkomme. Daß nicht, wie Hoffmann B. Henoch I, 24. II, 741 und Lücke 2. Aufl. S. 129 unbegreiflicher Weise behaupten, 37 beizubehalten ift, zeigt die Abbition der angegebenen Zahlen, welche bann nicht 70 Hirten, sondern 72 ergeben würde. Auch würde baburch die Symmetrie 12 + 23 (= 35 nicht 37) + 23 + 12 in der ersten Hälfte gestört. Leere Deklamationen, wie die Volkmar's (in Hilgenfeld's Zeitschr. für wiss. Theol. 1862, S. 74): "Der äthiopische Henoch sagt durch jede Zahl wie jedes Wort, daß ihm die 70 Hirten 37 + 35 Jahrzehnte sind" vermögen aus 70 nicht 72 zu machen. Wenn er (Zeitschr. ber D. M. G. 1860, S. 106) behauptet mit Hinweisung auf Er. 24, 1 (vgl. bie LXX) und Luk. 10, 1, daß in ber Bibel 70 mit 72 auch fonst verwechselt werde, so widerlegt ihn glücklicher Weise unser Tert selbst, der (90, 5) die vorher erwähnten 35 (nicht 37) und 23 zu 58 zusammenzählt. Da aber auch n ber Bibel nicht 58 für 60 gelten kann, so muß (a. a. D. S. 113) bie Apokalpptik mit "einem verhüllenben Wiberspruch" herhalten. Sie hat also wohl, eine jübische Sphinx, ben Kritikern bes neunzehnten Jahrhunderts ein Rathsel aufgegeben, zu beffen Lösung fie umsonft ihren ganzen Scharffinn aufwertben sollten.

Es wäre nun eine sehr vergebliche Mühe, obgleich sich Manche erselben unterzogen haben, die 70 Hirten genau ermitteln zu ollen. Wie schon die symmetrische Zahlenangabe lehrt, ist das lanze wiederum in den genaueren, willfürlich abgerundeten Be= immungen visionär und nur im Allgemeinen ben historischen Ver= Utnissen entsprechend. Diese Annahme, welche wir in ähnlicher Zeise bei ber Erklärung von Henoch's astronomischem Systeme achen mußten, beruht auf einer verständigen Würdigung des apo-Ipptischen Charakters unserer Schrift. Am klarsten ist dieses iachverhältniß von Dillmann 61 erkannt worden, während J. . R. Hofmann auch von jenem richtigen Gebanken ausgeht, i der Anwendung desselben aber wieder burch den Versuch, Mes genau zu bestimmen, irre geführt wird 62. Ebenso und noch hlimmer hat Volkmar geirrt, wenn er bie 72 Regierungs= eiten 63 zu Jahrzehnten berechnet, mit 588 v. Ch. sie beginnen st, und so als Endpunkt richtig 132 n. Ch. erhält 64. Ganz nau sollen auch in 90, 1 die 37 Zeiten (Jahrzehnte) von 588 1 gerechnet den Anfang der Seleucidenherrschaft, das J. 218, er= ben 65. Im höchsten Maß künstlich wird benn endlich auch ber nfang ber Kömerherrschaft über die Juden ermittelt 66.

Die zwölf letzten Hirten sind hiernach Augustus und bessen achfolger bis Hadrian, wobei benn die Usurpatoren Galba, Otho

<sup>61</sup> B. Henoch, S. 271 ff.

<sup>3</sup>eitschr. der D. M. G. 1852, S. 88 begeht er z. B. den wesentlichen erthum, in 90, 5 die 23 Hirten 58 Zeiten lang regieren zu lassen, diese unn zu 7 Jahren zu rechnen und von der Zerstörung Jerusalems, 70 n. Ch. rück zu datiren. So erhält er das J. 336 v. Chr., welches er als das Ansittsjahr der Griechenherrschaft unter Alexander dem Großen an jener Stelle zeichnet sindet. Bgl. gegen ihn Dillmann Henoch, S. XLVII f.

<sup>63</sup> Bgl. oben bie Anmerk.

<sup>64</sup> Zeitschr. für wiss. Theol. 1861, S. 111 f.

<sup>65</sup> Zeitschr. ber D. M. G. 1860, S. 105.

Ebendas. S. 112 f. Es fängt allerdings hiebei dem Kritiker selbst eins al an zu schwindeln, da er von der hohen Zinne seines Hypothesenbaues if die schlichten Tertesworte herabblickt; er tröstet sich aber bald wieder mit rErinnerung an den sphinxartigen Charakter der Apokalyptik. Eine tresse he Widerlegung dieser bodenlosen Hypothesen hat Dillmann gegeben in Atschr. der D. M. G. 1861, S. 129 f.

und Vitellius, wahrscheinlich zur Strafe für ihre Anmaßung, es sich müssen gefallen lassen, für Einen Kaiser zu gelten <sup>67</sup>.

Auch Bolkmar's unermüblicher Bekämpfer Hilgenfelb hat fich zu unrichtigen, weil zu speziellen, Dentungen verirrt. Er nimmt die Zeiten für Jahrsiebte, kömmt so mit der Beibehaltung der Leses art 36 in 90, 1 bis auf die Thronbesteigung Alexander's des Großen, genau dis zum Jahre 336, und wird durch die folgenden 23 bis auf den Regierungsantritt des Antiochus Epiphanes geführt, genau dis zum Jahre 175 v. Chr. Die zwölf letzten Hirten sirten sind denn Antiochus Epiphanes dis Antiochus IX. Kyzikanus 68.

Nach gewohnter Weise seiner Sache übermäßig sicher, weiß Ewald 69 die 70 Hirten genau anzugeben. Die zwölf ersten sind die fünf assprischen Könige von Phul dis auf Asarhaddon, nehst den drei Chaldäern und den vier ägyptischen Necho dis Amasis. Die 23 folgenden gehören der persischen Zeit an und sind nach dem Berzeichnisse Manetho's zu zählen. Die zweite Hälfte füllen 23 macedonisch zwiechische Herrscher und die 12 Seleuciden 70.

Allen diesen Versuchen gegenüber veranlaßt uns der Charafter der jüdischen Apotalyptik, sowohl auf ganz detaillirte, bis auf das Jahr bestimmte Zeitangaben, als auch auf genaue Geschichtsbarsstellung mit Hervorhebung aller einzelnen Herrscher zu verzichten. Nur im Sanzen treffen die Zahlen in der Wirklichkeit zu, und sur die hervorragenosten Persönlichkeiten sind in den Zügen der Vision wiederzuerkennen. Worauf es uns bei der ganzen Untersuchung anskömmt, ist, herauszusinden, dis zu welchem Zeitpunkt die historische Darstellung fortgeführt wird, weil wir eben damit dei der Absfasseit des Buches selbst angelangt wären. 89, 72 wird nun

<sup>67</sup> A. a. D. S 110.

<sup>58</sup> Zeitschr. für wiss. Theol. 1861, S. 214 ff., cbend. 1862, S. 43; vgl. Jübische Apokalyptik, S. 145. Bgl. gegen diese Annahme, welche schon Kösklin (Theol. Jahrb. 1856, S. 275) gemacht hatte, Volkmar Zeitschr. für wiss. Theol. 1861, S. 112, ebendas. 1862, S. 59 f.

<sup>59</sup> A. a. D. S. 155 ff.

von Die Deutung Krieger's, welche auch von Lücke 2. Aufl. S. 130 ff. aboptirt wurde, und sich ebenfalls zu viel in's Spezielle verliert, ist schon durch das oben über die genaue Gliederung der Bisson Gesagte abgewiesen.

im Terte selbst klar genug gesagt, daß die 12 ersten Hirten resgierten bis zum Wiederausbau Jerusalems unter Ehrus. Die Resgierung der folgenden 23 wird nicht besonders charakteristrt. Nach ihrer Beendigung aber nimmt die Geschichte Israels ein anderes Aussehen an. Andere Hirten treten nun auf, und statt der reißenden Vierfüßler sinden sich Raubvögel ein, die Schafe zu Grunde zu richten. Jedem Vorurtheilsfreien muß es einleuchten, daß hier von dem Uebergange der Herrschaft über die Juden von den asiatischen Völkern auf die europäischen, zuvörderst auf das macedonische Imperium die Rede ist. An bestimmte Jahreszahlen ist natürlich auch hier wieder nicht zu denken.

Unter den folgenden 23 Hirten sind aber nicht ausschließlich macedonische Herrscher zu verstehen, sondern überhaupt die Fürsten ber griechisch = vrientalischen Reiche, auch berer, welche aus bem aus= einanderfallenden macedonischen Weltreiche sich bildeten. verschiedenen Arten von Raubvögeln sollen wohl verschiedene Völker= schaften bezeichnen. Die kleinen Lämmer, welche nach 90,6 ge= boren werben, sind, wie wir bereits erkannten, die Frommen, die in ben bebrängnißvollen Zeiten ber Seleucibenherrschaft als bie orthodoxe, nationale Partei den Kampf gegen die Unterdrücker be= gannen. Bis hierher stimmen wir mit Dillmann überein, wollen ihn aber nun allein in Ewald's Fußstapfen treten lassen und un= sere eigenen Wege wandern. Sonderbarer Weise nämlich nehmen Beibe 71 an, die Anfänge der maccabäischen Kämpfe, die Helden= thaten bes Judas Maccabäus, unter ben Juden so hoch gefeiert als bie Grundlage ber letten Periode nationaler Selbstständigkeit, seien in unserm Buche fast ganz mit Stillschweigen übergangen. unter Johannes Hyrkanus soll (nach bieser Erklärung bes v. 10) eine Theilnahme bes Volkes an bem Patriotismus ber Frommen zu Tage getreten sein, während boch schon bessen Vater Simon von Demetrius 141 v. Chr. als Fürst bestätigt, und sogar ein Jahr vorher die Freiheit des jüdischen Volkes anerkannt wurde. Völlig im Widerspruche mit dieser historischen Thatsache steht auch die

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Dillmann B. Henoch, S. 277, Ewald Gesch. des Volkes Jerael. Gdt. 1864. 3. Ausg. 4. Bb. S. 455 ff.

Dillmann'sche Deutung des Bildes, in welchem ein unüberwindlicher Vertheidiger des jüdischen Volkes, der letzte vor der Ankunft des Messias, als "großes Horn" erscheint. Noch nach dem Hervorsprossen bieses großen Hornes (nach Dillmann Joh. Hyrkanus!) werden die Schafe immerfort zerrissen; die Raben (nach Dillmann's richtiger Erklärung die Sprer!) versuchen umsonst dasselbe wegzuschaffen (v. 11 ff.). Schließlich scheitert jene Auffassung baran, daß nach jener Vision dieser gewaltige Vorkämpfer des Judenthums die Offenbarung erhält, seine Hülfe (ber Messia8) sei endlich herabge= kommen, und dann der völlige Triumph des jüdischen Volkes und das Gericht über die Feinde (als etwas nun Bevorstehendes) geschildert wird. Nicht allein konnte ein orthodoxer Jude sich unter Hyrkanus den Messias nicht vorstellen, sondern auch nicht einmal bessen Regierungszeit für die Zeit des messianischen Heiles ansehen. Es war wenig jüdisch, daß nach langen, heißen Kämpfen für die nationale Freiheit Simon von der feindlichen, heidnischen Macht sich in seinem Fürstenthum bestätigen ließ. Sollte unser Buch, ein Produkt national=orthodorer Geistesrichtung, einen solchen Sieg feiern als den höchsten, entscheidenden Triumph des Judenthums über die "Bölker"?

Die Gründe, welche Dillmann gegen die andere Deutung geltend macht, nach welcher das große Horn den Judas Maccabaus bezeichnen soll, sind nichtig. Das Eine von den Lämmern, welches nach 90, 8 von den Naben weggenommen wird, kann sehr füglich der Hohepriester Onias III. sein, welcher unter einer Reihe gott= vergessener Amtsgenossen seine Treue gegen das Judenthum 176 v. Chr. büßen mußte. Nach Antiochien gelockt, wurde er daselbst gemeuchelt. Zu dieser Erklärung paßt sehr gut der ganze Zu= sammenhang. Jenes Teigniß wird nämlich erwähnt, da eben von ber Partei ber Frommen als einer neu entstandenen die Rebe war, und ehe noch von dem allgemeinen Aufstande ber jüngern Genera= tion gesprochen wird. Daß für die letzten Hirten bei unserer Annahme kein Raum bleibe, wie Dillmann meint, ist unrichtig, da die Zahlen nur symmetrisch geordnet sind. Lassen wir den letzten Abschnitt etwa mit Antiochus dem Großen (224 — 187) beginnen, wozu die Erwähnung des Hohenpriesters Onias an jener Stelle

schön passen würde, so folgen doch noch Seleukus Philopator, Antiochus Epiphanes, Antiochus Eupator, Demetrius Soter, zahlereiche Usurpatoren, wie Nikanor, Gorgias, Ptolemäus, Lysias, Bacchides, wenn wir die ptolemäischen Könige jener Zeit nicht hinzurechnen, unter denen die Juden in Aegypten standen. Die Periode dis zu den Kämpfen des Judas Maccadäus ist also keinesewegs für die letzten Hirten zu kurz.

Wenden wir die Bision weiter im Speziellen auf die erste Ge= schichte ber maccabäischen Kämpfe an, so springt das Zutreffende von selbst in die Augen. Die Lämmer, welche oben als neu ge= boren geschildert wurden, erhalten allmählig Hörner, b. h. sie er= ftarken, werben aber von ben Raben (ben Sprern) überwunden, bis ein großes Horn aufsproßt, Judas Maccabäus. Wenigstens bie Jungen unter ben Schafen (bie jüngere, muthige Generation) sammeln sich um jenes Lamm mit dem großen Horne. Die Feind= seligkeiten gegen die Schafe dauern fort; aber vergebens kämpfen die Raben gegen jenes große Horn. Wenn die Naben dann gegen bieses unüberwindliche Horn zu Hülfe gerufen werden (v. 13 f.), so ift hiermit beutlich genug ber Sieg bes Judas über Nikanor an= gebeutet 72. Jenes junge, gehörnte Lamm aber muß noch immer streiten, und es ruft, daß ihm seine Hülfe (ber Messias) kommen möge. Es wird ihm angezeigt, daß seine Hülfe herabgekommen sei, während es noch stets im Kampfe steht. Nun schlägt der Herr, wohl gemerkt, mitten im Streite noch, mit dem Stabe des Zornes auf die Erde, daß sie zerreißt, und alle Raubvögel fallen von den Schafen herab und werden von der Erde verschlungen. Die Bierfüßler werben mit dem Schwerte überwunden, und das Gericht beginnt. Daß die völlige Ueberwindung der Feinde für den Berfasser noch in der Zukunft liegt, versteht sich, wie bei den messia= nischen Weissagungen des Alten Testaments, von selbst. Derselbe sieht also die Kämpfe des Judas Maccabäus noch in vollem Gange und halt in der Gluth seiner Sehnsucht nach dem Messias, wie sie

Diese Hinweisung ist so auffällig, daß selbst Dillmann a. a. D. an 2. Macc. 6, 8 st., 1. Macc. 3, 7. 6, 53 und c. 5, an 1. Macc. 7, 41 f., 2. Macc. 15, 8 st. bei dieser Stelle erinnert.

alle frommen Gemüther in der maccabäischen Zeit in Folge der großen Bedrängnisse erfüllte, die Ankunft des Erwarteten zur Retzung des auserwählten Volkes, zum Gerichte über die Sünder für sehr nahe bevorstehend.

Nach dieser Darlegung wäre die Abfassung des Buches, wenigstens dieses Theiles desselben, in die letzte Lebenszeit des Judas Maccabäus zu verlegen. Er ist noch am Leben, hat aber schon lange gekämpft. Damit kämen wir dis gegen das Jahr 160, nicht wie Dillmann will 73, gegen 115 — 110 v. Chr. herab.

Sehen wir nach, wie hierzu die übrigen Angaben des Buches stimmen. Nach c. 56 sind die Medoparther eine gefährliche Macht für Palästina. Dillmann selbst gibt zu, daß sie längere Zeit schon die erste Macht im Nordosten Palästina's gewesen seien; aber mit Ewald meint er <sup>74</sup>, erst durch den unter Hyrkanus entstandenen Krieg der Syrer gegen die Parther sei die eigentliche Ausmerksamskeit der Palästinenser auf dieselben gelenkt worden. Als ob dies ein Grund wäre für die Annahme, daß jene Stelle erst damals gesichrieben worden sei. Auf etwas mehr oder weniger Bekanntsein kömmt es doch wohl nicht an <sup>75</sup>.

Was den Inhalt der sogenannten Wochenapokalppse betrifft, so ist er viel zu allgemein, um den Streit zwischen Dillmann=Ewald und den Vertretern unserer Annahme entscheiden zu können.

Nach Analogie der bekannten Danielischen Vision ist nämlich auch in unserer Schrift von Jahrwochen die Rede; d. h.: die Zeit dis zur Ankunft des Messias wird in Perioden eingetheilt, die nach ihrem Charakter einzeln beschrieben sind. Diese Perioden werden Wochen genannt, und es fragt sich nun für unsern Zweck, ob sich aus der Berechnung derselben ein Schluß machen lasse auf die Absfasseit der Schrift.

Mit vollem Rechte behauptet Dillmann 76 gegen Hofmann 77,

<sup>73</sup> A. a. D. S. XLIV. 74 Ebenbas.

<sup>75</sup> Dasselbe gilt auch von der Ansicht Lücke's 2. Aufl. S. 125, daß in jener Stelle auf die Zeit nach dem Siege der Parther über Crassus (53 v. Ch.) hingewiesen sei.

<sup>76</sup> Buch Henoch, S. 298.

<sup>3</sup>º Zeitschr. ber D. M. G. 1852, S. 89. Zugleich ist baburch auch Wie-

daß die Jahrwochen nicht die gleiche Anzahl von Jahren umfassen, vielmehr sind dieselben, wie er überzeugend nachgewiesen hat, allgemei= ner nach Generationen vertheilt. Nach der weitern, richtigen Annahme Dillmann's lebt ber Verfasser unseres Buches am Ende ber siebten Woche 78. Theils deutet er dies durch die Erwähnung der sieben= fachen Belehrung an, welche bamals über die ganze Schöpfung ben Auserwählten ertheilt worden sei (93, 10), theils geht es baraus hervor, daß in der achten Woche, also unmittelbar nachher das Gericht erfolgt (91, 12). Auch nach bem oben Gesagten wird ja von dem Verfasser die Ankunft des Messias und das mit ihr ver= bundene Gericht als eben bevorstehend erwartet. Wenn Dillmann nun auf die letten Wochen je 14 Geschlechter rechnet, so ist das bei ber sechsten Periode wohl begründet, aber für die folgende, auf welche es eben hier ankömmt, sehr fraglich. Die Richtigkeit dieser Annahme aber vorausgesett, muß Dillmann mehre Hypothesen machen, um mit dem Ende ber siebten Woche bis auf Johannes Hyrkanus zu kommen. Zunächst sollen die 14 Geschlechter gerade nach ber Aufeinanderfolge ber Hohenpriester gerechnet werden, Jason, Menelaos und Alkimos sollen als Griechenfreunde nicht mit in Betracht kommen, die nun wahrscheinlich folgende Vakatur wird ebenfalls überschlagen, ober vielmehr diese ganze nicht durch recht= mäßige Hohepriester bezeichnete Zeit soll für Gine Generation gelten. Die Hasmonder Jonathan und Simon werben wieber nur für Eine Generation gezählt, und so bilbet benn endlich nach vielen Nöthen Johannes Hyrkanus richtig bas 14. Geschlecht. Daß mit einer solchen Herleitung nichts bewiesen werden könne, ist selbstverständlich. Aufrichtig gesprochen, sind wir nicht mehr im Stande, die über die 7. Woche mitgetheilten Einzelnheiten sicher zu deuten. Der einzige Schluß, den wir aus der Wochenapokalypse auf die Abfassungszeit unseres Buches machen können, ist ber, daß ber Verfasser bie messianische Zeit für nahe bevorstehend gehalten, und daß er da=

seler (die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel. Gbtstingen 1839, S. 170) widerlegt, der sich schon sür die von Hosmann entwicklte Ansicht ausgesprochen hatte.

<sup>78</sup> So auch Lüde 2. Aufl. S. 134.

durch dieselbe Geistesrichtung und Gemüthsstimmung offenbart habe, welche wir besonders stark in der Zeit der maccabäischen Kämpfe ausgebildet finden.

Wir dürfen bemgemäß bezüglich der Bestimmung der Absasseit bei unserer frühern Annahme bleiben, daß das Buch in den ersten Zeiten der maccabäischen Kämpse entstanden sei. Zusnächst haben wir allerdings diese Erkenntniß nur in Betress des Theiles gewonnen, zu welchem die besprochene Hirtenvision gehört. Da aber die einzelnen Stücke des Buches, wie wir sahen, derselben Geistesrichtung und derselben Periode angehören, und auch die Wochenapokalppse auf jene Zeit hinzuweisen scheint, so können wir ohne Gesahr jene Annahme auf das Ganze übertragen. Um also nicht auf Kosten der Gewißheit zu viel zu behaupten, stellen wir als Ergebniß der ganzen Untersuchung hin: Das Buch Henoch entstand im Ansange der Maccadäerkämpse in Palästina; es ward verssaßt im Geiste des orthodox nationalen Judenthums zur Abwehr heidnischer Keligions und Weltanschauung. Spezisisch essenische ober christliche Elemente sinden sich in demselben nicht.

# 2. Pas Psalmbuch Salomo's.

1. Länger bekannt, aber weniger burchforscht als das Buch Henoch, ist das Psalterium Salomo's. Diese Schrift besteht aus 18 Psalmen, die, ganz den Charakter alttestamentlicher Poesie an sich tragend, die Leiden des auserwählten Volkes beklagen und mit dem Bekenntniß menschlicher Sündhaftigkeit die heißeste Sehnsucht nach der Befreiung von den Feinden und dem messianischen Heile verbinden. Aus einem im Jahre 1615 von Konstantinopel nach dem Occident geschickten Manuskript ward sie zuerst von de la Cerda edirt. Dessen Ansicht, daß Salomo der Verfasser seine könne, ist schon sechzig Jahre später widerlegt so und dann von keinem besonenenen Forscher wieder aufgegriffen worden. Bei den Neuern komenen

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Adversaria sacra. Lugduni 1626. Mit den Prolegomenen und Scholien des Herausgebers ist der Text abgebruckt bei Fabricius Cod. apocr. V. T.

De la Cerda Scholia in Ps. bei Fabricius Cod. apocr. V. T. p. 976 sq. Gegen ihn Neumann De psalter. Salom. Wittenb. 1687.

en hauptsächlich nur die Fragen in Betracht, ob die Schrift iechisch ober hebräisch, ob sie vor Christus ober nach Christus absfaßt wurde. Für die griechische Absassiung hat sich Huet ausssprochen 1. Dagegen nehmen Movers 182, Dillmann 183, wald und Delitsch 184 das Hebräische als Ursprache des Büchsins an. Letzteres ist richtig, weil die Sprache zu hebräistrend erzeint, als daß die Schrift griechisch, wenn auch von einem jüdisen Hellenisten, verfaßt sein könnte. Außerdem wird auch jene anahme bestätigt durch das, was sonst über Entstehung und Tenzahme Psalmensammlung zu vermuthen ist.

2. Einen christlichen Versasser hat die Schrift jedenfalls nicht habt, wie Grätz se behauptet. Denn sie trägt, vielleicht mit usnahme von zwei Stellen, 17, 33—51 und 18, 6—10, einen rchaus jüdischen Charakter und hat spezifisch jüdische Gedanken id Anschauungen zum Inhalt. Hierdurch bleibt also einstweilen e Frage nach der Abfassungszeit noch offen. Sehen wir zu, ob wielleicht durch den Inhalt selbst erledigt wird.

Von jeher haben die Psalmen in bedeutendem Ansehen gesinden, und maß man ihnen ein hohes Alter bei. In einer Wiener andschrift stehen sie zwischen der Weisheit Salomo's und dem uche Sirach. Im Coder Alexandrinus sinden sie sich allein aus r ganzen Apostryphenliteratur als Anhang zum Neuen Testament 87. 8 beruht diese Anordnung auf dem richtigen Gefühle, daß das salubuch aus der spätern Periode des Judenthums stamme und die der neutestamentlichen Offenbarung überleite. Bezüglich der bfassungszeit denkt nun Ewalds, dem hier, wie auch sonst öfters, ikmann allzu stlavisch solgt, speziell an die Zeit des Antiochus

el Dem. Evang. IV, 397.

<sup>52</sup> Kirchenlerikon von Weter und Welte. I, 340.

<sup>52</sup> Herzog's Realencykl. XII, 305.

<sup>84</sup> Gesch. bes Volkes Jor. IV. 3. Ausg. Söttingen 1864, S. 392.

Sommentar über ben Pfalter. Leipzig 1860. II, 381.

Sefch. ber Juben III, 489.

<sup>87</sup> S. Dillmann in Herzog's Realencyklopäbie XII, 306.

<sup>3</sup>ahrb. der bibl. Wissensch. III, 232, Gesch. des Bolkes Jer. IV, 392 d. Ausg.).

Epiphanes. Er stütt sich dabei auf die Erzählung, daß die Abtrünnigen Tempel und Altar befleckten (1, 8. 2, 3. 8, 12 — 14), daß nach 8, 26 der Bedränger Jøraels von den Grenzen der Erde her= beikomme, und daß dieser, wie Ewald glaubt, 17, 22 König genannt werbe. Aber oft ist Tempel und Altar von ben abtrunnigen Jøraeliten befleckt worden, zumal damals als bei der Belagerung Jerusalems durch Pompejus von einer Partei dem Feldherrn die Thore ber Stadt bereitwillig geöffnet wurden. Von einer ersten Befleckung, wie Ewald vorgibt, ist an allen jenen Stellen keine Rebe. 8, 26 soll sich gerade auf Antiochus Epiphanes beziehen, weil er von Rom gekommen sei ohne eigentliches Recht auf den Thron. Kam aber nicht auch Pompejus von Rom, und war dieser nicht in viel höherm Maße ein Frember in Assen, als Antiochus? Wenn 17, 22 von einem Könige die Rede ist, so bezieht sich diese Benen= nung, wie ber Zusammenhang nachweist, nicht auf ben Bebränger Israels, sondern auf den Beherrscher des auserwählten Bolkes. Der Tob des Bedrängers endlich ist nicht der von Ezech. c. 29 ge= schilderte Untergang des ägyptischen Königes, wie sich später zeigen wird.

In der That also ist man keineswegs berechtigt, die Entstehung der Psalmen in die Zeit des Antiochus Epiphanes zu verlegen. Wohl aber sinden sich, was Movers<sup>89</sup> richtig erkannte, Stellen genug in denselben vor, welche auf die Belagerung Jerusalems durch Pompejus hinweisen. Führen wir Movers' Andeutungen weiter aus, so dürste dessen Ansicht unumstößlich erscheinen.

3. Die Erstürmung Jerusalems vermittelst des Widders, von welcher 2, 1 gesprochen wird, gibt sich im 8. Psalm klar als die des Pompejus zu erkennen. Die Belagerung ist als eine sehr harte geschilbert und als Strafe für die grenzenlose sittliche Versunkenheit des Volkes aufgefaßt. Nun trifft sowohl Ersteres gerade bei Pompejus zu, als auch das heidnische Wesen eben von den letzten Maccadäerfürsten sehr befördert, und hierdurch Religion und Sitte im Volk zu Grunde gerichtet wurde. Der Geist der Verirrung, mit dem Gott die Israeliten trunken machte (v. 15), kann nicht besser gedeutet werden, als auf die Thron= und Bruderzwiste zwischen

<sup>89</sup> Kirchenler. von Weber und Welte I, 340.

Hyrkan und Aristobuk, in Folge beren jener, ber rechtmäßige König, im Berein mit bem Jbumäer Antipas bem Pompejus als bem Sieger selbst die Thore der h. Stadt öffnete. "Die Fürsten des Landes gingen ihm entgegen mit Freude und sprachen zu ihm: Der Weg ist für dich bereitet, kommet und ziehet ein in Frieden" (v. 18). Dann wird erzählt, wie man ihm die Thore Jerusalems geöffnet, und er wie ein Bater eingezogen sei, wie er aber bann als grausamer Eroberer die Fürsten und die Mitglieber des Synedriums bem Untergange geweiht, das Blut der Bewohner vergoffen und Söhne und Töchter weggeführt habe. 17, 14 wird sogar noch hinzugefügt, nach dem Occidente (έως έπι δυσμών) seien sie gebracht worden. Bekanntlich behält Hyrkan nur nominell die Fürstenwürde, Aristobul wird sammt seiner Familie der Freiheit beraubt und muß, eine helbenmäßige, ritterliche Gestalt, ben Triumphzug des römi= schen Siegers zieren. Jerusalem wird behandelt als feindliche Stadt. Und wenn es 2, 2 heißt, die fremben Wölker seien bis zum Altare vorgebrungen und hätten übermüthig die Schuhe an h. Stätte nicht abgelegt, wer wird ba nicht an Tacitus' Bericht erinnert, wie Pompejus, ber Erste unter ben Römern, das Allerheiligste betreten habe. Bur Strafe für alle biese Uebelthaten hat es enblich Gott so gefügt, baß ber grausame Bebränger im Gebirgsland Aegyptens schmählich zu Grunde geht und seine Leiche unbeerdigt zum Spielzeug bes Gespöttes wird 91. Nach der Schlacht von Pharsalus aber ward Pompejus auf ber Flucht ermorbet am Berge Casion in Nieberägypten.

Gegen biese lettere Deutung könnte man auf die Berührung unserer Stelle mit Ezech. c. 29 hinweisen, welche freilich unver-

Hist. V, 9: Romanorum primus Cn. Pompejus Judaeos domuit templumque jure belli ingressus est. Inde vulgatum nulla intus deum effigie vacuam sedem et inania arcana.

<sup>2, 31</sup> heißt es: τὸ σῶμα αὐτοῦ διεφθαρμένον έπὶ κυμάτων έν ὕβρει κολλή. Schon de la Cerda hat in seinen gelehrten Scholien bemerkt und durch analoge Beispiele bewiesen, daß das hin= und herreben zur Verhöhnung auch sonst mit dem Spiele der Wellen verglichen werde. ἐπὶ κυμάτων ist darum enge mit ἐν ῦβρει κολλή zu verbinden und nicht von Meereswogen zu verstehen.

kennbar ist. Aber diese Berührung besteht nur hinsichtlich ber Form, und nicht hinsichtlich bes Inhaltes. Aus Ezechiel hat unser Schriftsteller Bilber und Ausbrücke entlehnt, jedoch sie bloß als Gewand für andere Gedanken gebraucht. Dort wird der ägyptische König "ber große Drache" genannt, wie hier ber Bedränger Jeraels. Port wie hier ist von Wogen die Rede. Aber bei Ezechiel wird der Drache mit seinen Fischen aus den Fluthen ausgeworfen in die Wüste, während hier ber Leichnam des Bedrängers "zu Grunde gehet auf den Wogen in vieler Verspottung". Der ägyptische König wird bestraft, weil er sich selbst für den Herrn und Schöpfer ber Gewässer ausgegeben, die er bewohnte; 2, 33 sagt der Bedränger in unserm Psalmbuch, er sei ber Herr über Land und Meer. - Wozu vorzüglich diese lette, von Pompejus buchstäblich geltende Aende rung der Ezechielischen Vision, wenn selbst der Inhalt bieser von unserm Dichter besungen werden wollte? Man sieht, offenbar hat die Ezechielische Stelle bei der Abfassung des 2. Psalms zu Grunde gelegen, und konnten sehr passend die Bilder des Propheten bei einer Schilderung des gerade in Aegypten schmachvoll enbenden, früher stets siegreichen Pompejus verwandt werden. Es folgt aber keineswegs aus diesem Verhältniß, daß auch in unserm Psalmbuche einem ägyptischen Könige die Rede sei; Alles paßt auf Pompejus.

4. Näher noch haben Movers und Delitsch ber Absasseit kommen wollen auf Grund von 17, 8 f., wo geklagt wird über die Verödung, d. i. Profanation des Davidischen Thrones. Diese soll nach Movers' und Delitsch's Erklärung durch einen Fremden d. i. Herodes, den Jdumäer, herbeigeführt worden sein. Ihn hätte der Versasser demnach schon auf dem Throne gesehen. Diese Deutung beruht jedoch auf einem Misverständnis. Die Prossanation des Thrones wird schon frühern Fürsten zugeschrieden, und zwar wird dieselbe in Verbindung gebracht mit der Usurpation des Königstitels (v. 7). Diese aber ersolgte eben Seitens eines Mannes, der an Grausamkeit und Gottlosigkeit besaß, was man zuvor von einem Maccadäer nicht erwartet hatte, sie ersolgte durch Aristobulus I. Auch seine Nachfolger verschlossen sich ber Annahme griechischen Wesens zu wenig, als daß sie das jüdische Scepter noch

w\* .

mit Ehren hätten führen können. Von den spätern Maccabäern also gilt es, was Wovers auf Herodes deutet. In v. 9 wird dann Abhülse von diesem Treiben verheißen <sup>92</sup>, und auch später der Wunsch geäußert, es möchten jene Sünden bestraft werden; schließlich kömmt der Verfasser wieder auf die Wegführung der Jöraeliten und die schmachvolle Behandlung der Fürsten als auf etwas eben Geschehenes zurück. Dabei wird auch die Erbarmung Gottes über das bußfertige Volk in Aussicht gestellt. Hiernach kann es kein Zweisel sein, daß unmittelbar nach der Eroberung Jerusalems durch Pompejus (63 n. Chr.) und deren Folgen die Psalmenssammlung entstand. Schon ist die Zeit der Strafe für Israel einzgetreten, aber noch sind die Frevelthaten der spätern Maccabäer nicht hinreichend gesühnt.

5. Richtung und Zweck unserer Schrift lassen sich nun auf Grund bes Gesagten sehr leicht erkennen. Die Mißhandlung bes auserwählten Bolkes durch den römischen Feldherrn, die Entweihung des Tempels und alle damit verbundenen Greuelthaten werden als ebenso viele Strafen angesehen für die mehr oder weniger gottlose Mißregierung der letzten Maccadaerfürsten. Daran knüpft sich die stets wiederkehrende Lobpreisung der göttlichen Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach bessern Zeiten. Je schwächer sich aber die Juden sühlten in ihrer politischen Selbstständigkeit, und je nachdrücklicher ihre undeschreibliche Berkommenheit in allen Verhältnissen des öffentzlichen und privaten Lebens sie auf ihren Untergang hinwies, desto krampshafter klammerten sie sich an den einzig noch übrigen Rettungsanker übernatürlicher Hüsse, an den der messianischen Hoffnung an. Daher auch in unsern Psalmen eine Gluth der Wesssassen

Die bunkeln Worte lauten: er ro exavasifiral adrois ar Jounson allorolor yeros foirur. Das lette Wort ist jedenfalls verdorden, und darum zweisels
haft, ob allorolor zu yeros oder zu ar Jounson gehört. Sicher muß indeß Ewald's
Deutung (Jahrb. d. bibl. Wiss. XI, 215) verworsen werden, nach welcher
ar Jounsos den Messias bezeichnet. Die erhabenen Ausbrücke, in denen sonst
vom Messias gesprochen wird, lassen die dürre und kalte Bezeichnung desselben
durch ar Jounsos dei unserm Verf. als unmöglich erscheinen. Zweiselsohne
ist ar Jounsos irgend ein Ungekannter, ein König oder Feldherr, der als Werks
zeug in ber Hand Gottes den bestehenden Verhältnissen ein Ende machen soll.

erwartung, wie sie in früherer Zeit nicht gefunden wird. Bei dieser Erwägung kann man sich nicht entschließen, die allerdings ziemlich bestimmt gehaltenen und aussührlichen Mittheilungen über den Messias in 17, 33—51 und 18, 6—10 einem christlichen Interpolator zuzusschreiben. Eine christliche Hand hätte sich doch irgendwie durch gar zu spezielle Hinweisungen verrathen, deren man an jenen Stellen keine zu entbeden vermag.

## 3. Die Targume des Onkelos und Jonathan.

- Bekanntlich war seit der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft die Kenntniß der hebräischen Sprache unter ihnen immer mehr in Abnahme gekommen. Das Chaldäische wanderte mit ihnen von Babylon nach Palästina und wurde in der Folge die gewöhnliche Umgangssprache des Volkes. Da stellte sich nun bald bei dem Gebrauche der hebräisch verfaßten h. Schriften der große Uebelstand heraus, daß die heranwachsenden Geschlechter dieselben nicht mehr verstanden. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, verfertigte man chaldäische Uebersetzungen ber h. Bücher, und nahm bann zugleich diese Gelegenheit wahr, hier und ba durch Umschreis bungen ober Zusätze schwierigere Stellen zu erläutern, andere ber Ausbrucks = und Anschauungsweise späterer Zeiten anzupassen. Die ältesten dieser Uebersetzungen ober Targume haben die ursprüngliche Zweckbestimmung am vollständigsten gewahrt; sie sind wenig mehr, als einfache Uebertragungen des hebräischen Textes, während die spätern so sehr von Zusätzen und Veränderungen aller Art angefüllt erscheinen, daß sich aus manchen Stellen der Sinn der zu Grunde liegenden Texte kaum mehr errathen läßt.
- 2. Für unsern Zweck kommen nur die beiden ältesten in Betracht, weil in ihnen, wenn auch nur sparsam, jüdische Anschauungen aus der von uns behandelten Periode niedergelegt sind. Wir meinen das Targum des Onkelos zum Pentateuch und das des Jonathan Ben Usiel zu den ältern und jüngern Propheten, d. i. nach unserer Benennungsweise zu den an den Pentateuch sich anschließenden historischen Büchern bis einschließlich der beiden Bücher der Könige und der drößen (Jaias, Jeremias, Ezechiel) und der zwölf kleinern Propheten. Wahrscheinlich war Onkelos Zeitgenosse Philo's,

sein Targum also stammt aus der ersten Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts <sup>93</sup>. Sicherer als über die Personalien des Onkelos läßt sich über bessen Werk urtheilen. Dasselbe ist ganz einsach und natürlich angelegt, wie man es nur von einem Werke früherer Zeit erwarten kann; den Abgeschmacktheiten des spätern Judenthumes steht es durchaus fern. Nicht die leiseste Hinweisung auf das Christenthum oder den Untergang Jerusalems sindet sich in demselben vor. Auch unter den Juden hat es durch die Ehrwürdigkeit seines Alters und seiner Haltung fast biblischen Kang behauptet: die Masorethen behandeln es wie ein biblischen Buch. Das wenige theologische Material, welches Onkelos in seinem Werke niedergelegt hat, kann also mit Sicherheit für unsern Zweck verwandt werden.

Jonathans Schrift ist jünger als die des Onkelos und offensbart deutlich genug ihre Bekanntschaft mit derselben <sup>94</sup>. Schon weil sie jünger ist, muß man sich ihrer zu unserm Zwecke mit einiger Borsicht bedienen, zumal bereits im ersten christlichen Jahrhundert die Beränderung jüdischer Denkweise unter dem Einstusse des Christensthums nicht unbedeutend war. Außerdem erweisen sich auch manche Stellen klar als spätere Zusähe; unter diese gehören namentlich alle diesenigen, an denen sich eine leidenschaftliche Feindseligkeit gegen Kom kundgibt <sup>95</sup>. Dieses Targum scheint also später noch bearbeitet

<sup>93</sup> Bgl. Zunz die gottesbienstlichen Vorträge der Juden. Berlin 1832, S. 62, Bold in Herzog's Mcalencyklopädie XV, 673. Ueber das hohe Alter des Onkelos vgl. auch Winer De Onkel. p. 8 sq. gegen Eichhorn Einl. in's N. T. I, S, §. 222.

Bgl. Zunza.a. D. und Bold a.a. D. S. 678. Gegen diese Beobachtung muß die Angabe des Talmud (Bada Bathra sol. 134, 1), Jonathan sei Schüler Hillel's gewesen (also älter als Onkelos), zurücktreten, zumal andere talmudische Nachrichten anders, wenn auch sagenhaft lauten, und ce sogar zweiselshaft ist, ob der Talmud unser Targum Jonathan auf jenen Jonathan zurücksührt. Wie aber Volch die genannte Beobachtung mit jener talmud. Nachricht verbinden will, läßt sich nicht begreisen. Auch Gesen us Comment. über den Js. I, 1, 66 scheint an dieser sesshalten zu wollen, widerlegt übrigens die Gründe, welche Morinus, Boß, Eichhorn, Jahn gegen das hohe Alter des Targum vorgebracht haben, vollständig. B. Bauer's (Krit. der evang. Gesch. I, 412 ss.) Bemerkungen gegen ihn sind oberstächlich.

<sup>98</sup> Bgl. Zunz a. a. D. S. 63.

worden zu sein, und kann darum nicht stets als Zeuge für die Meinungen der Juden in Jonathans Zeit selbst angeführt werden 96.

Vorzüglich sind beibe Targume wichtig für die Lehrentwicklung über das göttliche Wesen und dessen Offenbarung an die Menschen, für die Messiaslehre und die Eschatologie.

## 4. Die Schriften des Alavius Josephus.

Der jüdische Geschichtsschreiber und Staatsmann Josephus gilt als Repräsentant berjenigen, welche in Palästina sich bem frembländischen Wesen in die Arme geworfen hatten. Mehr Römer als Jude in seiner politischen Weltanschauung und in seinen reli= gidsen Ansichten stark hellenisirend, ist er ber einzige paläftinensische Schriftsteller jener Zeit, von dem wir ausführliche Werke besitzen. Allerdings sind diese für die Beurtheilung palästinensischer Denkweise nicht das, was Philo's zahlreiche Schriften für die Erfor= schung alexandrinischer Theosophie. Denn erstens läßt sich nicht von einer Schule reben, welche in Palästina bas Gepräge ber Denkart des Josephus gehabt habe, und dann sind auch die ächten Werke bes Geschichtsschreibers eben keine theologischen ober philosophischen, sondern historische. Nur beiläufig kennen wir aus zerstreut vorkommenden Bemerkungen seine religids = philosophische Richtung 97. Insofern freilich bürfen seine religiösen Anschauungen verallgemei= nert werden, als mit ihm Viele aus den gebildeten Ständen mehr ober weniger denselben Weg wandelten und dem Hellenismus sich zugewandt hatten. Er gilt also insofern als der Vertreter der hellenisirenben Richtung im Mutterlande. Aber andererseits muß man

Sürst's Orient 1845, Literaturbl. N. 23, S. 358 und Geiger Urschrift und Uebersetzungen der Bibel S. 164 haben jedenfalls die Bearbeitungen der ältern Targume zu weit ausgedehnt, wenn sie sagen, erst im 4. Jahrhundert sei so- wohl das des Onkelos als jenes des Jonathan vollendet worden. Was bessonders das erstere betrifft, so kann keine einzige Stelle aufgezeigt werden, welche eine spätere Entstehung durch ihren Inhalt verriethe.

<sup>97</sup> Eine zusammenhängenbe und möglichst erschöpfenbe Darstellung bieser habe ich veröffentlicht in meinem Aussatze "der theol. Standpunkt des Flav. Jos." in der theol. Quart. = Schrift. Tübingen 1865, S. 1 ff.

sich wohl hüten, gerade jebe spezielle Aeußerung bes Josephus auf weitere Kreise auszubehnen, weil er sowohl bei ber Bilbung seiner Ansichten selbst, als auch besonders bei beren Darlegung von poli= tischen und anbern selbstfüchtigen Rücksichten geleitet wurde. Jeden= falls sind aber auch berartige Stellen darum sehr lehrreich, weil sich aus ihnen erkennen läßt, wie weit Jemand zu jener Zeit in ber Ent= stellung des ächten Jubenthums gehen konnte, ohne auf den Ruhm verzichten zu muffen, ein Jube zu sein. Besonders merkwürdig sind in dieser Beziehung seine "Jüdischen Alterthümer", ein Wert, in welchem er die Geschichte seines Volkes erzählt von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 26 n. Chr. Dieses Buch war speziell auf bie Fremben berechnet und sollte benselben eine günstige und achtungsvolle Meinung von den Juden beibringen. Bu diesem Zwecke wurde denn allenthalben gemilbert und bemäntelt, wo etwas Auffallendes ober Unglaubliches sich vorfand, wohl in höherm Grade noch, als es bie Herzensmeinung bes Geschichtsschreibers war. Denn Aufrichtigkeit fehlte seinem Charakter wenigstens ebenso sehr, als Reinheit und Festigkeit seinen religiösen Anschauungen. So bestimmt aber wollte er ungeachtet seiner ganzen Vermittlungs = und Be= mantelungs = Theologie bas Judenthum in jenem Werke vertheibigen, baß er sich zur Abfassung einer eigenen Schrift "gegen Apion" ver= anlaßt fanb, um bessen Angriffe gegen die "Alterthümer" und das Jubenthum zurückzuweisen. Biel unbefangener äußert sich Josephus über theologische Dinge in der Schrift über den "Jüdischen Krieg" nnb in seiner Selbstbiographie; biese wurde ihm wiederum durch Angriffe abgenöthigt zur Vertheibigung ober Berichtigung jener. Beibe Bücher, zumal ersteres, waren von ihm zunächst für seine Volksgenossen bestimmt worden, weßhalb er denn auch den "Jüdi= schen Krieg" ursprünglich in hebräischer Sprache abgefaßt hatte.

Balb nach dem Tode Jesu, im Jahre 37 unserer Zeitrechnung geboren, lebte Josephus noch im Jahre 93. Seine Schriften geshören der zweiten Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts an, dem sogenannten apostolischen Zeitalter.

## 5. Pas sogenannte 4. Puch der Maccabäer.

- Außer ben beiben in den alexandrinischen Bibelkanon aufgenommenen Maccabäerbüchern sind noch zwei andere in griechischer Sprache verfaßt worben, von benen eins manches für unsere Zwede Wichtiges enthält. Es ist dies das sogenannte vierte Maccabaes buch. Ihm ist die seltene Ehre zu Theil geworden, in zwei Sammlungen zugleich zu existiren. Es pflegt nämlich im Anhange zu ber griechischen Uebersetzung des Alten Testaments als Apokryphon aufgeführt zu werden, und ebenso findet es sich auch in ber Samm= lung der Schriften des Flavius Josephus unter dem Titel: etc Μαχαβαίους λόγος η περι αύτοχράτορος λογισμού. 3n biefer doppelten Stellung unserer Schrift spricht sich die Meinungsverschiebenheit über beren Entstehung schon hinlänglich aus. Seit jeher muß sie theils als Erzeugniß alexandrinischer Schriftstellerei gegolten haben und von Andern wiederum dem Flavius Josephus zugeschrieben worben sein. Während es nun freilich unseren Zwecken . ferne steht, genau ben Verfasser zu ermitteln, so gewinnt boch ge= rabe burch jenen Gegensatz die Frage nach ber Entstehung bes Werkchens eine ganz besondere Bebeutung. Denn das kann uns keinenfalls gleichgültig sein, ob es in Palästina ober in Aegypten entstand. In jenem Falle wäre es eine birekte Quelle für die Erkenntniß jüdischer Anschauungsweise im Mutterlande; in dem andern aber besäße es für uns nur mittelbare Bebeutung. Um so weniger noch können wir diese Frage umgehen, weil das Buch viel theologisches und philosophisches Material enthält. Es handelt sich aber für uns hierbei nicht sowohl barum, ben Verfasser ganz speziell zu ermitteln, als vielmehr zu erkennen, aus welchen Kreisen bie Schrift hervorgegangen sei.
- 2. Ließe es sich mit völliger Sicherheit entscheiden, ob das Buch von alexandrinischem Wesen Zeugniß gebe oder nicht, so wäre die Sache schon größten Theils abgethan. Aber darin liegt eben die Schwierigkeit, daß mitunter der Verfasser sich wie ein alexandrinisscher Theosoph geberdet, und dann auch wieder eine so nüchterne, historische Darstellungsweise vorherrschen läßt, daß an einen Alexandriner und an die allegorisirende Methode der ägyptischen Schule

nicht gebacht werben kann 98. Dieser Umstand muß nun den Kri= tiker viel eher veranlassen, an palästinensische Entstehung zu benken, als an alexandrinische; benn baß alexandrinisches Wesen in ber Zeit Christi nach Palästina vorgebrungen war und sich auch bemgemäß in der dortigen Literatur äußerte, ist bereits früher erwähnt worden. Aber umgekehrt läßt sich nicht ebenso leicht annehmen, daß aus der Schule Alexandriens eine nicht theosophische, sonbern zum großen Theil historische Schrift hervorgegangen sei, in welcher nur einige Anwendungen und Reslexionen im Geiste der alexandrinischen Lehre sich vorfinden 99. Wenn z. B. S. 2 die "Weisheit" ächt philosophisch befinirt wird als die Kenntniß der göttlichen und menschlichen Dinge, und wenn als die Summe dieser Erkenntniß die Zucht des mosaischen Gesetzes erscheint, so sieht man hellenische Bilbung nach Art der alexandrinischen Doktrin mit dem Judenthume hier sich ver= binben. \$. 5 wird ber im mosaischen Gesetze festgestellte Unterschied awischen reinen und unreinen Speisen geistig aufgefaßt und beffen Grund in der Einwirkung der Nahrungsmittel auf das Seelenleben gesucht. Auch bas ist nicht ursprünglich Jübisch. Ebenso wenig ferner, wenn Abraham nicht als fleischlicher Stammvater ber Juben, sondern als deren Ideal in religiös=sittlicher Beziehung genannt wirb (§. 14 fin.; §. 17). An eine bem hebräischen Geiste nicht ge= läufige Abstraktion erinnert weiter ber Gebrauch ber Ausbrücke "göttliche Gerechtigkeit", "Vorsehung" für die im Strafen ober Leiten ber Menschen thätige Gottheit. Die Vergleichung ber mac= cabäischen Mutter und beren Söhne mit dem Monde und ben Sternen, zumal die Bemerkung, sie habe ihre Kinder den Lichtweg

Dierdurch erklärt sich auch das sonderbare Urtheil bei Dähne Jilbischsaler. Religionsphilosophie II, 191, entweder in Palästina, oder in Aegypten sei die Schrift verfaßt worden.

Das früher besprochene 2. Macc. = Buch, ein historisches Werk Aegyptens, macht auf jeden Fall eine seltene Ausnahme, und kann nicht als Beweis gelten sür die Eristenz einer ägyptischen Literatur ähnlicher Richtung. Es ist in geswisser Weise ein unicum, wie das B. der Weisheit, welches sich ja auch so wesentlich von der übrigen theosophischen Literatur Alexandriens unterscheidet. Ueberdies will es selbst nicht einmal als Original gelten, sondern gibt sich nur für einen Auszug eines größern Werkes aus. Wie dieses größere Origisnalwert aber beschaffen gewesen sei, wissen wir nicht mehr.

geführt zur Frömmigkeit (φωταγωγήσασα πρός την εὐσέβειαν §. 17), beruht auf mystisch = theosophischer Anschauungsweise. Ebenso in §. 14 die Heilighaltung und Allegorisirung ber Siebenzahl. Die sittlichen Anforderungen, welche unsere Schrift an den Menschen stellt, nebst beren Begründungen stimmen im Allgemeinen mit benen Philo's überein. Die Frömmigkeit soll nach §. 7 vermittelst ber Bernunft herrschen über die Leibenschaften des Fleisches, ein Sat, zu bessen Mustration das ganze Buch verfaßt ward. Und hierhei ist benn §. 3 auch auf die vier Platonischen Cardinaltugenden aus gespielt mit der Bemerkung, die Vernunft (vovs) habe im Menschen die Herrschaft zu führen, aber eine besonnene, gerechte, gute, b. i. vernünftige und starke (βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε και δικαίαν και άγαθην και άνδρείαν). Rlarer noch heißt es §. 2, die Weisheit habe vier Ideen, die poonnois, dixaiooun, ανδοεία und σωφροσύνη, von benen die erste am Höchsten stehe, weil durch sie Vernunft über die Leidenschaften herrsche. die Vernunft in dieser Thätigkeit unter ben Leidenschaften mit einem Gärtner verglichen wird, der das regelrechte Wachsthum seiner Pflanzen auf jede Weise zu befördern sucht, ist wiederum ächt philonisch.

Der Einfluß bes alexandrinischen Geistes äußert sich in allen diesen Stellen klar genug. Aber ob man daraus schließen darf, die Schrift sei in Alexandrien entstanden? 100 Ganz ähnliche und noch stärkere Anklänge an den Alexandrinismus sinden sich auch in der Literatur Palästina's aus jener Periode vor. So sucht z. B. Flavius Josephus nicht allein die jüdtschen Gesetze aus der Vernunst zu begründen, sondern verspricht sogar, eine eigene Schrift zu versfassen "über die Sitten der Juden und deren Gründe" 101. Was das Ansehen Abraham's unter den spätern Juden angeht, so ist es schon aus den paulinischen Briefen bekannt, daß dem Stammvater des auserwählten Volkes eine geistige Prinzipalität zugewiesen

Dies ist allerdings von fast Allen geschehen, welche sich mit dieser Schrift beschäftigten. Bgl. Gfrörer Philo und die aler. Theos. II, 175, Grimm Ereg. Handb. Leipzig 1857, S. 289, Ewald Gesch. des Bolkes Jer. IV, 633 (3. Ausg.), Davidson An introd. to the old Test. 1863, III, 461.

<sup>101</sup> Anti. praes. §. 4.

wurde, vermöge welcher er auch zu Nichtjuden in basselbe Berhälts niß treten konnte, wie zu seiner natürlichen Nachkommenschaft 102. Auch bei Flavius Josephus erscheint Abraham als der Begründer ber reinen Gotteserkenntniß, und eben barin wird seine Bebeutung erkannt, welche er nicht allein für Israel, sondern für die ganze Menschheit besitzt bis in die späteste Zeit 103. Bei den hellenisirten Juben, auch bei benen in Palästina, galt er als bas, was Sotrates für bie gut gesinnten Griechen war. Abstrakte Ausbrücke für Sott sind ferner aus ben Schriften bes Neuen Testaments und aus benen bes Josephus so bekannt, baß wir über diese Abweichung von ber altjüdischen Ausbrucksweise kein Wort zu verlieren brauchen 104. Auch ber Vergleich ber Menschen mit Gestirnen ober ber Morgenrothe 106, und der der Gottheit und des gottähnlichen Wesens mit Licht 106 ist aus palästinischen Schriften späterer Zeit zu erweisen und fogar in dem Sprachgebrauche des Alten Testaments selbst be= gründet. Gleiches ist von der Allegoristrung der Siebenzahl zu sagen. Die Erwähnung ber vier Carbinaltugenben endlich und bie Anforderung, durch die Vernunft die Leidenschaften zu beherrschen, als das oberste, alle sittlichen Vorschriften in sich schließende Moral= gesetz, ist bei der allgemeinen Verbreitung der platonischen und stoi= ichen Philosophie in ber bamaligen Zeit auch in außerägyptischen Schriften der Juben nur natürlich. Wir finden dergleichen auch wirklich vor.

3. Nach dieser gedrängten Revision des in unserer Schrift enthaltenen Stoffes, welcher der alexandrinischen Lehre entnommen zu sein scheint, dürfte das Urtheil für wohl berechtigt gelten, daß

<sup>102</sup> Rom. 4, 11. 16 f. 9, 7 f. Gal. 3, 7 ff. 29.

<sup>103</sup> Antt. I, 7, 1.

<sup>30</sup>s. braucht für δ Jeós sehr oft rò Jesor (Bell. Jud. II, 8, 5. Antt. I, 11, 1. XII, 6, 3 u. a.), selbst rò δαιμόνιον (B. J. I, 2, 8. 31, 3); ebenso bas nicht=jüdische πρόνοια und sogar das heidnische τύχη, είμαρμένη, πεπρωμένη, χρέων. Bgl. darüber meinen Aufs. in der Theol. Qu. = Schr. 1865, 5. 27 sf.

<sup>36. 14, 12</sup> f. Hohel. 6, 9. Bgl. Sirach 50, 6 ff. 1. Kor. 15, 41 f. 36. 26, 19. 60, 19. Sir. 46, 18. (nach ber Bulg.) 50, 31 (LXX). 30h. 1, 4 f. 3, 19. 8, 12. 9, 5. Röm. 13, 12. 2. Kor. 6, 14. 1. Theff. 5, 5. 1. Tim. 6, 16.

bie Entstehung bes Buches in Alexandrien nicht angenommen zu werden brauch e<sup>107</sup>. Hiermit ist aber zugleich schon etwas anderes gegeben. Enthält dasselbe nämlich nicht ausschließlich alexandrinischen Lehrstoff und die von Alexandrien her bekannte Methode, so liegt die Vermuthung nahe, daß der Verfasser des Buches auch kein Alexandriner gewesen sei. Denn die dortige Richtung ist eine gar zu charakteristisch ausgeprägte und steht zu sehr unter der Herrschaft der Schule, als daß ein dieser Richtung angehöriges Wert nicht auf den ersten Blick als ein solches erkannt werden solkt. Alexandrinische Schriften, welche außerhalb jener Schule entstanden, wie das Buch der Weisheit und das 2. Maccadäer=Buch, sind, wie schon bemerkt wurde, seltene Ausnahmen und können darum durch ihre Eristenz der oben ausgesprochenen Vermuthung die Verechtigung nicht entziehen. Es bleibt also höchst wahrscheinlich, daß unsere Schrift nicht in Alexandrien versaßt ward <sup>108</sup>.

Diese Wahrscheinlichkeit wird noch verstärkt durch den Umstand, daß auch in vielen einzelnen Punkten unser Schriftsteller wenigstens von der gewöhnlichen Lehre der Alexandriner sehr des stimmt abweicht. Dies gibt außer Grimm auch Sfrörer <sup>109</sup> zu, der sonst ebenfalls Alexandrien für das Baterland des Buches hält.

4. Der letzte Punkt, der bei der Beantwortung unserer Frage noch zu besprechen übrig bleibt, ist das Verhältniß unserer Schrift zu den Werken des Flavius Josephus. Abgesehen von der allgemeinen literar-historischen Bedeutung dieser Unterfrage hat sie für

Ewald a. a. D. S. 633 führt für diese Annahme auch den mehrsach (§. 4. 17. 18) sich wiederholenden Ausbruck nareis für Jerusalem an, weil so nur ein im Auslande lebender Jude habe schreiben können. Diese Bermerkung wäre bei einer gewöhnlichen, historischen Schrift zutressend. Aber Ewald hält die unsrige selbst für eine Art Predigt; schließt sie ja auch mit einer emphatischen Apostrophe an die Israeliten (§. 17 sin.). Da kann das etwas pathetische "unsere Baterstadt" doch wohl nicht sonderlich mehr aufsallen, indem sich der Berf. redend an seine Volksgenossen wendet.

<sup>108</sup> Selbst Grimm Ereg. Handb. S. 289 sindet es sehr auffallend, daß unserm — seiner Ansicht nach in Alexandrien entstandenen — Buche das spezisisch alexandrinische Wesen völlig abgehe. Eine ähnliche Bemerkung macht auch Davidson 1. c. III, 462.

<sup>100</sup> Philo und die aler. Theosophie II, 199.

unsern Zweck bie spezielle, daß eventuell durch ihre Beantwortung bie Annahme der Entstehung der Schrift in Palästina unumstößlich gemacht ware. Dies trate natürlich bann ein, wenn ihre Abfassung burch Josephus erwiesen werben könnte. Daß man in älterer Zeit ben Josephus öfters für ben Verfasser hielt, zeigt schon die Auf= nahme der Schrift in die Sammlung von bessen Werken. älteste Nachricht dieser Art bietet Eusebius 110, und zwar so, als ob es eine ausgemachte Sache sei, daß Josephus das Buch geschrieben habe. Es muß also zu bes Eusebius Zeit diese Annahme eine ganz allgemeine und unbezweifelte gewesen sein, zumal sonst gerabe Eusebius nie unterläßt, bei literarischen Angaben bie Mei= nungsverschiebenheiten ober ben Mangel der Gewißheit besonders bervorzuheben. Auch an ber genannten Stelle fügt er bei, Ginige gaben bem Buche ben Namen Maccabaerbuch mit Bezug auf seinen Inhalt. Später kam indessen jene Annahme immer mehr in Ver= gessenheit 111, bis in ber neuern Zeit bas Gegentheil für ganz aus= gemacht galt 112. Die einzige Ausnahme machte jüngstens Paret 113, ber zum wenigsten den Geist und die Anschauungsweise, sogar manche Ausbrücke, welche bem Josephus eigen sind, in unserm Buche wieder finden will. Er verkennt dabei auch nicht, daß aller= bings bie Sprache im Allgemeinen hinter bem Griechisch bes 30= sephus zurückstehe, sucht aber biesen Unterschied burch die Be= merkung zu erklären, daß bei Abfassung seiner übrigen Bücher ber Seschichtsschreiber nach seinem eigenen Gestänbnisse Sprachkundige zu Rathe gezogen habe, während bei bem 4. Maccabäerbuche bies etwa nicht geschehen sei; überdies herrsche auch hier ber Predigtton vor. Ob diese Bemerkung alle stilistischen Bebenken erledige, lassen wir bahingestellt sein. Die sachlichen Gründe, welche Paret für seine Ansicht anführt, sind der Art, daß sie nicht sowohl speziell

H. E. III, 10. Nach ihm haben auch Hieronymus, Suidas, Ricetas u. A. ben Josephus für den Verfasser gehalten. Bgl. Calmet Dissertt. I, 351, Grimm a. a. D. S. 291.

noch Cave Script. eccl. hist. Genevae 1693, p. 16 konnte bloß sagen, von den Meisten werbe das B. dem Jos. abgesprochen.

<sup>112</sup> Bgl. Kreuzer Theol. Stub. u. Krit. 1853, S. 83.

<sup>112</sup> Flav. Jos.' jub. Krieg übers. Stuttg. 1856, S. 24 ff.

für Josephus als überhaupt für einen palästinensischen Juben sprechen, ber, wenngleich hellenisirend, bennoch das mosaische Gesetz um jeden Preis aufrecht erhalten wissen wollte. Kür einen solchen, nicht gerade in's Besondere für Josephus, spricht ber freiere Gebrauch ber Septuaginta bei Citaten aus bem Alten Testamente, für einen solchen der Unsterblichkeitsglaube in einer etwas "vergeistigten Form", für einen solchen ber ganze Inhalt ber Schrift: es forbere die Frömmigkeit, eher Alles zu leiden, als Eine im Gesetze bes Monses enthaltene Vorschrift zu verletzen. Warum bies gerade speziell des Josephus Anschauungen gewesen sein sollen, läßt sich nicht absehen. Zumal scheint der Heldenmuth, zu bessen Verherrlichung das Ganze dient, nicht eben eine Ibee gewesen zu sein, für welche ein Charakter wie Josephus leicht zu begeistern war 114. Aber so viel ist wiederum gewiß, daß nur ein Jube, der in einer ganz buchstäblichen Auffassung des mosaischen Gesetzes lebte, eine solche Ibee verherrlichen konnte. Zumal in Alexandrien trich man die Methode des Allegorisirens so weit, daß alle Bebeutung bes Positiven in der geistigen Zweckbeziehung und bem zu Grunde liegenden mystischen Sinne aufging. Eine buchstäbliche Befolgung ber geringfügigsten Satzung um jeden Preis konnte nach diesem Systeme nur als eine geistlose Verirrung betrachtet werben 115. Alle biese Erörterungen weisen auf Palästina als auf bas Baterland des Buches hin, nicht aber speziell auf Josephus, gegen bessen Urheberschaft außer ben schon beiläufig angeführten Bebenken noch besonders eine ziemliche Anzahl von historischen Verstößen spricht 116.

5. Es bliebe hiernach noch die Zeit der Entstehung zu ers örtern übrig. In dieser Beziehung hat Dähne 117 den richtigen

<sup>114</sup> Jebenfalls ist in dieser Hinsicht sehr bemerkenswerth, daß in seiner Darstellung der jüdischen Geschichte an der betreffenden Stelle (Antt. XII, 5, 4) von dem Marterthum der 7 macc. Brüder gar keine Erwähnung geschieht.

Diese "äußerliche Gesetzesgerechtigkeit" findet auch Grimm a. a. D. S. 289 bei einem Alexandriner auffallend.

In Mm vollständigsten haben diese hervorgehoben Calmet Dissertt. I, 352, Gfrörer a. a. D. II, 174, Grimm a. a. D. S. 293.

<sup>34</sup>d. = alex. Religionsphilosophie II, 191.

Gesichtspunkt bezeichnet, wenn er die Schrift in das erste christliche Jahrhundert versetzt, weil rabbinische Gelehrsamkeit und kabbalistische Philosophie in derselben noch nicht zu finden sind. Denn noch wesentlicher als von der alexandrinischen Theosophie unterscheidet sich ihr Inhalt von den Anfängen des neuern Judaismus, wie er in den Kreisen R. Atiba's unter Hadrian entstand und zunächst im Buche Sohar niebergelegt wurde. Sie athmet vielmehr ben Geist, welcher damals durch Palästina ging, als griechische Bilbung sich mit bem Jubenthume verbunden hatte, und man gleiche wohl mit um so größerer Hartnäckigkeit an bas Gesetz bes Monses sich anklammerte, je mehr bessen treue Beobachtung die fremben Bebränger zu Gewaltthätigkeiten herausforberte. Genauer noch tonnen wir die Entstehung ber Schrift vor die Zerstörung Jerusalems verlegen, zunächst weil sie nichts auf bieses Greigniß Bezügliche meldet. Außerdem aber auch weil eben durch die Zerstörung bes Tempels das Jubenthum seines starren Gegensates zu dem heidnischen Wesen sich wieder recht bewußt ward, und darum bie Verbindung mit dem Frembländischen so viel als möglich auf= hebend, sich starrer und einseitiger, benn je zuvor, in sich selbst verschloß. Auch von bieser Umwandlung erkennt man nämlich in unserer Schrift noch keine Spur. Indirekt wird obige Annahme durch die an sich unrichtige Notiz bei Eusebius bestätigt, nach welcher Josephus ber Verfasser wäre. Denn sicher setzt die Bestimmtheit dieser Angabe ältere Quellen voraus, und nun würde boch nicht so balb eine solche Ansicht entstanden sein, wenn die Schrift nicht wenigstens bem Zeitalter bes Josephus angehörte.

Es könnte allerdings hier noch die Frage aufgeworfen werden, ob denn nicht vielleicht schon früher, etwa im ersten vorchrist lichen Jahrhundert, die Schrift verfaßt worden wäre. Und so haben wirklich Grimm <sup>118</sup> und Ewald <sup>119</sup> geurtheilt. Weil nämlich nicht von gegenwärtigen Verfolgungen in dem Buche die Rede sei, meinen sie, müsse es noch vor dem Ausbruche der Judensversolgung in Alexandrien unter Caligula geschrieben sein. Die Bes

<sup>116</sup> A. a. D. S. 293.

<sup>119</sup> A. a. D. S. 633. VI, 556 f.

nutung ber Zusätze zu Daniel, sagt Grimm, verweise es speziell in das erste vorchristliche Jahrhundert, die Stelle 4, 1 aber in die Zeit nach bem Sturze der Hasmonäer. Die erste Schlußfolgerung können wir schon barum nicht billigen, weil die Schrift schwerlich in Alexandrien entstanden ist. Die Benutung der Zusätze zu Da= niel konnte im ersten dristlichen Jahrhundert ebenso wohl erfolgen, als vor Christus. Wenn es 4, 1 heißt, Onias sei auf Lebenszeit zum Hohepriester bestellt worden, so setzt das allerdings ein Beralten dieser sonst als selbstverständlich geltenden Art und Weise der Besetzung des Hohepriesterthums voraus. Aber eben darum kann biese Stelle auch nicht unter Herobes bem Großen geschrieben sein, weil damals die alte Ordnung noch in der Erinnerung lebte, und ein entgegengesetztes Verfahren nur ben Charakter einer Ausnahme besaß. Jene Stelle weist vielmehr hin auf eine Zeit, in welcher bas entgegengesetzte Verfahren zur Regel geworden war, und der lebenden Generation erzählt werden mußte, daß es einst anders gewesen sei. Dieser Zustand aber trat erst ein, als römische Prokuratoren nach dem Tode des Herodes Judäa verwalteten und nach ihrem Belieben mit der Besetzung des hohepriesterlichen Amtes verfuhren. Und hiermit wären wir wieder bei dem ersten drifts lichen Jahrhundert angelangt.

6. Für unsern Zweck hängt wenig bavon ab, ob ber lette Abschnitt (§. 18) von dem Verfasser des Buches selbst herrührt oder von einem Andern zugesetzt wurde. Denn daß derselbe nicht aus viel-späterer Zeit stamme, beweist sein Inhalt. Nur insosern also könnte uns diese Frage hier interessiren, als aus ihrer Beant-wortung eventuell hervorginge, daß auch ein so verständiger und gebildeter Mann, als welchen sich der Verfasser der Schrift zu erstennen gibt, die sonderbaren Anschauungen des letzten Abschnittes getheilt habe. Slücklicher Weise brauchen wir dieses nun nicht anzunehmen. Denn Lowth, Grörer und Grimm sind vollständig im Rechte gewesen, wenn sie die Aechtheit dieses letzten Abschnittes bestritten <sup>120</sup>. Allerdings hat Efrörer damit eine petitio principü

<sup>120</sup> Es ist unbegreiflich, wie Dahne a. a. D. II, 196 nach dem Vorgange Haverkamps die ersten Sätze bis zu den Worten Edeye de urd. noch für ächt

begangen, daß er wegen der besondern religiösen Ansichten des be= strittenen Stuckes als bessen Verfasser nicht ben bes übrigen Buches anerkennen will. So barf man z. B. boch nicht behaupten, weil sonst in unserer Schrift die Auferstehung nicht gelehrt werde, wohl aber in dem letten Abschnitt, sei dieser unächt. Stichhaltig dagegen ist ber Grund, daß §. 17 einen ganz befriedigenden Schluß habe, nach welchem man nichts mehr, zumal nicht bie läppischen Zusätze des letten Abschnittes, erwarte. Auch findet sich hier die Angabe, Antiochus Epiphanes sei zur Strafe für den an den Juden begangenen Frevel un mittelbar nachher auf bem Zuge gegen die Perser von der göttlichen Rache ereilt worden 121; der frühern Er= zählung zu Folge stellte Antiochus die sieben maccabäischen Brüder seinen Soldaten als Muster des Heldenmuthes auf, und badurch gelang es ihm, alle seine Feinbe zu überwinden. Das ist boch ein offenkundiger Widerspruch. Entscheibend für die Bestreitung der Aechtheit des letzten Stückes ist endlich der Inhalt überhaupt. Erzählung wird weder weitergeführt, noch in erwarteter Weise er= ganzt; vielmehr wird nach jener widersprechenden, vielleicht absicht= lich zur Berichtigung hinzugefügten Bemerkung über Antiochus ohne alle Verbindung 122 noch eine Anrede der maccabäischen Mutter an ihre Kinder mitgetheilt, welche viel Geschmackloses und Gesuchtes enthält. Dann folgt ein Schluß, welcher mit dem Schlußworte bes §. 17 im Allgemeinen übereinstimmt, aber bei weitem von demselben an würdiger Haltung und Einfachheit übertroffen wird. Es cha= rakterisirt sich also der letzte Abschnitt als ein sehr müßiger und unpassender Zusatz zu dem Buche, der bald nach dessen Abfassung von fremder Hand beigefügt wurde.

halten konnte. Die Wiberlegung bei Grimm a. a. D. S. 370 war kaum nothig, weil fast sammtliche Gründe, welche gegen die Nechtheit des Folgenden sprechen, auch gegen die jener Worte anzuführen sind.

<sup>121</sup> καὶ ὁ τύραννος Αντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανών κολώζεται. ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς Ίεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι . . . τ ὁ τ ε ἐπάρας ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας.

<sup>122</sup> Unmittelbar nach den oben angeführten Worten heißt es weiter: έλεγε δε ή μήτης των έπτα παίδων και ταῦτα ή δίκαια τοῖς τέκνοις κτλ.

L

## 6. Pas Buch der Jubiläen.

Der Theil der alttestamentlichen Apokryphen = Literatur, welcher uns zuletzt zugänglich gemacht wurde, ist, wenn wir von dem kleinen Fragmente aus der "Himmelfahrt Monses" absehen, das Buch der Jubiläen, öfter noch in früherer Zeit die kleine Genesis genannt 123. Der Missionär Krapff fand basselbe in Abys= sinien in äthiopischer Sprache und sandte eine Abschrift an die Tübinger Universitätsbibliothek. Diese Abschrift enthielt jedoch nach bem Urtheile bes auf biesem Gebiete am meisten sachverständigen Gelehrten Dillmann so viele Unrichtigkeiten, daß an eine Herausgabe bes äthiopischen Textes vor der Hand gar nicht gedacht werden konnte 124. Seit der ersten deutschen Uebersetzung des Buches ist für die Kritik des Textes wegen Mangels an weiteren Hülfs= mitteln nichts mehr gethan worben, bis von Dillmann besorgt Kufâlê vel liber Jubilaeorum aeth. Kilae et Londinii 1859 erschien. Auch die Bearbeitung des Buches und die Verwerthung seines reichen Inhaltes ward bisheran fast ausschließlich von wenigen jüdischen Gelehrten besorgt, und so hat sich denn hier der Ausspruch des griechischen Dichters nicht bewähren wollen:  $d \varrho \chi \dot{\eta}$  de roe ημισυ παντός. Mehr als die Hälfte bleibt noch zu thun übrig, nachbem Dillmann im Jahre 1850 ben ersten Anfang gemacht. Es kann nicht auffallen, daß, abgesehen von ber

<sup>123</sup> Δεπτή γένεσις ist der gewöhnliche Name in der griechischen Literatur. αποκάλυψις τοῦ Μωϋσέως ist nicht eine seltenere Benennung derselden Schrift, wie Bredow diss. de Sync. chronogr. (Edit. Bonn. II, 31) glaubt. Bgl. Movers im Kirch. Eer. I, 337. 344. Es wurde auch nicht ein Theil dersselben βίος Αδάμ genannt. Denn die Worte έκ τῆς λεπτῆς γενέσεως καὶ τοῦ λεγομένου βίου Αδάμ bei Syncell. p. 7 kann man nicht mit Treuen fels Literaturbl. zum Orient Leipzig 1846, S. 82 so erklären, daß καὶ "und zwar" bedeuten und das "Leben Adams" zu einem Theile der kleinen Genesis machen würde. Daß der Chronist von 2 Büchern redet, zeigt der folg. Plur.: εἰ καὶ μὴ κύρια εἶναι δοκεῖ.

<sup>124</sup> S. Jahrb. ber bibl. Wissensch. Göttingen 1850, S. 230. Die Ueberssetzung ist ebendaselbst mitgetheilt Jahrb. (1850) II, 231—255 und (1851) III, 1—70, und wird, weil die von Dillmann abgetheilten Kapitel etwas umfangreich sind, stets nach dieser Ausgabe citirt werden.

grundlegenden Arbeit Dillmann's und der unbedeutenden Krüger's <sup>125</sup> nur Juden: Jellinek <sup>126</sup>, Beer <sup>127</sup>, Frankel <sup>128</sup> sich mit dem Buche beschäftigten, wie auch schon vor der Herausgabe der Dillsmann'schen Uebersetzung der Jude Treuen fels <sup>129</sup> mit vieler Sachstenntniß die vorhandenen Fragmente untersucht hatte. Es ist wohl dem Umstande zuzuschreiben, daß die Schrift einen Midraschähnslichen Charakter besitzt und darum zunächst das jüdische Interesse erregt, wie auch zur allseitigen Erläuterung jüdische Sachkenntniß sordert.

Wie nämlich schon ber Titel "kleine Genesis" andeutet, beckt sich im Allgemeinen ber Inhalt ber Schrift mit dem bes ersten Buches bes Pentateuch; nur ist bas Epitheton "klein" nicht auf ben Umfang zu beziehen, da bieser bei ber kleinen Genesis größer ist, als bei ber kanonischen, sonbern auf die innere Bebeutung, auf bas Berhältniß bes Buches zur Genesis bes alttestamentlichen Ranons. In der Form weicht es besonders darin von der kanonischen Genefis ab, bag bie erzählte Geschichte unter regelmäßige Zeit= perioden vertheilt ift, eine Anordnung, welche dem Buche den Namen Jahrwochenbuch, Buch ber Jubiläen, gegeben hat. Bezüglich bes Inhaltes aber sind im Einzelnen zahllose Zusätze und Auslassungen zu bemerken, und hat sich auch ber Verfasser sehr oft erlaubt, den Sinn des h. Textes wesentlich zu entstellen. Abweichungen von der biblischen Darstellung sind nun keineswegs zufällig und willfürlich von dem Verfasser erfunden worden, viel= mehr offenbaren sie einen gewissen Zusammenhang, ber bem Buche ben ihm eigenthümlichen Charakter verleiht. Sie sind der jüdi= schen Trabition, wenigstens zum Theil, entnommen und können viele von ihnen als Bestandtheile der unter den Juden fortge=

<sup>125</sup> Zeitschr. ber D. M. G. XII, 279.

Bet ha = Midrasch 3. Thl. Leipzig 1855, S. X ff.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Das Buch ber Jubiläen und sein Berhältniß zu ben Mibraschim. Leipzig 1856.

<sup>128</sup> Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums. Leipzig 1856, S. 311 ff. und 380 ff.

<sup>220</sup> Literaturbl. des Orients. Leipzig 1846.

pflanzten Ueberlieferung aus spätern jüdischen Schriften nachgewiesen werben. So hat, um nur Einiges anzuführen, schon Dille mann 130 die Beobachtung gemacht, daß nach dem Geiste bes spätern Judaismus bei ben Begriffen von Tugend und Frömmigkeit fast alles Gewicht auf die äußern Handlungen gelegt wirb, und nach dieser Richtung hin die Lebensbeschreibungen der Patriarchen als der Meister der Frömmigkeit eine ganz bestimmte Färbung erkennen lassen. Bon diesem Gesichtspunkte aus muß es benn allerdings auch beurtheilt werden, wenn die Erzählung von Abraham, wie er seiner Gattin anräth, in Aegypten sich für seine Schwester auszugeben 131, übergangen und noch obendrein Abraham wirklich zum Ehemanne seiner Schwester gemacht wird 132. Ebenso erscheint auch bie Ehre Jakob's als eines wahrhaftigen Mannes gerettet, da sein Vater Jaak ihm nicht, wie im h. Texte 133, die Frage vorlegt: Bist du mein Sohn Esau? sondern mit Auslassung des Eigennamens: Bist du mein Sohn? Diese Frage konnte er freilich ohne Lüge bejahen; aber die Ehrenrettung geschieht auf Kosten bes logischen Zusammenhanges ber ganzen Stelle. Rach der vorhergehenden Erzählung zweifelt nämlich Isaak eben an ber Ibentität des Sprechenden mit Gau, nicht an der Ibentität mit einem seiner Söhne überhaupt, und barum ist biese Aenberung insofern lehrreich, als sie uns zeigt, wie sehr es bem Verfasser Herzenssache war, ben sittlichen Anstoß zu entfernen. In ber Geschichte Joseph's findet sich ein ähnlicher Beweis. Es schien eines Patriarchen unwürdig und klang zu anmaßend, wenn Joseph, wie

<sup>130</sup> Jahrb. der bibl. Wiss. Göttingen 1851, S. 82.

<sup>131</sup> Genes. 12, 11 ff.

Die Vermuthung von Treuenfels a. a. D. S. 62, die Angabe bei Syncell. ed. Bonn. p. 183, Sara sei wirklich die Schwester Abrahams gewesen, stamme vielleicht aus unserm Buche, ist durch bessen Veröffentlichung bestätigt worden (Jahrb. III, 3). Abraham heirathet nämlich nach dieser Erzählung die Tochter seines Vaters. Tropdem schien es dem Verf. anstößig, daß Sara sich sür die Schwester des Abraham ausgebe, weil darin unter jenen Verhältenissen die indirekte Behauptung lag, sie sei nicht sein Weib. Man sieht, wie Vieles aufgeboten wurde, um jenen Anstoß zu eliminiren.

<sup>133</sup> Genes. 27, 24.

in der Genesis berichtet wird, zu seinen Brüdern sprach: Wisset ihr nicht, daß ich meines Gleichen nicht habe im Hellsehen <sup>134</sup>? Dafür mußte die nichtssagende Bemerkung eintreten: "Wisset ihr nicht, daß ein Mann wie ich, der ich aus diesem Becher trinke, seinen Becher werth hält <sup>135</sup>?"

Was die Uebereinstimmung unseres Buches mit den jüdischen Traditionen angeht, so begnügen wir uns vorläufig damit, auf die Forschungen von Treuenfels, Jellinek und Beer zu ver= weisen, da es sich hier weniger um Einzelnheiten als um eine allgemeine Charakterisirung handelt. Treuenfels hat neben vielem Abweichenben eine mitunter auffallende und genaue Aehnlichkeit zwischen den griechischen Fragmenten unseres Buches bei Epiphanius und ben mittelalterlichen Byzantinern Syncellus, Cebrenus, Glykas u. A. einerseits und dem Flavius Josephus und spätern Midraschim anbererseits nachgewiesen 136. Jellinek 137 macht speziell auf bas zuerst von ihm veröffentlichte Mibrasch Wajisau aufmerksam, in welchem bie Rämpfe Jakob's und seiner Söhne gegen die Amoriter und die Söhne Gau's mitgetheilt werben, und welches manche bemerkenswerthe Berüh= rungspunkte mit unserm Buche bietet. Beer endlich hat mit Bezug auf ben veröffentlichten Text bes ganzen Buches, welcher Treuenfels noch nicht zu Gebote stand, allenthalben die Midraschliteratur zur Erläuterung seines oft bunkeln Inhaltes herbeigezogen 138.

2. Nach dieser allgemeinen Charakterisirung unserer Schrift können wir zu den Fragen über Zeitalter und Entstehung derselben übergehen. Diese interessiren uns hier zunächst, indem sie die Besteutung des Buches für unsere Aufgabe in's Klare zu bringen geseignet sind. Aus der vorstehenden, wenngleich sehr allgemeinen, Charakteristik wird Jeder den Schluß ziehen, daß das Buch ohne allen Zweisel auf jüdischem Boden entstand. Der ganze Inhalt

<sup>134</sup> Genes. 44, 15.

<sup>135</sup> Ein ganz ähnliches, nur noch weiter gehendes Bestreben, die Patrisarchen möglichst sehlerfrei nach der spätern jüdischen Anschauungsweise erscheinen zu lassen, gibt sich auch in dem Targum des Onkelos zu erkennen. Bgl. Levi in Fürst's Orient 1845, Literaturbl. N. 23, S. 355.

<sup>136</sup> A. a. D.

<sup>137</sup> A. a. D. S. X. XII f. XXXI.

<sup>138</sup> A. a. D. S. 25 ff.

sowohl, wie besonders das jüdisch=traditionelle Element, welches sich in der Schrift vorfindet, verweist ihre Abfassung in jüdische Kreise.

Es kann bies um so weniger einem Zweifel unterworfen werben, als auch keine einzige Stelle in dem Buche christliche Reminiscenzen enthält. Allerdings hat man früher die Worte des Galaterbriefes (6, 15 cf. 5, 6): ἐν γὰρ χριστῷ ἰησοῦ οὕτε περιτομή τί ἐστιν (ἰσχύει) οὕτε ἀχροβυστία, ἀλλὰ χαινή κτίσις mit der kleinen Genesis in Verbindung gebracht, aber sie sind auch nicht dem Sinne nach in unserm Buche zu entdecken 139. Viel eher kommen Reminiscenzen an alle möglichen religiösen Richtungen, selbst an den Hellenismus, in diesem ächt jüdischen Buche vor, als solche an die christliche Doktrin.

3. Es ist bemnach nun unsere Aufgabe, zu ermitteln, welcher speciellen Geistesrichtung des Judaismus das Buch angehört, ober ob es ohne alle Parteifärbung den Charafter des Judenthums seiner Absassuit restektirt; ob es in dem Mutterlande Palästina, oder in der Diaspora, speziell in Alexandrien versaßt ward. Durch diese Untersuchungen wird dann schließlich der Weg gebahnt sein zur Besantwortung der Frage nach der Zeit seiner Entstehung. Wir besginnen, was den ersten Punkt betrifft, mit der Kritik der Ansicht

<sup>139</sup> Syncell. ed. Bonn. p. 48 sagt: καὶ πάλιν ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας ἐκ της Μωϋσέως αποκαλύψεως ούτε περιτομή τι έστιν ούτε ακροβυστία αλλά xairn xrivig. Man ging hierbei von der Boraussetzung aus, bei ben Byjantinern führe die kl. Gen. auch den Namen Apokalppse des Monses. Aber wenn Sync. ed. Bonn. p. 5 fagt: γενέσει ην και Μωϋσέως είναι φασί τινες άποxálvper, so heißt das doch nur: Einige hielten den Inhalt für geoffenbart. Wenn bei bemselben (p. 49), unter Hinweisung auf die Apokalypse bes Monses, von den bosen Geistern die Rede ist, welche Noa's Sohne verführen wollen und von Michael eis την άβυσσον άχρι ημέρας της πρίσεως geworfen werben, so bleibt es fraglich, ob hiermit unser Buch gemeint sei, indem nur im Allgemeinen und nicht ohne kleinere Differenzen jene Erzählung in bemfelben sich vorfindet. Man hat darum nicht gerade nöthig, zu der Bermuthung Dillmann's (Jahrb. III, 74) zu greifen, es habe wohl verschiedene Apokryphen unter dem Namen anoxádvyis Mwöséws gegeben. Denn man kann es mit Grund bestreiten, daß das B. der Jub. den Titel anox. M. geführt habe. Und wäre bies wirklich ber Fall gewesen, so könnte man noch jene von Sync. p. 48 citirte Stelle für eine Interpolation bes griech. Tertes unseres B. halten.

Jellinet's. Er hat sich nicht bamit begnügt, bas Buch einer bestimmten Partei, der effenischen Sekte, zuzuweisen, sondern er will sogar in demselben eine essenische Tendenzschrift gegen die Pharisäer erkennen. Speziell soll ber Zweck berselben gewesen sein, ben Einfluß über das jüdische Kalenderwesen zu brechen, welchen die Pharisäer burch die Bestimmung ber Festzeiten nach ihren astronomischen Beobachtungen stets ausgeübt hätten 140. Insofern forbert schon die hier gemachte Voraussetzung eine Berichtigung, als es Sache bes Syne= briums war, burch Beobachtung bes Neumondes, und nicht burch aftronomische Berechnung den Festchklus zu bestimmen; nur wurde bieser Brauch, welcher ber Stadt Jerusalem und beren oberster jü= bischer Behörde den Juden der Diaspora gegenüber einen Vorrang beilegte, von den Pharisäern, als den Vertretern des traditionellen, orthodoren Judenthums, gegen alle Neuerung aufs Kräftigste ver= theibigt. Gegen benselben kampft nun allerbings auch bas Buch ber Jubiläen. 141 Aber daraus folgt doch bloß, daß der Verfasser der orthoboren Partei nicht angehörte und von jener traditionellen Be= vormundung nichts wissen wollte 142. Ebenso wenig wie dies, weist die Verehrung der Siebenzahl als einer heiligen und die Hochhaltung ber Sabbathfeier speziell auf einen Essener als Verfasser hin. Wenn ferner wegen des medicinischen Inhaltes Jellinek das von ihm edirte Noabuch ebenfalls für ein essenisches hält, und bann baraus, baß ein ganzes Stud aus bem Buche ber Jubilaen in dieses aufgenommen wurde, schließt, es musse auch jenes aus ber essenischen Sekte hervorgegangen sein<sup>143</sup>, so heißt bas nur Hypothese auf Hypothese häufen. Bei bem umfassenben Inhalte unserer Schrift müßten gewiß ganz offenkundige Spuren essenischer Lehren und Gebräuche vorhanden sein, wenn man sie für ein Produkt essenischer Richtung sollte halten bürfen.

4. Beer 144 hat die Entstehung des Buches bei den Sama= ritanern gesucht, und es dadurch von dem eigentlich jüdischen Boden entsernt. Und um die Abweichungen zu erklären, welche die Schrift

<sup>140</sup> A. a. D. S. XI.

<sup>141</sup> Jahrb. II, 246.

<sup>142</sup> Bgl. auch Beer a. a. D. S. 9.

<sup>143</sup> A. a. D. S. XXXI f.

<sup>144</sup> A. a. D. S. 40. 44 ff. 63 ff.

auch bezüglich samaritanischer Lehren und Gebräuche sich erlaubt, greift Beer zu ber Vermuthung, die Dositheer, ein ägyptischer Zweig des samaritanischen Stammes, hätten dem Buche den ihm eigenthümlichen, vom alten samaritanischen Wesen abweichenden Anstrich verliehen. Segen diese ganze Muthmaßung hat bereits Dillmann<sup>146</sup> sich geäußert, ohne jedoch im Einzelnen auf eine Widerlegung sich einzulassen.

Fangen wir mit Beer's letzten Behauptungen an. Nach ihnen soll die Schrift in Aegypten entstanden sein. Die Unrichtigkeit dieser Annahme wird sich später ergeben, wenn wir zu der Untersuchung über das Vaterland des Buches kommen. Beer ist auch zu jener Annahme nur nothgedrungen geführt worden, da er bei dem Buche der Jubiläen wesentliche Abweichungen von dem Wesen und der Lehre der Samaritaner gewahrte 146. Wir begnügen uns an dieser Stelle damit, die Gründe zu würdigen, welche Veer für die samaritanisch=ägyptische Entstehung des Buches angeführt hat.

Hür Aegypten soll bas Passafest seiner Bebeutung wegen ben hohen Vorrang verloren haben, den es für Palästina besaß, um dem Pfingstseste Platzu machen; und auch die Samaritaner sollen dieses besonders gefeiert haben, weil sie die Erinnerung an die Gesetzgebung auf Sinai für die an die letzte und höchste Offenbarung angesehen hätten 147. Beer meint diese Feständerung in unserm Buche wiederzussinden. Aber warum wird denn ganz am Schlusse des Buches die Feier des Passasses mit einem Nachdrucke und einer Ausssührlichkeit eingeschärft, wie es nicht einmal in den kanonischen Schristen des Alten Testaments geschieht? Außerdem hat die Ansgabe von der besondern Feier des Pfingstsestes unter den Samaritanern nur den Charakter einer Schlußsolgerung aus ihrer Verwerfung der nachmosaischen Offenbarung.

Auch, sagt Beer (S. 73), sei der große Versöhnungstag nach dem Buche der Jubiläen bloß dem Andenken an Joseph's Verkauf

<sup>145</sup> Zeitschr. ber D. M. G. XI, 161.

<sup>146</sup> Zumal bezieht sich das auf die Festordnung und Zeitrechnung. Nach vielen verwickelten und dunkeln Angaben (S. 59 sf.) kömmt Beer selbst zu dem Ergebniß, daß etwas Sicheres auf diesem Gebiete nicht aufgestellt werden könne.

<sup>147</sup> A. a. D. S. 71 f.

gewidmet gewesen, und damit stimme es überein, wenn Joseph als vermeintlicher Stammvater von den Samaritanern hoch verehrt worden sei, und wenn nach be Sach die Dositheer in Aegypten alles Fasten und alle Kasteiungen abgeschafft hätten. Nun wird allerdings in unserm Buche die Einsetzung des Versöhnungsfestes mit der Trauer Jakob's über den Verlust seines Sohnes Joseph in Verbindung ge= bracht; aber baneben heißt es auch, für die Folge sei unter ben Kindern Jerael's "bieser Tag festgesetzt, daß sie an bemselben trauern über ihre Sünden und über alle ihre Schulb und über ihre Ver= gehung, daß sie sich reinigen sollen an diesem Tage einmal bes Jahres"148. Hiernach ist also ber Versöhnungstag wirklich ein Bußtag für die Sünden des ganzen Volkes, und nur die Ein= jetung ber Buffeier selbst wird nach unserm Buche burch Joseph's Berkauf motivirt. Wollte aber ber Verfasser, wie man bas überhaupt in der spätern Zeit zu thun pflegte, bestehende Einrichtungen ihren Anfängen nach auf bedeutsame Ereignisse ber israelitischen Vorzeit zurückführen, so ergab sich die Beziehung des Buß= und Trauertages auf den Verkauf Joseph's durch die Brüder und auf die Trauer des Baters um den vermißten Sohn als eine sehr natürliche 149. Umstand, daß die Samaritaner Joseph für ihren Ahnherrn hielten, ift dieser Beziehung ganz fremd; benn wir wissen nichts bavon, daß ste ben Versöhnungstag als eine Feier ber Erinnerung an Joseph's Verkauf betrachteten. Andere noch weniger ausreichende Gründe Beer's übergehen wir hier ber Kürze wegen.

5. Wenden wir uns zu der Untersuchung, ob denn nicht etwa, mit Ausschluß der ägyptischen Dositheer, sonst bei den Samaritanern, speziell bei denen in Palästina, der Ursprung unserer Schrift zu suchen sei. Daß viele Abweichungen von der jüdischen Ueberlieferung in

<sup>148</sup> Jahrb. III, 46.

Reineswegs liegt, wie Beer S. 51 glaubt, die Analogie darin, daß nach Gen. 37, 31 die Brüder Joseph's einen Ziegenbock schlachteten, und auch beim Versöhnungsseste von zwei Böcken die Rede ist, vielmehr besteht die Anaslogie in der Tiese der Trauer und der Größe der abzubüßenden Schuld. Darum ist jene Beziehung viel natürlicher, als diejenige, welche die Hagada nach Beer's Angade dem Versöhnungstage gibt. Ihr zusolge sollte er die jährsliche Wiederholung der Sühne für die Anbetung des goldenen Kalbes sein.

berselben zu finden sind 150, haben wir selbst früher schon hervorgehoben, und es ist dies bei dem wahren Wuste sonderbarer und sehr oft sich widersprechender Traditionen im Schooße des spätern Juden thums so wenig auffallend, daß uns dieser Umstand nicht an eine sekti= rerische Entstehung des Buches denken läßt. Beer weist darauf hin, daß die Reinigungsvorschriften der Weiber in dem Buche der Jubilaen in's höchste Alterthum zurückgeführt würden, und daß die Samaritaner eben auf diese Gesetze viel Werth gelegt hätten.151 Aber auch hier hat die Zurückführung der bestehenden Einrichtungen keinen anbern Sinn als bei allen berartigen Anticipationen in alter und neuer Zeit: das Bestehende soll badurch mehr mit dem Schimmer der Ehrwürdigkeit umgeben werden. Nun ist es von den Samaritanern freilich bekannt, daß sie an gewissenhafter Beobachtung bes mosaischen Gesetzes und an Ehrfurcht vor demselben die Juden übertrafen, weil es eben bie Summe ihrer religiösen Ueberlieferung Aber barum ist benn boch nicht Alles, was eine besondere Achtung vor mosaischen Satzungen bekundet, für samaritanischen Ursprungs zu halten. Wenn ferner nach unserer Schrift bie Früchte bes vierten Jahres ben Priestern gehören, wie es bei ben Sama= ritanern üblich war, während bei ben Juden der Eigenthümer sie für sich behielt, so ist wohl wiederum als die gemeinschaftliche Quelle für biesen abweichenden Gebrauch die hohe Verehrung gegen bas Gesetz des Monses anzusehen, ohne daß dadurch unser Verfasser sich gerabe als Samaritaner offenbarte. Wie bei vielen Gesetzen warb auch hier wohl zur Vermeibung jeglichen Fehltrittes nach ber rab= binischen Ausbrucksweise "ein Zaun um bas Gesetz gezogen", b. h. mehr noch verlangt, als burch Monses geboten war. Wie wir bas später noch genauer erkennen werben, gehörte also auch ber Ver= fasser unseres Buches zu benjenigen, welche ben mosaischen Vor= schriften höhern Werth bestegten, als gewöhnlich unter ben Juden zu geschehen pflegte. Damit ist aber noch burchaus nicht gegeben, daß er Samaritaner war. Dasselbe gilt von der überaus strengen

<sup>150</sup> Bgl. barüber Treuenfels a. a. D. S. 29. 60. 67. 71. Beer a. a. D. S. 40 ff.

<sup>151</sup> A. a. D. S. 40.

Feier des Sabbaths, wie sie in unserm Buche angeordnet wird, von der Heilighaltung der Siebenzahl und andern Dingen. Daß alles dies nicht Ausflüsse aus der samaritanischen Denkweise des Verfassers seien, wird völlig klar aus der anderweitig zu erweisenden Unmögslichkeit der samaritanischen Entstehung unserer Schrift.

Auch hier nämlich muffen wir zuvörderst die Bemerkung wieder= holen, die bereits gegen Jellinek gemacht wurde, daß eine sektirerische Tendenzschrift die unterscheibenden Merkmale der Partei viel offener an der Stirne tragen würde, als es bei dem Buche der Jubiläen der Kall ist. Es erhält deßhalb diese Bemerkung gegen Beer noch eine besondere Kraft, weil er sogar dem Buche die bestimmte Tendenz beimißt, unter ben Heiben bas Judenthum in jener besondern Form zu verbreiten. 152 Warum wird z. B. mit keiner Silbe bes Berges Garizim Erwähnung gethan, ber bei ben Samaritanern für heilig galt<sup>153</sup>, ober nicht ber Verachtung Ausbruck gegeben, mit welcher sie Jerusalem behandelten? Der Berg Zion wird sogar als ein Heiligthum bezeichnet<sup>154</sup>, von welchem aus die ganze Erde ge= heiligt werben solle.155 Warum werden nur diejenigen getadelt welche es sich herausnehmen, nach ihren Beobachtungen den Kalender zu regeln, was doch immer noch eine Nebensache war, und nicht vielmehr bas ganze religiöse Wesen und die auf den spätern alt= testamentlichen Schriften beruhende Doktrin der Juden einer scharfen Kritik unterzogen? Wie konnte ein Samaritaner, ber ben Gottes= begriff viel abstrakter als die Juden, beinahe beistisch faßte, sagen, ber h. Geist sei in den Mund Rebekka's hinabgestiegen, um durch sie zu sprechen 156? Dazu kömmt benn noch schließlich, daß cs unbe=

<sup>152</sup> A. a. D. S. 75. 78.

Jahrb. II; 241 werden sogar vier Orte Gottes auf Erden erwähnt: Eben, der Berg des Ostens, Sinai und Zion. Bon Garizim ist gar keine Rede. Beer selbst sagt (S. 74), es zeige sich hier, wie der alte Samaritanismus in den Hintergrund getreten sei, meint aber, aus den vier Stellen des Pentateuch, an welchen nach samaritanischer Aufsassung von heiligen Orten gesprochen werde, seien wohl im Laufe der Zeit vier Orte geworden (!). Aber wo bleibt denn auch bei dieser Hypothese der so hoch verehrte Name Garizim?

<sup>11</sup> Jahrb. II, 251.

<sup>186</sup> Jahrb. III, 28.

<sup>185</sup> Jahrb. II, 241.

greiflich wäre, wie unter ben Samaritanern, welche ben Pantateuch und bessen Inhalt so überaus hochhielten, ein Buch hatte zu Stande kommen sollen, welches barauf ausging, die Genesis zu ergänzen und sich sogar in wesentlichen Punkten Abweichungen von beren Darstellung erlaubte. Wir finden allerdings bei den Samaritanern späterer Zeit apokryphische Schriften, welche, obgleich an Ansehen ben mosaischen Büchern nachstehend, doch von den Angehörigen bes Stammes gelesen und fortgepflanzt wurden. Aber diese Apokryphen sollten einen Ersatz für die verschmähten Hagiographen des alttesta= mentlichen Kanons bilben. Noch bis auf den heutigen Tag gebrauchen die Samaritaner ein apokryphisches Buch Josua, eigens für sie zurechtgemacht, eine Chronik von Abam bis auf bas Jahr 898 der Hedschra, ein Psalterium und ein Hymnenbuch. Von einer apokryphischen Umgestaltung des Inhaltes des Pentateuch ist sonst nie in der langen Geschichte des Samaritanismus etwas bekannt geworben; es wäre das Buch der Jubiläen ein unicum in dieser Es muß darum auch Beer's Ansicht über Entstehung und Art. Tendenz dieser Schrift verworfen werden.

6. Nach den vorstehenden Untersuchungen wird die These nicht ungerechtsertigt erscheinen: das Buch der Jubiläen ist nicht als Tendenzschrift irgend einer Sekte anzusehen. Der positiven Erstenntniß seines Charakters wird darum nur näher zu kommen sein durch die Beantwortung der Frage, ob man nach Palästina oder nach Aegypten seine Entstehung zu verlegen habe, oder vorerst, ob die hebrässche oder die griechische Sprache seine Originalsprache sei. Bei der Annahme hebräischer Abfassung wäre die Frage nach dem Vaterlande selbstverständlich zu Gunsten Palästina's entschieden. Nun haben mit Ausnahme Frankel's sämmtliche Kritiker für die Abfassung in hebräischer Sprache sich ausgesprochen 157; sehen wir zu, ob mit Grund.

Sind wir sonst bei unsern Untersuchungen fast immer auf innere Gründe angewiesen, so haben wir bei dieser Frage ein äußeres Zeugniß zu behandeln. Der h. Hieronhmus schreibt nämlich

<sup>157</sup> So Jellinek a. a. D. S. X, Dillmann Zeitsch. b. D. M. G. XI, 161 und früher schon Treuensels a. a. D. S. 9.

über Num. 33,21 an Fabiola: hoc verbum (הסת) quantum memoria suggerit nusquam alibi in scripturis sanctis apud Hebraeos invenisse me novi, absque libro apocrypho, qui a Graecis μικρογένεσις appellatur. Ibi in aedificatione turris pro stadio ponitur, in quo exercentur pugiles et athletae, et cursorum velocitas comprobatur<sup>158</sup>. Frankel 159 sucht die Beweiskraft dieser Stelle für die hebräische Abfassung des Buches dadurch zu schwächen, daß er הסף für ein Längenmaß, ungefähr so groß wie ein Stadium, erklart und babei die Behauptung aufstellt, ebenso wie das lateinische stadium, und biesem entsprechend, habe später bas wahrscheinlich aus Persien stammenbe הסה bie allgemeine Bebeutung von Rennbahn er= halten. So sei es auch wahrscheinlich als Fremdwort in die griechische Sprache aufgenommen worben, und habe da ebenfalls bie angeführte allgemeine Bebeutung bekommen. Indessen hat Frankel bei seiner ganzen Auseinandersetzung boch nur nachgewiesen, daß bei Onkelos ריסה in der Bedeutung von Rennbahn vorkomme; dies aber erscheint um so erklärlicher, als bem Targumisten ein ent= sprechenbes Wort wie stadium nicht zu Gebote stand, während ber Grieche um ein solches nicht in Verlegenheit sein konnte. War außerbem auch ap; seinem Ursprunge nach nicht hebräisch, so kann es boch nicht Wunder nehmen, daß es in's Chaldäische überging. Einen Uebergang besselben in's Griechische ohne alle Beweisstellen anzunehmen, erscheint bagegen zu gewagt. Wenn barum ber heil. Hieronymus jenes Wort im Buche der Jubiläen vorfand, so war es in einem hebräischen Texte 160.

Auf die Annahme eines hebräischen Originales weisen auch manche innere Gründe hin. So ist allerdings meist die Septuasginta bei Citaten aus alttestamentlichen Schriften zu Grunde gelegt, aber mitunter stimmen dieselben auch mit dem hebräischen Texte

<sup>156</sup> Ad Fabiol. de XL mansionibus, mansio XVIII.

<sup>150</sup> A. a. D. S. 383.

Aus der Stelle ibid. mans. XXIV, wo der Name Thare erwähnt wird, als im B. der Jubil. vorkommend, kann man allerdings, wie Frankel richtig gegen Dillmann bemerkt, nicht auf die hebr. Abfassung des Buches schließen, weil auch der gräcisirte Rame gemeint sein könnte.

gegen die Septuaginta überein 161. Man kann biese Erscheinung nicht mit Frankel baraus erklären, daß neben ber Septuaginta noch andere griechische Uebersetzungen in Gebrauch gewesen seien. nutte der Verfasser überhaupt eine griechische Ausgabe des Alten Testaments, so wird er sich boch wohl an Einer gehalten haben. Vielmehr wird jener Umstand erklärlich durch die Annahme, bei der Uebertragung des Buches sei die Septuaginta zu Grunde gelegt, aber auch der hebräische Text mitunter selbstständig übersetzt worden. Mit Recht hat ferner Dillmann hervorgehoben, daß sehr viele Eigen= namen, welche sich im Bibeltexte nicht finden, und von dem Berfasser unseres Buches mitgetheilt werden, auf hebräischer Etymologie beruhen. Allerdings könnten diese Namen, wie Frankel annimmt, zur Zeit der Abfassung unter den Juden traditionell gewesen sein; aber in Aegypten war benn boch diese Menge hebräischer Namen nicht so bekannt 162; und so werden wir durch jene Bemerkung jedenfalls angewiesen, die Entstehung unserer Schrift auf dem Boden hebräischer Ueberlieferung zu suchen.

Als Beweis gegen die Annahme hebräischer Absassung macht Frankel die schwache Kenntniß der hebräischen Sprache geltend, welche der Verfasser offendare, und die dürftige Bekanntschaft mit dem Alten Testament und dem jüdischen Leben im Mutterlande. Ersteres gründet er sedoch nur auf eine in dieser Beziehung sehr zweiselhaste Stelle. Genes. 26, 21 wird nämlich der Brunnen, welchen Jsaak hatte graden lassen, weichen und dies in der LXX richtig mit ExOsia wiedergegeben. Unser Text weicht, wenigstens nach der Dillmann'schen Uedersetzung, von jenen beiden Texten ab und nennt, im Gegensatzu dem gleich nachher angegebenen Namen eines andern Brunnen "weit", jenen "enge". Aber "weit" wird der zuletzt gegradene Brunnen genannt, weil um ihn mit den Hirten von Gerara nicht mehr gestritten wurde. Da konnte also doch mit Fug und Recht der andere Brunnen, welcher von jenem Streite den Namen

<sup>161</sup> S. solche Stellen bei Frankel a. a. D. S. 380.

<sup>164</sup> Frankel S. 382 sett die Anführung der vielen Eigennamen in unserm B. neben die Nomenklatur der 70 Uebersetzer bei Aristeas, mußaber selbst beifügen, daß dies meist griechische Namen sind. Bezeichnend genug, da im B. der Jub. kein einziger griech. Name gefunden wird.

erhielt, "enge" genannt werben. Wenn bies auch keine wörtliche Nebersetzung bes Appt ist, so trifft sie boch dem Sinne nach vollsständig zu, um so mehr, als bekanntlich im Hebräischen der Begriff des Bedrängtseins ganz gewöhnlich durch die Vorstellung der "Enge" bildlich ausgedrückt wurde. Der Verfasser offenbart also hier durchsaus keine mangelhafte Kenntniß der hebräischen Sprache, sondern nur seine freie Behandlung des Originaltertes, und dies auf eine dem Sinne des Textes und dem hebräischen Sprachgeiste angesmessene Weise.

Wenn aber Frankel 163 meint, das Buch weiche in vielen Einzelheiten ab von den Angaben des Alten Testaments und den Borschriften der palästinensischen Halacha, so geben wir ihm darin vollkommen Recht. Er hätte sich sogar der Mühe nicht zu unter= ziehen brauchen, einige Stellen bieser Art namhaft zu machen. Biel gründlicher hat schon vor ihm Treuenfels mit Benutzung ber wenigen bei den Byzantinern erhaltenen griechischen Fragmente das eigenthümliche Verhältniß unseres Buches zum Alten Testament und andererseits zur jüdischen Ueberlieferung aufgeklärt. Jest aber, nach ber Beröffentlichung bes ganzen Werkes, genügt ein Blick in bas= selbe, um zumal die vielen kleinen Abweichungen von der biblischen Darftellung zu erkennen, welche sich ber Verfasser erlaubt. was folgt baraus für die Annahme hebräischer ober griechischer, palästinensischer ober ägyptischer Entstehung? Nicht allein kommen Widersprüche mit dem Originalterte, sondern auch mit der LXX in unserm Buche vor, und in Aegypten hatte boch diese basselbe kanonische Ansehen, wie jener in Palästina. Es muß also auf jeden Fall angenommen werben, daß ber Verfasser mit dem treuen Fest= halten am Texte des Alten Testaments nicht sehr gewissenhaft ge= wesen sei. Das konnte in Palästina ebenso gut geschehen, wie in Aegypten. Wenn aber auch hier wieder Frankel dem Verfasser Mangel an Kenntniß des Alten Testaments Schuld gibt, wie sie in Palästina schwerlich vorgekommen sein könne, so ist dies nicht Mein unbegründet, sondern auch unzulässig. Der Verfasser erzählt im Allgemeinen boch nach ber kanonischen Genesis und hält sich sehr

<sup>165</sup> A. a. D. S. 384 f.

oft im Einzelnen der Art an den Text, daß er ihm fast buchstäblich nachschreibt. Von mangelhafter Kenntniß kann also gar keine Rebe sein, selbst wenn die spätern Bücher des Pentateuch citirt werden. Sie mußten dem Verfasser ebenso bekannt sein wie das erste; und wenn er sich absichtliche Differenzen zwischen seiner Darstellung und der des Monses erlaubt, so werden auch wohl die Abweichungen von andern kanonischen Büchern ebenso absichtlich gewesen sein. Differenzen endlich zwischen unserer Schrift und ber jübischen Halacha bezüglich liturgischer Gebräuche mögen theils baburch ihre Erklärung finden, daß widersprechende Gebräuche neben einander beftanden, theils mag auch unser Verfasser sich im bewußten Gegensate zu mancher liturgischen Tradition befunden haben. ber pharisäischen Sekte bas Monopol, liturgische Einrichtungen zu treffen und barauf bezügliche Verfügungen zu erlassen, bestreitet, haben wir bereits erkannt. Kämpfte er aber gegen bas Pharisäerthum, so hat er sich gewiß auch zur Annahme vieler Kleinigkeiten, welche von den Pharisäern in die Liturgie eingeführt wurden, nicht verstehen wollen, und stand damit benn in einem Gegensatze zu ber in Religionssachen herrschenden Partei Palästina's, welcher die 26: fassung ber Schrift erst recht borthin verweist.

Frankel will allerbings jene liturgischen Differenzen baburc erklären, daß er annimmt, Gebräuche, wie sie in Aegypten, zumal beim Dienste des Tempels zu Leontopolis, bestanden hätten, seien in unserm Buche beschrieben. Nun wissen wir aber von berartigen Differenzen zwischen ber palästinensischen und ägyptischen Liturgie so gut wie nichts, wie benn auch Frankel sich bei jener Annahme nur wieder mit subjektiven Voraussetzungen begnügen muß. Unter biesen haben nur wenige etwas Wahrscheinlichkeit für sich. So ift es allerbings richtig, daß man in Aegypten gewiß wunschen mußte, einen burch aftronomische Berechnung fixirten Kalender zu besitzen, um bei ber Feier der Feste nicht von der Beobachtung des Mondes burch die Hierarchen in Jerusalem abzuhangen. Aber war nicht bas gleiche Interesse z. B. auch in Galiläa vorhanden, und zwar in demselben Maße wie in Aegypten? Wenn aber bereits bei ben Opfern ber Patriarchen stets das Salz als unerläßlicher Zusat erwähnt wird, so beutet das nicht auf einen sonderthumlichen Gebrauch in Aegypten hin. Nach dem mosaischen Gesetze war wirklich bas Salz als Zugabe zu jedem Opfer vorgeschrieben<sup>164</sup>, und nur barin enthalten die betreffenden Stellen unseres Buches etwas Sonderbares, daß sie die mosaische Vorschrift in das höchste Alterthum zurückbatiren. Von dieser auch in andern Dingen sich offenbarenden Eigenthümlichkeit und ihrer Bedeutung war früher bereits die Rede.

7. Durch Frankel's Ausführungen kann man sich also nicht veranlaßt sehen, die durch innere Gründe und noch mehr durch die Aussage bes h. Hieronymus bestätigte Annahme aufzugeben, daß unsere Schrift in hebräischer Sprache abgefaßt warb, und somit, was kaum hinzugefügt zu werben braucht, in Palastina entstand. Die Frage nach ber Zeit ber Entstehung läßt sich mit Sicherheit nur allgemein beantworten. Richtig hat Dillmann 165 barauf hingewiesen, daß ber Verfasser bas Buch Henoch schon gekannt habe, ba er nicht allein Einiges von bessen Inhalt mittheile, sondern auch von einem Buche Henoch rebe, welches astronomische Belehrungen und Weissagungen enthalte (Jahrb. II, 240). Anbererseits muß man mit Dillmann die Annahme machen, daß bei der Ab= faffung ber Testamente ber zwölf Patriarchen unser Buch schon vorhanden war; benn es wird von dem Verfasser dieses Apokryphums viel benutt. Als gemeinschaftliche Quelle für beibe Werke bie jubische Ueberlieferung anzusehen, ist unstatthaft, weil ber Berührungs= puntte gar zu viele sind, und bie Uebereinstimmung bis auf unbebeutenbe Details sich erftreckt. Auch kann ber Berfasser unseres Buches die Testamente der Patriarchen nicht benutzt haben, weil er alle seine Mittheilungen in einem geordneten Zusammenhange bar= bietet, während in letterer Schrift aphoristische Notizen neben einander gestellt werben; weil hier manche Nachrichten unseres Buches sehr weitläufig, mitunter unangemessen ausgesponnen sind; weil endlich die Testamente jubenchristlichen Inhalt haben, das Buch der Jubilaen aber ein rein jubisches Werk ist. Demgemäß fällt bie Ab= faffung des letztern zwischen die des Buches Henoch und die der Kestamente der Patriarchen: zwischen die Zeit der Maccabäerkämpfe

<sup>164</sup> Lev. 2, 13.

<sup>165</sup> Jahrb. III, 90 f.

und, wie sich noch herausstellen wird, das Ende des ersten christlichen Jahrhunderts.

Hiermit stimmt auch das ganze Wesen und der Charakter bes Buches überein. Schon zeigt sich in demselben die Entartung der alttestamentlichen Lehre, ohne daß jedoch Anfänge kabbalistischer Weisheit in ihm zu entbecken wären. Von ber Zerstörung Zerusalems findet sich in demselben keine Andeutung vor; andererseits enthält es eine so ausgebildete Engellehre, wie sie erst in der Zeit bes entarteten Jubenthums sich entwickelt hat. Da ferner gar keine politischen Auspielungen im ganzen Buche vorkommen, und auch schon die Absassung eines so weitläufigen, rein boktrinären Werkes einen Zustand bes Friedens und ber politischen Ruhe voraussett, so kann es weber während ber Maccabäerkämpfe noch in ber letzten Zeit vor der Zerstörung Jerusalems entstanden sein. Es bliebe somit noch der Zeitraum von 140 v. Chr. dis etwa 60 n. Chr. Nun hatten aber die Pharisäer gerade in der letten Zeit vor dem Auftreten des Heilandes ihr Ansehen in religiösen Dingen sehr befestigt und sogar in politischen Fragen hatten sie mitunter ihrer Macht über das Volk in einer Weise Geltung verschafft, daß sie ben Fürsten selbst gefährlich wurden. Es läßt sich kaum benken, daß das Buch der Jubiläen jener Periode angehört, weil es mit ausgesprochener antipharisäischer Tendenz auftritt. Durch Christus wurde die Auktorität jener Sekte stark erschüttert, auch trat nach bessen Erscheinen das Judenthum immer mehr in den Zersetzungsprozeß ein, theils in Folge des Fortschreitens auf der einmal eröffneten Bahn, theils weil die christliche Lehre der jüdischen Doktrin wie ein Pfaht im Fleische war. Wie auf bem Boden des Christens thums jüdische Momente in großer Zahl und in den verschiedensten Nuancen geltend gemacht wurden, so konnte auch das Judenthum der Einflüsse des Christenthums sich nicht erwehren. Die unantastbare Auktorität der Pharisäer über alle religiösen Fragen war nun selbst beim Volke unwiederbringlich verloren. Wir glauben barum bie Abfassung des Buches der Jubiläen in die Zeit von 30—60 n. Ch. versetzen zu sollen. Mit dieser Annahme stimmt, wie gesagt, ber ganze Geist des Buches überein; denn es ist in demselben bereits die ent=

artenbe, von biblischer Grundlage sich entfernende Gestalt des Juden= thums ausgeprägt, wie sie erst in so später Zeit gefunden wird.

Der Charakter und Geist unserer Schrift ist hiermit schon mittelbar gekennzeichnet. Von christlicher Lehre findet sich in der= selben keine Spur; sie ist ausschließlich und streng jüdisch. Hintergrund des ganzen Werkes bilbet die biblische Offenbarung, beren Angaben jeboch nicht selten albernen Volkssagen zum Opfer gebracht werben. Ganz nach Art ber ältesten Targumisten weiß ber Berfasser harte Anthropomorphismen durch Umschreibungen, wie "bie Herrlichkeit bes Herrn" für Gott u. A., zu umgehen. Engellehre ist sehr, sogar geschmacklos, ausgebildet, wie bereits be= merkt wurde, und die heibnischen Götter werden mit den Damonen Die spätern jübischen Einrichtungen werben in bie älteste Zeit zurückverlegt, damit sie badurch ein höheres Unsehen er= hielten, obgleich die historische Wahrheit noch mehr badurch verlor. Schon hierin offenbart sich ein krampfhaftes Festhalten an ben be= stehenben jübischen Satzungen, welches aber noch beutlicher in bem Hervorheben bestimmter Vorschriften, zumal ben Opferdienst be= treffender Gesetze, zu Tage tritt. Am meisten, und wahrhaft un= natürlich, wird das Verbot, Blut zu genießen, eingeschärft und vor ben schrecklichen Folgen bieses Genusses gewarnt. 166 So zeigt bas ganze Buch bas Bestreben, bas wankende Judenthum zu stützen und bessen Neben mit allen möglichen künstlichen Mitteln zu erhalten. Das allein kann auch nur die Tendenz des Verfassers gewesen sein, ohne alle sektirerische Zwecke. Selbst bas Auftreten gegen die pha= risäische Herrschsucht kennzeichnet sich als Haß gegen religiöses Partei= wesen, nicht als Anhänglichkeit etwa an die den Pharisäern feindlich gegenüberstehende sadducäische Sekte. Die ganze Welt = und Re= ligionsanschauung bes Verfassers steht zu ber bieser Sekte in noch viel größerm Wiberspruch, als sie vermöge ber im Allgemeinen orthoboren Richtung jener der Pharisäer widerstreiten konnte. Daß trotz der Ten= benz der Schrift hier und da der Einfluß des Hellenismus sich geltend

Bergrabe es in die Erbe und esset kein Blut; benn es ist die Seele; ist durchaus kein Blut" — "bamit du bewahret werdest vor allem Uebel."

machen mußte, wenn auch nur schwach und selten, ist nach unsern frühern Erörterungen nicht allein leicht erklärbar, sondern selbstwerständlich.

## 7. Die Himmelfahrt Monses'.

Bis in die jüngste Zeit hinein war das Apokryphon, welches bie Himmelfahrt des jüdischen Gesetzgebers beschrieb, nur nach wenigen Bemerkungen dristlicher Schriftsteller bekannt. Die älteste Benutung besselben findet sich bei Clemens von Alexanbrien 167, ber (jedenfalls nach unserer Schrift) erzählt, wie Monses im Angesichte von Josua und Kaleb gegen Himmel fuhr, seinen Körper auf Erben zurücklassend. Origenes 168 bezeugt, daß die Erwähnung bes Streites zwischen Michael und dem Satan über die Leiche des Monses, wie sie sich in dem Briefe Juda (v. 9) findet, auf eine Stelle unseres Apokryphums sich beziehe. Die spätern Erwähnungen besselben in der patristischen Literatur übergehen wir und fragen, wie lange man in seinem Besitz geblieben sei. Noch im Mittelalter muß bie Schrift bekannt gewesen sein; benn Dekumenius 169 weiß, baß nach alter Ueberlieferung ber Satan bem Mopses eine ehren= volle Bestattung streitig machte, weil er der Mörder eines Aegyptiers gewesen sei, und Nicephorus Callisti 170 gibt den Umfang bes Buches auf 1400 Stichen an. Von da ab jedoch verschwindet die Schrift vollständig, und galt sie bis zum Jahre 1861 für verloren. Ganz unerwartet veröffentlichte in diesem Jahre ber Bibliothekar ber Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, A. M. Ceriani, nach einem bort aufbewahrten codex Bobiensis ein höchst interessantes Fragment unseres Apokryphums 171. Es ist dieses ein Bruchstück einer lateinischen Uebersetzung, welches sich in Verbindung lateinischen Fragmenten des Buches der Jubiläen vorfand. Verbindung ist aber keine bloß äußere, etwa von Abschreibern herrührende, sondern es läßt die (oft sehr verdorbene und hebräisirende)

<sup>167</sup> Strom. VI, 15 fin.

<sup>168</sup> De princ. III, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> In ep. Jud. v. 9. <sup>170</sup> ed. Bonn. p. 787.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Monumenta sacra et profana. tom. I, fasc. 1, Mediolani 1861, p. 55 sqq.

Latinität, wie sie beiden Theilen in gleicher Weise eigen ist, auf Einen Uebersetzer schließen. Dieser Schluß kann um so weniger auffallen, als die Verwandtschaft der in beiden Büchern behandelten Stoffe, in denen Monses die Hauptperson war, gewiß schon vor der Entstehung des lateinischen Textes die Zusammenstellung der beiden Schriften veranlaßt hatte. Unser Text muß noch zu den sogenannten alten Uebersetzungen gerechnet werden, da der cock. Bodiensis, wenigstens nach Texta ni's Urtheil 172, jedenfalls dem 6. Jahrhundert angehört.

2. Zunächst kann nun die Identität des Buches, welchem unser Fragment angehört, mit dem von den Alten avákaois Movseus betitelten Schriftstücke nicht in Zweifel gezogen werben. Denn nicht allein stimmt ber Inhalt bes Bruchstückes im Allge= meinen mit dem in alter Zeit bezüglich der Himmelfahrt Monses' angegebenen überein, sondern es findet sich auch in unserm Frag= mente wirklich eine Stelle vor, welche schon in den Aften des Ni= caner Concils aus ber Anabasis bes Monses angeführt wirb. Es sagt Monses nămlich (p. 55 ed. Ceriani): invenit me qui ab initio orbis terrarum praeparatus sum ut sim arbiter testamenti illius. Und in jenen Aften (II, 18) heißt es: μελλων ο προφήτης Μωυσης έξιέναι τοῦ βίου, ώς γέγραπται εν βίβλω 'Αναλήψεως Μωυσέως, προσχαλεσάμενος Ίησοῦν ὑιὸν Ναυῆ, χαὶ διαλεγόμενος πρός αύτὸν ἔφη καὶ προεθεάσατό με ό θεὸς πρὸ καταβολης χόσμου είναι με της διαθήχης αὐτοῦ μεσίτην 173. Daß bie von Origenes und Dekumenius angeführten Erzählungen in unserm Fragmente nicht zu finden sind, erscheint darum sehr natürlich, weil dieses mitten in der Rede des Monses schon abbricht. Wie ber Schluß, so fehlt auch ber Anfang des Buches; mit dem Unter= schiebe indeß, daß im Anfange vielleicht nur wenige Zeilen ver= mißt werben, während die ganze Erzählung bessen, was dem Apo-

<sup>172</sup> L. c. p. 2.

Dieses peding macht kar, wie arbiter zu verstehen sei. Bei ben spätern Juben war "Bundes-Mittler" ber gewöhnliche Name für den Moyses. (Bgl. Philo Vita Moys. III, 19 und die bei Wetstein ad Gal. 3, 19 gesams melten Stellen aus rabb. Schriften.) Darum nennt ihn auch Paulus so (Bal. 3, 19).

kryphum den Namen gab, einstweisen wenigstens noch verloren ist. Die Ansicht Ceriani's, daß auch in dem erhaltenen Fragmente eine größere Lücke von etwa zwei handschriftlichen Blättern anzunehmen sei, können wir nicht theilen. Der Zusammenhang zwischen p. 58 und p. 59 (seiner Ausgabe) ist nicht, wie er glaubt, unterbrochen, vielmehr fehlen an der Spitze von p. 59 nur die wenigen von dem Herausgeber selbst durch Punkte bezeichneten Linien, deren Ausfall sedoch das Verständniß der ganzen Stelle nicht wesentlich erschwert.

Glücklicher Weise setzt bas Fragment ungeachtet seines geringen Umfanges uns in ben Stand, ziemlich sicher über Originalsprache, Entstehung und Charafter des verloren geglaubten Apokryphums urtheilen zu können. Da manche interessante und wichtige Aufschlüsse in dem noch vorhandenen Theile uns geboten werben, so möge man uns um ber gründlichern Untersuchung willen bie größere Ausführlichkeit verzeihen; hat ja auch überdies Niemand in dem seit der Veröffentlichung des Fragmentes nun verflossenen-Leiber 🗎 Quinquennium ihm seine Aufmerksamkeit zugewandt 174. liegt der lateinische Text uns nur in einer sehr corrupten Gestalt Stellenweise kann man seinen Sinn bloß errathen. Gleich= wohl dürfen wir kühn die Behauptung wagen, daß seine Latinität an hebräischer Färbung kaum ihres Gleichen finden dürfte. Es tritt diese Eigenthümlichkeit hier so stark auf, daß ein griechischer Driginaltext nicht postulirt werben kann, und bächte man ihn sich als aus der Feder des am meisten hebräisirenden Hellenisten geflossen. Der Text charakterisirt sich durchaus als Uebersetzung, und zwar als eine sehr sklavische und wörtliche Uebersetzung eines hebräischen Originales. Unterstützt wird biese Behauptung burch das, was wir bei früherer Gelegenheit über die Ursprache des Buches ber Jubiläen, und oben über bessen Verbindung mit der Himmels fahrt Monses' bemerkten; unterstützt wird dieselbe ferner burch bie

Ind sehe hierbei von den wenigen und oberstächlichen Bemerkungen Ewald's in den Gött. Gel. Anz. 1862, S. 4 ff. ab. Ohne tiefere Unterssuchung und dazu grundlos genug verlegt Ewald die Entstehung der Schrift vor die Zerstörung Jerusalems, in die Zeit der Einverleibung Judäa's in die Provinz Sprien.

ganze Haltung unseres Apokryphums, welche es als ein ächt jübisches, und barum palästinensisches Werk erscheinen läßt. Damit soll aber nicht behauptet sein, daß der lateinische Text unmittelbar aus dem hebräischen Originale geflossen wäre. Vielmehr läßt sich klar bas Gegentheil barthun. Das Vorkommen mancher griechischer Worte auf ben wenigen Blättern bes Fragmentes zeigt, daß der lateinische Uebersetzer in dem sklavischen Anschluß an den zu übertragenden Text es dem griechischen noch zuvor gethan hat. So findet sich p. 56 bas Wort clibsis, bem Zusammenhange nach in ber Bebeu= tung von Bebrückung ober Elend, jedenfalls entstellt für thlipsis (θλίψις); p. 57 werden die Fremden allofili genannt (αλλόφυλοι in der LXX sehr oft für die Nichtjuden überhaupt, speziell für die Philister). Auch würde wohl p. 55 das Wort chedriare und p. 56 sq. nicht mehre Male scene gebraucht sein, wenn nicht xedola und oxývy im Texte gestanden hätte. Dagegen spricht nicht bas Beibehalten einiger ausschließlich hebräischer Wortverbindungen, wie p. 58 personas cupiditatum für אַנאָשִי הַבּיוּדוֹת inbem, wie es Dan. 10, 11. 19 wirklich geschieht, dies im griechischen Texte mit άνθοωποι έπιθυμιών wiebergegeben sein konnte; es spricht ebenso wenig bagegen der offenbare Uebersetzungsfehler p. 62: sub nullo dexterae illius sunt. Hier kann ber Pluralis nur gewählt sein wegen der Form des hebräischen יָבִין, aber ebensowohl wie der Lateiner, konnte auch schon ber Grieche durch die Uebersetzung deseai jenen Fehler begehen. So viel ist also sicher: bas Buch war he= braisch geschrieben und ging durch die Vermittlung einer griechischen Uebersetzung in die lateinische Literatur über.

4. Hiermit ist benn auch bas Vaterland bes Apotryphums schon zugleich gefunden; es kann nur Palästina sein. Beide Ansnahmen aber werden, wie wir schon beiläusig erwähnten, bestätigt durch den Seist und Charakter der Schrift. Der bekannten ales randrinischen Richtung konnte Niemand serner stehen, als der Verssafter unsers Apokryphums. Er besindet sich auf dem altjüdischen Standpunkte, von dem aus er keine tiesen mystischen Spekulationen und Allegoristrungen unternimmt, sondern rein historisch seinen Blick über die Vergangenheit und Zukunft der jüdischen Nation hins

schweisen läßt, beginnend mit der Erschaffung der Welt und schließend mit der Eröffnung der messianischen Zeit. Hierbei ist dieselbe halb historische halb ideelle Zeitrechnung verwendet, wie wir sie bereits in andern apokalpptischen Werken kennen lernten.

5. Von dristlicher Anschauung läßt sich in dem Bruchstücke nicht die geringste Spur entbecken, und da wir also in ihm ein ausschließlich und acht jübisches Erzeugniß Palastina's vor uns haben, so bleibt uns noch die wichtige Frage zu beantworten übrig, über welche Entwicklungsperiode des Judenthums dieselbe Aufschlüsse enthalte. Da werben wir nun vorerst burch bie Zeitrechnung zu der Annahme gezwungen, daß erst damals das Buch entstanden sei, als schon ber Gebrauch ber alexandrinischen Bibelübersetzung in Palästina allgemein geworden war, und mit ihm auch die von bem Urterte bivergirenden Angaben derselben bort Eingang gefunden hatten. Ganz im Anfange ber Schrift wird nämlich Monfes in's 2500. Jahr der Weltara versetzt, und p. 60 heißt es, noch 250 Zeiten würden zwischen seiner Himmelfahrt und der Ankunft bes Messias versließen. Diese Zeiten sind in dem Buche burchweg Jahrzehnte, was sich bald burch die Uebersicht über bessen Chronologie am besten zeigen wirb. Darum aber muß angenommen werben, daß der Verfasser nach der Angabe der Septuaginta die ganze vorchristliche Zeit auf 5000 Jahre berechnete, und dies wohl lediglich aus dem Grunde, weil so Monses als "der Mittler des Alten Bunbes" gerade in die Mitte bieser ganzen Zeit zu stehen kam 175. Gehen wir auf die spezielle geschichtliche und visionäre Darstellung ein, so wird die Periode der Könige bis zur Trennung bes Reiches auf "18 Jahre" angegeben 176. Wenn wir nun ben Beginn ber Königsherrschaft in die Mitte des 12. Jahrhunderis versetzen, so erhalten wir nach Abzug von 18 Jahrzehnten bas

Mit Rücksicht barauf war für einen Apokalyptiker die Aenberung ber 5200 bei den LXX in 5000 sehr leicht. Auch wurde dabei übersehen, daß nach den LXX die Periode vor Monses mehr umfaßte als 2500 Jahre. Diese Angabe beruhte auf der Ueberlieferung des hebr. Tertes und wurde des aposkalyptischen Zweckes wegen beibehalten.

<sup>176</sup> p. 56: postea dominabitur a principibus et tyrannis per annos XVIII.

Jahr 976. Dann sollen noch 19 Jahre, b. i. Jahrzehnte, verfließen, wäh= rend welcher Zeit zehn Stämme sich trennten zu einem besonbern Staatsorganismus und einem besondern Gottesdienst 177. Mit dem Ab= lauf dieser Periode kamen wir bis in die Regierungszeit des Königes Dzias, und ber weitere Zeitraum von 20 Jahrzehnten führt uns dann bis in die achtziger Jahre des 6. Jahrhunderts, bis zur Zer= störung Jerusalems 178. So wird die ganze Zeit der Königsherr= schaft in die Perioden von 18 + 19 + 20 Jahre, bezüglich Jahr= zehnte zerlegt, ächt apokalyptisch und annähernd historisch. mittlere Ruhepunkt konnte um so eher in der Regierungszeit bes Dzias angenommen werben, als bieser König über ein halbes Jahr= hundert regierte, am längsten unter ben Königen von Juda, und jowohl burch seine theokratische Gesinnung als durch seine hohe politische Bebeutung ausgezeichnet war. Währenb 7 (Decennien) soll Zerusalem befestigt werden, und während 9 (Decennien) herrscht ein frommer Geist im Reiche 179. Dann aber folgt scheußlicher Sötzendienst und Frevel aller Art, bis ein König aus bem Osten erscheint, bessen Reiterei bas ganze Land bebeckt, ber bie Stabt verbrennt sammt dem Tempel, die h. Gefäße raubt und das Volk ber Zweistämme mit sich in die Verbannung führt. Nun haben aber Dzias und sein Sohn und Nachfolger Joatham zusammen 67 Jahre, also beinahe 7 Decennien geherrscht und beibe in gleicher Beise durch die Anlage umfassender Festungswerke sich um Jeru= salem Berdienste erworben. Die Regierungszeit bieser zwei fromm und theokratisch gesinnten Fürsten, mit der des großen und gottes= fürchtigen Ezechias zusammengerechnet, macht ferner ungefähr 9 Decennien aus. Dem Ezechias folgt ber gottlose und religions= seinbliche Manasses; dieser wurde immer als Vertreter jener jüdischen Monarchen angesehen, die ihre Regierung burch Abgötterei und andere Frevel befleckten, um schließlich bas göttliche Strafgericht,

itibus stabilient sibi secus ordinationes suas.

<sup>178</sup> ibid.: et afferent victimas per annos XX.

ibid.: et VII circumvallabunt muros et circumibo IX et accedent ad testamentum domini.

repräsentirt durch die große chaldäische Invasion unter Nabuchodonosor, über sich und das Land herabzurufen.

Deutlich wird p. 57 die Entlassung der Juden in ihr Heimathland durch den Perserkönig Cyrus erwähnt. Dann schilbert ber Verfasser die Zustände des neugegründeten Staates als sehr verkommen: die Sundhaftigkeit ist bis zum Uebermaß gestiegen, und bie Höchftstehenden gehen mit ihrem bosen Beispiele voran; nicht nach Recht, sonbern lediglich nach Willfür wird gerichtet; Götzendienst herrscht mit allen Lastern, die er im Gefolge hat. Es kann diese Darstellung nur auf die Periode der hellenisch = orientalischen Herrschaft sich beziehen, unter welcher religiös=sittliche wie sociale Zerfahrenheit die jüdische Nation aufzulösen drohte, bis endlich burch bie Maccabäerkämpfe ein neuer, mächtig zündender Funke eblen Nationalbewußtseins und frischer religiöser Begeisterung in die tobte. Masse geworfen ward. Wenn p. 58 von solchen gesprochen wird, die sich zu dem Dienste des Altars vordrängen, ohne dem priesterlichen Geschlechte anzugehören, Sklaven von Sklaven geboren 180, so erinnert man sich an Johannes Hyrkanus (135 — 106 v. Ch.), dem der Pharisäer Eleazar zur Abbankung von der Hohepriesterwürde rieth, weil er nicht aus reinem Geschlechte stamme, sondern eine Kriegsgefangene zur Mutter habe 181. Auch die weitere Schile berung der jüdischen Verhältnisse in unserm Buche paßt auf die letten Zeiten ber Hasmonäer = Dynastie. Besonders unter ben Großen und Führern des Volkes herrscht Ungerechtigkeit und Grausamkeit aller Art 182.

<sup>180</sup> sed quidam altarium inquinabant de muneribus quae imponent domino qui non sunt sacerdotes sed servi de servis nati.

<sup>181</sup> Jos. Antt. XIII, 10, 5.

personas cupiditatum: et acceptiones munerum et pervendent justitias accipiendo poenas et ideo implebitur colonia et sines habitations sceleribus et iniquitatibus a deo [ut] qui facsist erunt impii judices scrunt in eam post sines habitationis sceleribus et iniquitatibus a domino qui faciunt erunt impii judices inerunt in campo judicare quomodo quisque volet. In dieser ziemlich bunkesn und kritisch verderbten Stelle müssen auf jeden Fall die durch Klammern bezeichneten Aenderungen vorgenommen werden:

Diesen gottlosen Priesterkönigen aber folgt ein noch schlimmerer Tyrann, welcher nicht einmal aus priesterlichem Geschlechte ift. Selbst die Vornehmsten fallen durch sein Schwert. Weber die Ehr= würdigkeit des Alters schont er, noch die Blüthe der Jugend. All= gemeiner Schrecken verbreitet sich burch bas Land; in der Heimath ergeht es nun dem judischen Volke, wie einstens in Aegypten 183. Dieser Fürst ist Aristobul, ein Nachkomme Hyrkan's, der seinem Bruder die Krone streitig macht und zur Erreichung seiner herrsch= suchtigen Zwecke vor ben grausamsten Mitteln nicht zurückschreckt. Bald aber kömmt ein Mächtiger über Jerusalem, erobert es, führt Gefangene mit sich fort, zerstört einen Theil des Tempels und läßt viele Juben kreuzigen 184. Obgleich bieser Mächtige König genannt wird, kann er doch Niemand anders sein als Pompejus. Titel König gab man unter ben Juben jedem Machthaber, wie sich aus zahlreichen Beispielen erweisen läßt 185. Das Uebrige aber paßt genau. Während einer harten Belagerung befestigten bie Juben auch ben Tempel: Pompejus nahm ihn im Sturme; Ari= stobul, sein Feind, ward nebst Familie nach Rom geführt, den

Uebrigens läßt sich überhaupt bei unserm Texte schwer behaupten, was an Unverständlichkeit und Unangemessenheit auf Rechnung fehlerhafter Copie ober schlechter Uebersepung zu schreiben ist.

Wenn hier (p. 58) ber Aufenthalt in Aegypten auf XXX und IV Jahre angegeben wird, so ist das wohl ein Versehen. Es sollte umgekehrt XL und III (Jahrzehnte) gesagt sein. Bgl. Gen. 15, 13. Er. 12, 40. So wäre in diesem Punkte der Versasser dem hebr. Terte gefolgt, während bestanntlich die spätere jüdische Tradition mit der LXX abweichende Angaben bietet. Vemerkenswerth ist aber dennoch, daß Kehath, als Kind mit nach Negypten gebracht (Gen. 46, 11), 133 Jahre alt wird (Gr. 6, 18), sein Sohn Amram 137 (id. 6, 20) und dessen Sohn Moyses 80 Jahr alt Negypten verslassen (id. 7, 7). Abdirt machen diese Zahlen 350 aus. Hätte der Vers. etwa, da Rehath erst der zweite Sohn Levi's ist, und auch der ältere Bruder Gerson schon mit nach Aegypten kömmt, mit Rücksicht hierauf 10 Jahre abgerechnet, so käme freilich die im Texte stehende Angabe zum Vorschein.

partem aedis ipsorum igni incendit, aliquos crucifigit circa coloniam eorum.

Bgl. z. B. Gen. 14, 2 ff.; Joh. 4, 46 wird darum auch von einem sweilerder (kgl. Beamten) gesprochen, tropbem es damals nur mehr Tetrarchen gab. Mark. 6, 14 wird der Tetrarch selbst geradezu König genannt.

Triumphzug des romischen Siegers zu zieren; die Hauptanftifter der Kriegsunruhen wurden hingerichtet <sup>186</sup>.

Nun folgt die dunkelste Stelle der ganzen Schrift. Es wird von dem nahen Ende der Zeiten gesprochen und von Meinern Peris oben, Stunden genannt. Aber da gerade an dieser wichtigen Stelle nur einzelne Worte und Buchstaben zu lesen sind, so läßt sich Sinn und Zusammenhang nicht einmal errathen. In biesen letzten Zeiten ist eine Menschenklasse am bemerkenswerthesten, die nach ber entstellenden Beschreibung des Verfassers ziemlich leicht als die christliche Gemeinde sich zu erkennen gibt. Sie trägt die Schuld bavon, daß die Rache des Himmels herab kömmt wie nie zuvor. Die Bekenner ber Beschneibung werben gekreuzigt, Weiber und Kinder in bie Gefangenschaft geschleppt und grausigen Tobesqualen Preis gegeben. Man zwingt sie zum Abfalle von ber geoffenbarten Wahrheit und zur Auslieferung der heiligen Bücher 187. Da tritt ein Levite, Namens Taxo auf, seine 7 Söhne warnend vor der Untreue gegen Gott und die Nettung durch den nahen Messias vorausverkündend. Nach seiner Weissagung soll Jerael auf die Racken und Flügel des Ablers steigen und, hoch an den Himmel unter die Sterne versett, seine Feinde gedemüthigt an der Erde liegen sehen 188. Daß mit jener Schilberung der Untergang Jerusalems gemeint sei, ift leicht zu erkennen. Der Levite Taxo mit seinen 7 Söhnen ist eine mystische Person, welcher bie Verkündigung der nun reifen Messiashoffnung in den Mund gelegt wird, mit Bezug barauf, daß bie Leviten als die Bewahrer und Verkündiger des göttlichen Wortes schon im mosaischen Gesetz bezeichnet wurden 189. Mit der Erschels

<sup>186</sup> Jos. Antt. XIV, 4.

Die Geschichte erzählt nun freilich nicht, daß Derartiges bei der Zers störung Jerusalems vorgekommen sei. Es läßt sich dies aber wohl vermuthen, da die Römer nur zu gut wußten, wie vollständig das nationale Intereste mit dem religiösen bei den Juden verwachsen war. Die bekannteste Analogie zu solchen Vorgängen wäre das Martyrium der sog. maccabäischen Mutter und ihrer Söhne gewesen. Nach 4. Macc. §. 4 sollten auch diese gezwungen werden, ékóurvo-dai ror Iovdaiouór.

<sup>188</sup> p. 59 sq.

Die Entstehung und Bebeutung bes Namens Taro, bessen Unverberbte beit vorausgeseht, bürfte schwer zu erklären sein. Am liebsten würden wir ihn für

nung des Messias verbindet sich nach der damaligen Anschauung die Niederlage der Feinde Israels: hier die Rache an den Kömern für die Zerstörung Jerusalems. Dem gemäß muß die Schrift bald nach dieser Katastrophe verfaßt worden sein.

6. Der einzige Grund, ber gegen biese Annahme angeführt werben könnte, ist der Umstand, daß das römische Reich unter bem Bilbe bes Ablers mit mehreren Nacken und Flügeln versinn= bilbet erscheint 190, wie in bem erst unter Nerva abgefaßten 4. Buch Esbras. Man könnte nämlich glauben, daß hier eine Reminiscenz an die weit ausgeführte Adlervision dieser spätern Apokalypse vor= liege. Aber zunächst bürfte dies doch bloß als möglich hingestellt werben, während ber oben bargelegte Zusammenhang bie Annahme einer so späten Entstehung ber Schrift gerabezu ausschließt. So= bann ist auch in ihr bas Bilb bes mehrköpfigen Ablers von ganz anberer Bebeutung, als in jener Apokalypse. Hier bebeuten die Mügel und die Köpfe einzelne, nach einander herrschende Souverane. In unserer Schrift wird bas römische Reich allgemein durch ben mehrköpfigen Abler mit mächtigen Schwingen versinnbilbet. sehen also von allen andern Gesichtspunkten stellt sich das Verhält= niß vielmehr so heraus, daß man zur Darstellung ber überaus großen Macht bes römischen Reiches sich bessen Wahrzeichen, ben Abler, mit mehrern Nacken und gewaltigen Flügeln bachte, wie unser Verfasser es thut, und daß dann später mit den einzelnen Theilen dieses allgemeinen Bildes Pseudo=Esdras besondere Be= beutungen verband. Daburch ward benn auch natürlich ber frühere Sinn bes Ganzen geändert. Will man eine solche Weiterbildung ber Ablervision annehmen, so wäre auch burch bas 4. Esbrasbuch der Beweis geliefert, daß unsere Schrift zur Zeit Nerva's schon existirte.

bas griech. rákw ausgeben, was dann der Lat. beibehalten hätte. Dieses aber wäre etwa die Uebersetzung von Ausster in der Bedeutung von "Einrichten", "Borbereiten", oder von "Gerade machen", so daß auch durch seinen Namen jener Levite als der Herold oder gar nach Is. 40, 3 als der Wegebereiter des Messias bezeichnet würde.

p. 60: tunc felix eris tu istrahel et ascendes supra cervices et alas aquilae.

## 8. Pas vierte Buch Asdras.

- 1. Hätte Jemand mit Ueberlegung und Absicht die stufenmäßige Entwicklung, ober besser gesagt den allmäligen Verfall bes Jubenthums durch literarische Monumente signalisiren und verewigen wollen, so würde er dies nicht treffender gekonnt haben, als es durch die Verfasser des Buches Henoch, des der Jubilaen und des vierten Esdrasbuches geschehen ist. In dem ersten haben wir den Versuch erkannt, dem vordringenden Hellenismus einen mächtigen Damm entgegenzustellen; das zweite rettet mit frankhaften Unstrengungen, so viel es vermag, das bereits sehr entartete Juden= thum; in dem letzten endlich machen sich schon so viele frembe, meistens christliche, Einflüsse geltend, daß Manche es für ein judens christliches Produkt, Andere für eine ganz singuläre Verbindung von Judischem und Christlichem hielten, bei welcher die beiden Glemente sich noch nicht gegenseitig durchdrungen und zu einer Einheit sich gestaltet hätten, wie im Judenchristenthum 191. Es wird sich indeß durch unsere Untersuchungen ergeben, daß mit Ausschluß christlicher Interpolationen wir es bei bem vierten Esbrasbuche mit einem rein jübischen Werke zu thun haben; allerdings mit einem solchen, in welches die christliche Lehre schon tiefer eingebrungen war, als in das vorhin besprochene Buch der Jubiläen. So steht diese Schrift gleichsam auf ber Grenzscheibe zwischen ber spätern jübischen Literatur und einer neuen, die fast gleichzeitig geschaffen wurde auf bem Gebiete des Judenchriftenthums. Hier sollten die letten Ausläufer der jüdischen Doktrin, als Sektenlehren ausgeschieden, all= mälig verkümmern. Wir beschließen sonach nit Recht die Rund= schau über die spätsübische Literatur durch die Besprechung des ebenso räthselhaften als benkwürdigen vierten Esbrasbuches.
  - 2. Die erste Frage, welche sich uns aufdrängt, da wir dem

Für Ersteres z. B. Whiston Essay on the apost. constit. p. 34, 76, 304 sq. Basnage Histoire des Juiss VI, 2. Kapser das hohe Lied S. 269. Hartwig Apolog. der Apotal. IV, 212 ff. Für die andere Annahme steht freilich, so viel uns bekannt ist, Spizelius (angeführt von Lücke Einl. in die Offend. Joh. 2. Ausl. S. 188) vereinzelt da.

Buche jene Stellung anweisen, ist die, ob es denn wirklich von einem jüdischen, nicht etwa von einem judenchristlichen Verfasser herrühre. Zu der Beantwortung dieser Frage müssen wir zunächst den ursprünglichen Bestand des Buches untersuchen und eventuell die Interpolationen ausscheiden, welche es im Laufe der Zeit erslitten hat. Dabei ist denn auch die nicht unwesentliche Verschiedens heit der vorhandenen drei (für die Kritik wichtigen) Texte, des lateinischen, des arabischen und des äthiopischen mit in Betracht zu ziehen <sup>192</sup>. Vor Allem kann es nun keinem Zweisel unterliegen,

<sup>192</sup> Der lateinische Tert findet sich gewöhnlich als Anhang in den Ausgaben ber Bulgata, wurde aber erft 1462 im Abendlande bekannt, nachbem cr, von Hieronymus und Ambrosius viel gebraucht, seit bem 11. Jahrhundert verschwunden war. Nach zwei Hanbschriften (bem cod. Sangermanensis, ben icon Sabatier in feiner Ausgabe ber alten lat. Bibelübersetzungen benütte, und bem cod. Turicensis) warber neu herausgegeben von Volkmar in bem Handbuch der Einleitung in die Apokryphen. 2. Abth. Tübingen 1863. Die arabische Uebersetzung war bisher nur nach einer lebertragung in's Eng= lifte burth Ockley in Whiston Primitive christianity revived. London 1711. IV, 57 sq. (App.) bekannt, mit Ausnahme bes Anfanges und bes Schlusses. Anfang und Schluß hat bann Nicoll Bibl. Bodl. codd. Mss. orient. catalog. p. 2, v. 1, p. 13 nach Einer von zwei vorhandenen arabischen Handschriften mitgetheilt. Der arab. Text selbst, 1354 vollendet, ward erst neuerlich veröffentlicht von Ewalb (Das 4. Ezrabuch. Göttingen 1863). Nach bessen Urtheil ist sie nach einem koptischen Texte angefertigt, währenb man sonst einen sprischen Text als Grundlage annimmt. Zebenfalls ist aber bie lette Quelle ein griechischer Text gewesen. Der äthiopische Text endlich, im Jahre 1325 entstanden, wurde herausgegeben von Laurence Primi Ezrae lihri, qui apud Vulg. quartus appellatur, versio aethiopica. Oxon. 1820. Eine Bariantensammlung zu bemselben nach Dillmann's Bergleichung veröffentlichte Ewalb a. a. D. S. 92 ff. Außer biesen brei für die Kritik wichtigen Terten eristirt noch ein armenischer, gebruckt in ber Bibelausgabe von Bohrab, Benedig 1805, in ber Mechitariften = Ausgabe von 1860 ausgelaffen. Derfelbe enthält viele Berfetungen, Luden und Bufate und folgt oft nur bem Sinne des Originals. Bgl. A. Ceriani Sul Das IV. Ezrabuch del Dottor Enrico Ewald. (Estratte dalle Memorie del R. Instituto Lombardo di scienze e lettere 1865) p. 2 und Ewald Nachr. b. götting. Ges. b. Wiss. 1865, St. 18. Ein sprischer Text ist bis jest nur noch handschriftlich vorbanden auf der Ambrosiana zu Mailand. Derselbe stimmt nach der Angabe Ceriani's in einzelnen Bar. viel mit bem cod. Sangerm. bes lat. Tertes überein, weßhalb Ceriani (L. c. p. 5) ben burch diese beiben (ältesten) Zeugen

daß sowohl die beiden ersten als die beiden letzten Kapitel nicht zu bem ursprünglichen Buche gehören. In jenen wird bas Verwerfungsurtheil über die dem Christenthum sich verschließenden Juden ausgesprochen und die einstige Belohnung der treuen Anhänger bes Sohnes Gottes geschilbert. Dann beginnt bas britte Kapitel ganz unabhängig von dem Vorhergehenden der Form nach und noch unabhängiger dem Inhalte nach. Ebenso scharf abgetrennt sind die beiden Schlußkapitel, in welchen das Weltende mit seinen Schrecknissen geschilbert wird. Nun findet sich sowohl jener Anfang wie dieser Schluß auch nur in der lateinischen Uebersetzung, während die arabische und die äthiopische (ebenso die armenische und sprische) bloß die vierzehn übrigen Kapitel enthalten. Selbst die älteste der jetzt bekannten lateinischen Handschriften, der cod. Sangermanensis, nennt bie beiben ersten Kapitel bas 2., und bie beiben letzten Kapitel bas 5. Buch Esbras 193; unter bemselben Namen erscheinen sie in den meisten Handschriften der Bibliotheken von Oxford und London nach dem Zeugnisse von Laurence. Der erste Druck von Fust und Schöffer indeß verbindet das 4. Buch mit jenen frembartigen Stücken und gibt ihm so die gegenwärtige fehlerhafte Gestalt 194.

Was die übrigen vierzehn Kapitel angeht, so sind sie ebensfalls nicht in der Gestalt, wie sie sich in der Vulgata finden, aus der Hand des Verfassers hervorgegangen. Das siebente Kapitel hat im Laufe der Zeit bedeutende Veränderungen erlitten. Im arabischen und äthiopischen Texte sowie in dem armenischen und sprischen trifft man nämlich nach 7, 35 und vor 7, 36 einen längeren Passus an, der über das letzte Gericht handelt und eine Unterredung Esdras mit Jehova enthält. Daß an dieser Stelle der Text der Vulgata verdorben sei, zeigt die Zusammenhanglosigkeit, welche zwischen den angegebenen Versen besteht. Die Einrede des Esdras wegen der

repräsentirten Text für den besten hält. Es wäre auf jeden Fall sehr wünschens: werth, wenn die spr. Uebersetzung recht bald edirt würde.

<sup>193</sup> Es ist unbegreislich, wie Ceriani (L. c. p. 5) mit Bezug auf diesen cod. sagen kann, es sei Unrecht, die genannten Kap. als unächt zu verwersen. Er gibt selber zu, daß sie dort von dem 4. B. Esdras getrennt erscheinen.

194 Bgl. Laurence 1. c. p. 285. 287.

Fürbitte bes Abraham für bie Sodomiter und bes Monses für bas Bolk sett die in der Bulgata fehlende göttliche Offenbarung voraus, daß bei dem letzten Gerichte Jeder für sich selbst einzustehen habe. Darum hat Hilgenfelb 195 auch noch die ganze folgende Stelle bis zu v. 46 in der Bulgata verworfen, von der Voraussetzung aus= gehend, daß der längere Passus der übrigen Texte später eingeschoben worden sei. Unglücklicher Weise soll von dieser Interpola= tion bas lette Stück (v. 36-45) noch in die Vulgata hineinge= rathen sein. Aber auch zwischen v. 46 und 35 ist ein Zusammen= hang nicht zu entbecken, obgleich sich Hilgenfelb auf bas Bestehen eines solchen zur Begründung seiner Muthmaßung beruft: v. 33 ff. (nach dem gewöhnlichen Texte) werden von v. 46 (nach der Bul= gata) nothwendig vorausgesetzt. Wenn Hilgenfeld Stellen der ver= meintlichen Interpolation mit neutestamentlichen Schriftstellen in Berbindung bringen will, so ist das gar keiner Widerlegung be= dürftig 196. Es muß darum für die Aechtheit jenes Passus ent= schieden werben, welcher in dem lateinischen Texte zwischen v. 35 und 36 übergangen ist 197; und zwar um so mehr, als dem h. Am= brosius 198 die nun ausgelassene Stelle nicht unbekannt war.

Da unmittelbar vor der Stelle unverkennbare christliche Reminiscenzen vorkommen, so liegt die Muthmaßung nahe, daß durch

<sup>195</sup> Der Prophet Esra und seine neueste Bearbeitung in der Zeitschr. für wissensch. Halle 1863, S. 258 f. Bgl. auch dessen und Daniel. Halle 1863, S. 30 f.

<sup>196 7, 49</sup> mit Gal. 6, 15. 2. Kor. 5, 17; 7, 72 (arab., wonach der in der Bulgata übergangene Passus stets wird citirt werden) mit Matth. 5, 8. Roch weniger stichhaltig erscheint der Grund, daß 7, 46–8, 5 (Bulg.) ders selbe Gedanke ausgesprochen sei, der sich in jenem Passus v. 33 ff. sinde. Eine solche Wiederholung desselben Grundgedankens in verschiedenen Nuancen und Ausdrücken kann bei einer etwas weitschweisigen Schrift nicht im Mindesten ausfallen. Auch wird ja eben 7, 46 (Bulg.) von Esdras gesagt, er müe bei seinem früher ausgesprochenen Gedanken stehen bleiben.

Hilgenfeld will den Anfang jenes Passus noch als ächt anerkennen; wie er bei dieser Annahme auf den vermeintlichen Anschluß von 7, 46 an 7, 35 (Bulg.) Sewicht legen kann, ist unbegreislich, weil ja dann doch nach v. 35 in der Bulg. noch eine Lücke vorhanden wäre.

<sup>198</sup> De bono mortis. c. 11 sq.

christliche Hände hier Veränderungen vorgenommen worden sind; und es würde nichts mehr zum Beweise der Ursprünglichkeit der ausgelassenen Stelle dienen können, als wenn sich nachweisen ließe, daß in derselben für christliche Ohren anstößige Gedanken gefunden würden. Und so ist es in Wirklichkeit. Anstößig war die Lehre, daß nach dem Tode der Mensch sieben Tage lang in der jenseitigen Welt sich umschaue und dann erst die für ihn bestimmte Stelle angewiesen bekomme (v. 81); ebenso die Hinführung der Guten zur Anschauung Gottes durch sieben Grade (v. 70 ff.). Diese Stellen mochten einen spätern christlichen Leser wohl veranlassen, mit Bezug auf die eben vorhergehenden ganz christlich lautenden Gedanken, jene unchristlichen auszumerzen 199. Wir dürsen dies um so mehr

<sup>189</sup> Mit Unrecht zieht Volkmar auch v. 83 ff. hierhin, wo von ber Fürbitte am Tage des Gerichtes gesprochen wird. Allerdings wird bem Esbras geoffenbart, daß von der Fürbitte dann keine Rebe sein könne, indem Jedem nach seinen Werken vergolten werde. Was sollte vom Standpunkte bes Christenthums bagegen einzuwenden sein? Die Beurtheilung bieser Stellen und die damit verbundenen Invektiven gegen die katholische Kirche bei Bolkmar verrathen rohe bogmatische Unwissenheit und eine Anschauung von kirche lichem Berfahren zum Schupe der Orthoborie, welche nicht mehr als verständig bezeichnet werben kann. Der Kritiker entbedt nämlich an jener Stelle ben klarsten Wiberspruch gegen die Lehre von der Fürbitte, mahrend doch 7, 42 ff. (Bulg.) in allen Texten der Gegensatz zwischen den jetzigen Berhältniffen, in welchen noch Fürbitte statthaft sei, und bem Ende aller Entwicklung ausbrücklich hervorgehoben wird. Nichtsbestoweniger erklärt er auf Grund jener Entbedung, die Erstirpation sei durch stilles Uebereinkommen ober auf direkten Befehl von Rom geschehen zur Erhaltung bes für Kirchen und Klöster so fruchtbaren Aberglaubens. (Einl. in die Apokr. 11, 92.) Großes Gewicht legt B. babei auf die Aenberung bes in ben beiben anbern Texten vorfind= lichen "einst" in nunc (v. 41 Bulg.), wodurch ein Gegensatz zwischen der alttest. Zeit und ber bes Buches selbst hervorgebracht wird, während ursprünglich ber Gegensatz zwischen ben jetigen Verhältnissen und bem letten Gerichte intendirt war. Die Aenderung beruht aber nicht auf "römischer List", sondern war geboten, sobald die besprochene Stelle aus was immer für einem Grunde in dem lat. Terte wegblieb: das tunc war sinnlos geworden, und wurde sehr leicht in nunc geandert, ohne daß baburch ein Gedanke entstanden ware, ben der Verf. des B. perhorrescirt hätte. Das Folgende bleibt freilich trot bes nunc noch immer unverständlich, wodurch sich die Auslassung jener Stelle nur zu beutlich rächt. Es wurde bereits bemerkt, daß die Zusammenhanglosigkeit zwischen v. 35 und bem Folgenden ber klarfte Beweis für bie Berftummelung bes Tertes ift.

annehmen, als nicht allein in der eben erwähnten Stelle (7, 28 Bul= gata) die christliche Hand sich erkennen läßt, sondern auch sonst im arabischen und äthiopischen Texte in manche Stellen die christ= liche Anschauung hineingetragen wurde. Dieser Umstand gibt uns jedoch kein Recht, ganze Partieen der Schrift als unächt zu be= zeichnen, indem manchmal nur durch die Aenderung oder Beifügung Eines Wortes der Anstoß beseitigt oder der christliche Gedanke gebildet wurde. Es zeigt sich dies namentlich recht auffallend bei ber vorhin erwähnten Stelle 7, 28, in welcher für "Messias" nur "Jesus" substituirt wurde, während in demselben Sate die ächt judische Idee von dem 400jährigen Reiche statt des tausendjährigen stehen blieb. Ebenso wird im folgenden Verse die Verheißung mit= getheilt, daß der Messias am Ende der Dinge sterben werde, analog der jüdischen Vorstellung vom Erscheinen des Messias am Gerichts= tage, ober besser gesagt, ber Vorstellung von der Gleichzeitigkeit des Gerichtes mit der Ankunft des Messias auf Erden. Der äthiopische Uebersetzer, welcher jenen längern in der Bulgata ausgelassenen Passus mittheilte, nahm an jenen Worten et morietur filius meus Christus gerechten Anstoß und ließ sie weg. Dagegen hat er in dem vorhergehenden Sate nicht das christliche "Jesus", sondern das jübische "Messias". So sehen wir an dieser sehr lehrreichen Stelle, wie jeder nach seiner Weise Anstößiges zu entfernen 200 und aus Jüdischem Christliches zu machen versuchte, ohne daß gerade alles judische Element bis auf die letzte Spur verschwunden wäre. Aus dieser Beobachtung ergiebt sich aber, daß 7, 26 ff. nicht als unächt ver= worfen, sondern nur der spätern dristlichen Ueberarbeitung ent= fleidet werden barf 201.

<sup>200</sup> Ein anderes Beispiel der Art findet sich 13, 32, wo nach jüdischer Anschanung der Messias einst aus dem Meere aufsteigen soll. Die Bulg. läßt das de corde maris aus, der Aethiope das silius meus. Beides dient zur Beseitigung des Anstoßes.

Schon Ambros. in Luc. I, 60 kennt die christliche Leseart Jesus in v. 28. Wenn das neue Jerusalem in v. 26 nach der Bulg. und nach dem arab. Terte als Braut angekündigt wird, ähnlich wie Apok. 21, 9 ff., so offenstart sich auch hier entweder eine sehr bequeme Aenderung durch christliche hand, wie Hilgenseld, die Propheten Esra und Daniel S. 28 meint, oder

- Diese wenigen Bemerkungen werben klar gemacht haben, daß ächt Christliches und ächt Jüdisches bunt durcheinander in bem Buche sich findet, verschieden indeß nach der Verschiedenheit der Texte. Es schließt sich bemnach hier naturgemäß die Frage an, wie es sich benn mit bem ganzen Geiste bes Buches verhalte, ob wirklich nach unserer Voraussetzung seiner jetzigen Geftalt eine rein jübische Schrift zu Grunde liege, ober ob wir es vielleicht mit einem judenchristlichen Werke zu thun haben. Fände sich chriftliches und jüdisches Element nebeneinander in allen Texten gleichmäßig vor, so könnte man vielleicht geneigt sein, für Letteres zu entscheiben. Aber da dieselbe Stelle in dem einen Texte einen christlichen An= strich hat, in dem andern einen jüdischen, und umgekehrt, außerdem auch das christliche Element sich auf sehr Weniges beschränkt, und selbst in den verhältnismäßig am meisten driftianisirten Texten, bem arabischen und äthiopischen, kleinen Dasen in einer großen Wüste gleicht, so wird die andere Annahme Jedem wahrscheinlicher Dieselbe wird unumstößlich sicher gestellt badurch, daß in ben wenigen christlichen Stellen nicht etwa die Tendenz des Buches erkannt wird, dasjenige, worauf die ganze Darftellung als auf ihre Spite hinausläuft. Der Grundgebanke ist vielmehr ein ächt jüdischer, die Tröstung des Volkes Jørael in seinen politischen Leiden und die Verheißung des Messias als des Befreiers vom brückenden Joche der Ablerherrschaft. Die Schrift ist demnach aus rein jüdischen Kreisen hervorgegangen, und das vorhandene drist= liche Element von verschiebenen Händen später hineingetragen worden.
- 4. Es übrigt uns noch, die Fragen über die Zeit und den Ort der Entstehung zu besprechen. Letztere hängt theilweise mit der über den Originaltext des Buches zusammen, insofern wenigstens,

ein Bersehen der Abschreiber, wie es von Volkmar Einl. in d. Apokr. II, 60 angenommen wird. Darin also geben wir van der Ulis Disput. crit. de Ezrae l. IV. Amstel. 1839 p. 20 sqq. völlig Recht, daß 7, 25—8, 20 nicht als christliche Interpolation bezeichnet werden dürfe; aber selbst bei "Jesus" in v. 28 keine Aenderung des ursprünglichen Tertes annehmen zu wollen, wäre unvernünftig. Hiermit stimmt auch das Urtheil von Laurence l. c. general remarks p. 293 ff. und von Lücke Einl. in die Offenb. Joh. 2. Auss. 5. 155 überein.

118 eine hebräische Urschrift sicher auf Palästina als auf bas Vater= and hinweisen würde. Nun hat man allerdings früher die An= rahme eines hebräischen Originaltertes gemacht 202, jetzt aber alls zemein aufgegeben 203. Und mit der Annahme eines griechischen Grundtertes verbindet man denn gewöhnlich auch die andere, daß erselbe in Aegypten entstanden sei. Am ausführlichsten hat sich kolkmar 204 in die Erörterung dieser Frage eingelassen und sich ann auch zu Gunsten griechischer Abfassung entschieden. Er beauptet mit Recht, daß aus dem durchweg hebräisirenden Stil auf eine ebräische Abfassung nicht geschlossen werden könne 205, und daß elbst die Bildung von Eigennamen nach hebräischer Etymologie ücht nothwendig ein hebräisches Original, sondern nur einen des debräischen kundigen Verfasser voraussetze. Andererseits aber beveist die Existenz eines griechischen Textes und ein noch erhaltenes riechisches Fragment 206 nicht, wie er behauptet, nothwendig das dorhandensein eines griechischen Originals, sondern möglicher Weise ur das einer griechischen Uebersetzung. Führen auch die Differenzen nb Fehler der drei vorhandenen und kritisch werthvollen Texte nicht uf eine semitische Quelle zurück, wie Volkmar sich ausbrückt, so t auch das noch nicht für die Existenz eines griechischen Originales weisend: es könnten ja die Uebersetzungen alle bloß mittelbare in. Auch die drei Specimina griechischer Feinheit im Ausbruck,

Bgl. Morinus Exercit. bibl. II, 225, Bretschneiber in Henke's tuseum III, 478 f. Zur Zeit wurde sogar behauptet, die Juden in Konstansnopel seien im Besitze der hebr. Grundschrift.

<sup>203</sup> Nur Ewald Gesch, des Volk. Ist. VII, 63 ist zu der frühern Ansthme wieder zurückgekehrt.

<sup>204</sup> Einl. in die Apofr. II, 325 ff.

Das verfänglichste Beispiel bieser Art, welches Bretschneiber a. D. beibringt, steht 4, 34: non sestines tu super altissimum. Br. hält stines für einen Uebersetzungssehler; das doppelsinnige and, meint er, wie an dieser Stelle gestanden in der Bedeutung von weise sein. Aber das utsprechende Gneideer gäbe doch einen ebenso guten Sinn: strebe nicht über in Höchsten hinaus. Die Annahme, daß 8, 3 creati statt des \*Aproi bei katth. 20, 16 stehe in Folge einer Berwechslung von Rom mit Rom ist nicht lein unbegründet, sondern auch unzulässig. Der Zusammenhang fordert bei sort, durchaus creati.

<sup>206</sup> Bei Clom. Alex. Strom. III, 16 (p. 556 Potter).

welche Volkmar gefunden haben will, bilben bei ber vierzehn Ka= pitel umfassenben Schrift noch lange keinen Beweis für die griechische Abfassung. Die Alliterationen und Reime, die Volkmar in einem reconstruirten Texte herzustellen strebt, sind theils zu gesucht und alle zu ungewiß, als daß durch sie etwas bewiesen würde. Ziemslich sicher hingegen läßt sich in 7, 62—69, wo anknüpfend an die siebenfache Benennung der göttlichen Barmherzigkeit der Verfasser eine siebenfache Lobpreisung berselben unternimmt, die Anwendung. griechischer Synonymik erkennen. Wichtiger aber noch für die Ente' scheidung unserer Frage ist der Umstand, daß allenthalben der Verfasser eine genaue Bekanntschaft mit der Septuaginta an den Tag legt und sogar gleich Flavius Josephus die Auffassung derselben theilt, wo sie von dem hebräischen Texte abweicht 207. Rehmen wir hinzu, was Volkmar unerwähnt gelassen hat, daß im Alter= thum nie, auch in der ältesten patristischen Literatur nicht, von einem hebräischen Texte die Rebe war, und daß eine Benutzung unseres Buches in spätern rabbinischen Schriften nicht nachzuweisen ist, so muß die Frage wohl als entschieden angesehen werden.

5. Es handelt sich also nun darum, ob die Schrift dem ägyptischen Literaturkreise angehöre, oder ob sie in Palästina oder sonst irgendwo entstanden sei. Ohne Weiteres aus der Annahme griechischer Abfassung auf ägyptische Entstehung zu schließen, wäre voreilig. Auch Palästina hatte ja, wie wir bereits fanden, in der spätern griechisch=römischen Periode seine griechische Literatur. Kur dann könnten wir das vierte Esdrasduch nach Aegypten verweisen, wenn der eigenthümliche Geist des alexandrinischen Judenthums in demsselben Ausdruck gefunden hätte. Das ist aber nun anerkannter Waßen nicht der Fall. Bloß an Einer Stelle wird man bei der Lektüre an die alexandrinische Theosophie erinnert: bei 10, 29, wo die Ekstase beschrieben

Des Aufenthaltes der Israeliten in Aegypten. Unser Versasser rechnet mit der LXX zu Exod. 12, 40, dem samarit. Pentateuch, dem Targum Jonathan, Josephus (Antt. II, 15, 2) und dem Apostel Paulus (Gal. 3, 17) 400, resp. 430 Jahre von der Einwanderung Abrahams in Kanaan dis zum Auszug aus Aegypten. Der hebr. Text (Gen. 15, 13. Ex. 12, 40) stellt den Aufenthalt der Joraeliten in Aegypten auf 400 oder 430 Jahre sest.

wird, ähnlich wie sie in den philonischen Schriften geschildert ist. Sonst steht ber Charakter unseres Buches im gerabesten Gegensatze zu bem alexandrinischen Geifte 208, . und barum muß benn die Annahme gemacht werben, daß außerhalb des ägyptischen Literaturkreises die Schrift entstand, und jene Kenntniß des ekstatischen Zustandes vielleicht nebst noch vielem Andern durch den regen Verkehr Aegyptens mit ben Juben anderer Länder dem Verfasser vermittelt wurde. Die Muthmaßung von dem ägyptischen Ursprung der Schrift hat man freilich durch die Bemerkung zu begründen versucht, daß die Bestimmung der Weltdauer, welche in ihr gefunden werde, nicht palästinensischer, sondern ägyptischer Art sei. Gerade umgekehrt. Es war eine solche Bestimmung der Weltdauer mit genauen, dem ge= wöhnlichen Sprachgebrauch entlehnten Ausdrücken ein gewöhnlicher Bestandtheil visionärer ober prophetischer Betrachtung, wie sie recht eigentlich im jüdischen Geiste wurzelte. In den spätern apokalpp= tischen Büchern, von Daniel an bis zu den jüngsten, welche das palästinensische Judenthum hervorbrachte, begegnen wir stets derselben Art visionärer Zeitberechnung. Allerdings hätte man auch wohl im Auslande sich diesen Zug palästinensischer Prophetie aneignen können; aber jedenfalls that man dies in Alexandrien nicht. Denn so sehr ihrem ganzen Wesen nach bie Spekulation sich von ber Mantik un= terscheibet, so ferne lag dem philosophirenden Alexandrinismus eine nur auf positiven, prophetischen Mittheilungen beruhende Zeitbe= rechnung, welche alles subjektiv=spekulative Element ausschloß. Wenn also das Vorkommen jener Art Zeitbestimmung in unserem Buche irgend etwas beweisen soll, so beweist es gerade, daß die Schrift nicht nach Alexandrien gehört.

Daß am Schlusse von c. 14, wenigstens nach dem arabischen und äthiopischen Texte, die Weltära angewendet sei, findet auch

Nicht allein sehlt alles allegorisirende Moment, und waltet das visios näre vor, wie es im hebräischen Geiste lag, sondern es werden auch spezielle Lehren vorgetragen, welche der alexandrinischen Doktrin widersprechen. So 3, 21. 4, 30 die Lehre von der Erbsünde, welche in der alexandrinischen Theosophie keine Stelle hatte, um der Messias Erwartung nicht zu gedenken, welche hier (7, 28. 12, 32. 13, 32 fs.) so ausgebildet und bestimmt uns entzgegentritt, während sie in Alexandrien sast völlig verschwunden war.

Lücke <sup>209</sup> nur bei ber Annahme alexandrinischer Absassung erklärzlich. Aber bedient sich denn nicht auch Flavius Josephus derzselben Aera? <sup>210</sup> Ebenso wenig weist die Bekanntschaft des alexandrinischen Elemens mit unserm Buche auf Aegypten hin, und noch weniger die Stelle 15, 10 ff. im Anhange des Buches nach dem Bulgataterte. Denn wäre dieser Anhang, sonst das 5. Esdrasduckgenannt, wirklich in Aegypten entstanden, so würde das noch zu keinem Schluß auf, das ursprüngliche vierte Buch berechtigen. Aber wenn an jener Stelle von einer Zurücksührung der Juden aus Aegypten gesprochen wird, so dürste wohl eine solche Hoffnung am wenigsten gerade von einem Alexandriner selbst gehegt worden sein.

Wir stimmen also Volkmar vollkommen bei, daß das Buch zwar griechisch geschrieben, aber boch ganz in hebräischem, und nicht in alexandrinischem Geiste gehalten sei 211. Das gegen spricht nicht ber Gebrauch ber Septuaginta, selbst bei Angaben, bei welchen diese vom hebräischen Originale abweicht, indem auch in ben Schriften bes Flavius Josephus basselbe Verhältniß zur griechischen Bibel sich zu erkennen gibt. Schon mit der Anwendung des griechischen Idioms bot sich der Gebrauch der griechischen Bibel so zu sagen von selbst bar. Ganz unhaltbar aber ist bie Meinung Bolkmar's 212, der Verfasser habe wahrscheinlich in Rom gelebt. Nur die Anfangsworte (3, 1 Bulg.): "Im dreißigsten Jahre des Unterganges der Stadt war ich in Babylon" haben Volkmar zu jener Muthmaßung veranlaßt, auf Grund der Ans nahme, daß Babylon der Geheimname für Rom gewesen sei. ift dies zumal deßhalb auffallend, weil Volkmar selbst erkennt, daß der Verfasser sich mit jenen Worten in die Zeit des babylonischen Exils zurückversetzt und von dieser Zeit und diesem Standpuntte aus seine Weissagungen mittheilt. Aus biesem Grunde kann "Babylon" gerade hier nicht Rom bezeichnen, und wäre es ebenso sicher, daß es nach der damaligen Geheimsprache diese Bedeutung

<sup>209</sup> Einl. in die Offb. Joh. 2. Aufl. S. 155. vgl. van der Ulis disput. crit. de Ezrae l. IV. p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> C. Ap. I, 1.

<sup>211</sup> Einl. in die Apokr. II, 325.

<sup>212</sup> A. a. D. S. 329.

gehabt hätte, als daß der Verfasser wirklich ein Römer gewesen wäre. Selbst wenn unter der Zerstörung Jerusalems durch Nasduchodonosor visionär nur die zweite durch Titus zu verstehen wäre, wie denn allerdings der Verfasser die frühern Ereignisse zum Hintersgrunde seines prophetischen Bildes gestaltet hat, so dürste doch nichts mehr als die Möglichkeit behauptet werden, daß Babylon in der Vision Kom bedeute. Es könnte ja dann auch Babylon lediglich visionär sein und im Allgemeinen den Verdannungsort bezeichnen.

Haben wir die Entstehung des Buches nicht in Alexandrien ober bem geiftesverwandten Eprene zu suchen, so liegt nichts näher, als an Palästina zu benken. Der Gebrauch der griechischen Sprache tann bagegen, wie gesagt, ebenso wenig geltend gemacht werden, wie der der griechischen Bibel. Vielmehr paßt eben diese Kenntniß hellenischer Literatur, verbunden mit der des hebräischen Ibioms, wie wir sie bei unserm Verfasser vorfanden, durchaus zu der Annahme palästinensischer Abfassung. Diese Annahme wird aber weiter bestä= tigt burch den Umstand, daß die Sehnsucht nach dem Messias mit überaus großer Kraft und Innigkeit in ber Schrift ausgesprochen erscheint; benn die Aufrichtung des politisch niedergeworfenen die Hinweisung auf die bevorstehende Befreiung unb burch ben Messias ist recht eigentlich bas Thema bes Ganzen. Eine solche Hoffnung hatte aber eben in Palästina ihren Boben, während im Auslande die messianische Erwartung abgeschwächt und weniger bestimmt zu Tage trat, ober gar fast völlig verschwunden schien, wie in dem philosophischen Alexandrien. Außerdem knüpft die ganze Vision an ein Ereigniß an, welches nur das Vorspiel ber Zerstörung Jerusalems burch Titus war. Die erste Zerstörung durch Nabuchodonosor, das babylonische Exil und die Person des Propheten Esbras werden in eine fingirte, unhistorische Verbindung gebracht, damit Alles dies die Folie bilde für spätere Greignisse und Persönlichkeiten. Nun steht aber in Mitten aller verhängnißvollen Vorfälle die zweite Zerstörung Jerusalems, von der aus die Be= rechnung ber Zeiten unternommen wird. Sie gilt als das Haupt= ereigniß, als der letzte, gewaltige Schlag, den ein heidnisches Volk dem auserwählten versetzt, um dann dem Gerichte des Messias zur

wohlverdienten Strase überliefert zu werden. Eine solche Anschauung konnte auch nur in Palästina gehegt werden, indem die Diaspora von der Zerstörung Jerusalems wenig betroffen wurde, zumal da sie in späterer Zeit doch nur einen losen Zusammenhang mit dem Wutterlande unterhielt. Früher, als der Tempeldienst den unverzäußerlichen Mittelpunkt des Judenthums bildete, würde der Aussländer mit dem Palästinenser gleich schmerzlich den Fall Jerusalems empfunden haben; aber später, da nur die wesentlichsten relizgiösen Ideen, verdunden mit der Beschneidung und der Beobachtung der Legalien, das Judenthum der Diaspora ausmachten, da selbst eine gewisse Spannung zwischen den stolzen Bewohnern der Hauptstadt und den dem Tempel entsremdeten Ausländern sich gebilzdet hatte, kümmerten diese sich wenig darum, was in Palästina geschah.

So stimmt Alles zu der Annahme, daß Palästina das Baterland unseres Buches sei.

7. Aber wann mag es geschrieben sein? Trop mehrer Anshaltspunkte, welche die Schrift selbst zur Bestimmung ihrer Absasseit darbietet, hat man sich disheran nicht über dieselbe einigen können, und ist sogar der Streit über diesen Punkt gerade in der neuesten Zeit in einer der Wissenschaft wenig würdigen Weise geführt worden. Einige halten das Buch für ein vorchristliches 213; die Meisten hingegen versetzen es an das Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, ohne indeß im Detail mit einander übereinzustimmen 214. Beginnen wir dei dieser ziemlich verwickelten Untersuchung mit der allgemeinsten Zeitbestimmung, welche in dem

verlegte), Hilgenfelb Esra und Daniel S. 22. 25. 48 ff.

So Corrodi Krit. Gesch b. Chiliasm. Frankf. 1781. I, 179 ff. Gfrörer Jahrh. des Heils I, 82 ff., welchem Wieseler die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel. Göttingen 1839, S. 206 ff. und Dillmann in Herzog's Realencykl. XII, 312 folgen. B. Bauer Berl. Jahrb. für wiss. Krit. 1841, S. 837 ff. Volkman das 4. B. Esdras und apokal. Geheimnisse überhaupt. Zürich 1858, S. 29. 50 ff., Eink. in die Apokr. II, 338 ff. Ewald das 4. Ezrabuch. Göttingen 1863, S. 7 ff.

Buche sich vorfindet. Ungeachtet ihrer Allgemeinheit ist auch sie in verschiedenstem Sinne ganz speziell gebeutet worden; aber weil zu speziell, in jedem Sinne unrichtig. 6, 7 ff. wird nämlich von der Grenzscheibe zwischen ber frühern und ber folgenden Zeit gesprochen, b. h. der vormessianischen und der messianischen Periode. geistreich wird bieser im Flusse ber Augenblicke erscheinende Wende= punkt, welcher bas Ende ber alten Periode und zugleich der An= sang der neuen ist, symbolisirt durch die biblische Erzählung von ber Zwillingsgeburt Rebekka's. Wie Jakob's Hand Csau's Ferse faßte, so soll unmittelbar an das Verschwinden der ersten Periode ber Anfang der neuen sich anknüpfen, sowohl ohne Gleichzeitigkeit bes Bestehens als auch andererseits ohne Unterbrechung 215. Weil nun die herobianische Familie eine idumäische war; haben hier Hilgen= felb und Volkmar an den Untergang eines herodianischen Herrschers gebacht: jener an den Herobes' des Großen 216, dieser an den des letten Königs ber genannten Dynastie, Agrippa's II. 217. Herobes ber Große kann nicht gemeint sein, weil mit ihm die Dynastie nicht unterging. Aber auch Agrippa II. nicht, weil der Verfasser boch ben Beginn ber messianischen Zeit nicht in die Vergangenheit verlegen, sondern ihn als zukünftig vorausverkünden will. Schließ= lich wäre es auch ungewöhnlich, speziell die herodianische Familie als Cfau zu bezeichnen. Unter letterm muß vielmehr ein ganzes Volk verstanden werden, wie benn auch Jakob die messianische Zeit, ober wenn man lieber will, das auserwählte Volk als in dieser Periode triumphirend repräsentiren soll. Nun wissen wir aber, daß die Juden der spätern Zeit sehr gerne von Rom und der römischen Nation unter bem Namen Ebom rebeten, und ba ergibt es sich benn als die natürlichste Annahme, daß der Verfasser unseres Buches ben Beginn ber messianischen Zeit mit dem Untergange des Römer= reiches in Verbindung gebracht habe 218. Zieht sich doch die Hin=

Die Worte des lat. Tertes (v. 10): hominis manus inter calcaneum et manum geben keinen angemessenen Sinn. Der arab. und der äthiop. Text haben: der Glieder lettes ist die Ferse bei dem Menschen, und das höchste die hand. Diese Leseart ist unbedingt vorzuziehen.

<sup>216</sup> Esra u. Daniel S. 22. 217 Einl. in die Apokr. II, 41.

<sup>218</sup> So auch Ewald das 4. Ezrabuch S. 68.

weisung auf dies Ereigniß der Zukunft als der rothe Faden durch die ganze Schrift hindurch; und galt ja auch das Römerreich bei den spätern Juden überhaupt als das letzte unter den Weltreichen, nach welchem das messianische seine Herrschaft entsalten werde. Es kann demnach jene Stelle nicht als Beweismittel für irgend eine Ansicht über die Entstehungszeit des Buches verwandt werden, weil an ihr nur von dem zukünftigen Untergange der Kömerherrschaft gesprochen wird.

Eine andere sehr wichtige Frage ist die, ob der Zerstörung Jerusalems unter Titus schon in unserm Buche gedacht werde ober nicht. Von einer Zerstörung der Stadt ist nämlich an mehrern Stellen die Rede; schon gleich im Anfange 3, 1 und, je nachdem man die Verheißung des Weltendes in 14, 10 ff. erklärt, auch bort. Da aber beibe Stellen nur visionären Charakter haben, so bleibt ihre Deutung ungewiß. Um hier bloß die erste, als die klarste, in's Auge zu fassen, so versetzt sich Esbras in das dreißigste Jahr nach der Zerstörung Jerusalems. Dieser Anachronismus im Betrage von einem ganzen Jahrhundert kann doch nicht zufällig ober aus Versehen gemacht sein. Auch läßt sich schwerlich ein anberer Grund für denselben entdecken, als daß die Zerstörung Jerusalems vor dem historischen Esdras den Typus bilden soll für die spätere, welche dann durch drei Decennien von dem neuen Esdras unseres Buches und bessen Abfassung getrennt wäre. Man sieht indes, wie wenig diese Erklärung auf unumstößliche Sicherheit Anspruch machen kann, und barum barf eventuell dieselbe nach anderweitiger Feststellung der Abfassungszeit erst nebenbei zur Anwendung gebracht werden.

Merkwürdiger Weise ist eine britte Stelle, ober sind vielmehr mehre Stellen einer ganzen Vision zum Beweise sowohl für die Annahme gemacht worden, noch vor der Zerstörung Jerusalems sei das Buch entstanden, als auch für die entgegengesetzte. Jenes geschah von Hilgenfeld, aber mit dem offenbarsten Unrecht. Mit 9, 38 bezinnt nämlich ein Gesicht, in welchem die Schicksale Jerusalems unter dem Vilde eines trauernden Weibes dargestellt werden. Ganzausdrücklich heißt es da (10, 21), das Heiligthum sei verwüstet und der Altar zerstört. Es kann dies aber durchaus nicht von der ersten

Zerstörung verstanden werben, weil die beschriebene dem baldigen Beginne ber messianischen Zeit voraufgeht. Die Wieberherstellung ber Stadt und des Tempels wird eben als die erwartete Herrlich= teit angekündigt, mit welcher diese Zeit ein Ende hat und die glan= zende Ewigkeit der messianischen Periode beginnt. Wenn also bei ber Erklärung unserer Schrift überhaupt etwas sicher ist, so muß bie Annahme dafür angesehen werden, daß die Zerstörung Jeru= salems in ihr als vergangen erscheint, und eine bessere Zukunft, die unmittelbat sich anschließende messianische Zeit, erwartet wird. Wenn ferner 10, 23 von dem Falle Sions die Rede ist, das bis dahin noch der Rest israelitischen Ruhmes gewesen sei, so kann dies nur ben völligen Untergang der Stadt bezeichnen sollen. Hilgenfeld 219 be= zieht bies in höchst gezwungener Weise auf die erste Unterwerfung Jerusalems unter Rom. Aber wie könnte bann gesagt werben, baß jener Fall erst zuletzt als der härteste Schlag erfolgt sei, da boch Judaa zuerst nebst Samaria zur römischen Provinz Syrien gezogen wurde, während Galilaa noch seinen eigenen Souveran besaß? Umgekehrt hatte aber der galiläische Krieg das Land schrittweise unter Strömen von Blut den Juden entrissen, und setzte dann Titus bem an Grausamkeit wie Ausbauer gleich riesenmäßigen Werke Bespasians durch die Eroberung Jerusalems die Krone auf. Dieser schreckliche Fall Sions kann allein an jener Stelle gemeint Die spätere Stelle 10, 54, an welcher freilich von einem bestehenden Sion gesprochen wird, konnte Hilgenfeld 220 nur in sträflicher Bergessenheit zu Gunsten seiner Ansicht deuten; er hat dabei den Zusammenhang gar nicht beachtet. Das bestehende und als überaus herr= lich geschilberte Sion ist nämlich kein historisches, sondern das Sion der Zukunft, wie es bem Seher in der Vision gezeigt wird. Ebenso beruht es auf einem Mißverständnisse, wenn Hilgenfelb 221 6, 19 für eine seiner Hypothese günstige Stelle hält. Dort wird von der Vollendung ber Demüthigung Sions gesprochen, aber nicht in dem Sinne, als ob noch nicht das Aeußerste, der Untergang selbst, erreicht wäre, son= bern, wie der Zusammenhang lehrt, von der Vollendung der Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Esra und Daniel S. 40.

<sup>221</sup> Esra und Daniel S. 23.

<sup>220</sup> Esra und Daniel S. 41.

nach, dem Ende der Demüthigung. Es wird also auch hier, wie übrigens in einer jüdisch prophetischen Schrift nicht anders erwartet werden kann, auf die bessere Zukunft hingewiesen, damit die Zeitzgenossen einen Trost hätten in der Ertragung der gegenwärfigen harten Geschicke. Sfrörer <sup>222</sup> hat aus diesen Gründen gewiß Recht gehabt, wenn er der Abfassung unserer Schrift die Zerstörung Jerusalems, also das Jahr 70 n. Ch., voraufgehen ließ.

Hiermit haben wir der Erklärung der etwas dunkeln Abler= vision schon wesentlich vorgearbeitet. Alle Deutungen nämlich, welche die Lebenszeit des Verfassers vor die Zerstörung Jerusalems verweisen, sind nun schon von vorneherein als unstatthaft beseitigt 223. Andererseits wird aber auch das gewonnene Resultat nicht wenig baburch bestätigt, daß die entgegenstehende Erklärung der Ablervision burch ihre innere Evidenz sich als die einzig richtige barstellt. Die an sich schwierige Deutung des Gesichtes wird erleichtert. erstens burch eine hinzugefügte, allerdings auch nur allgemeine und barum dunkle Erklärung im Buche selbst (12, 10 ff.), außerdem durch einige Züge, welche in überraschender Weise in der Geschichte ihr Gegenbild finden. Darnach kann es zunächst kein Zweifel sein, daß der Adler das römische Weltreich versinnbildet, an dessen Untergang die messianische Herrschaft sich anknüpft 224. Der Abler wird vom Löwen 225 überwältigt. Es konnte barum keinen unglücklichern Gebanken geben, als ben, welchen Hilgenfeld aufgegriffen hat. Nicht ein bestimmtes Reich soll nach ihm durch den Abler dargestellt werden, sondern die abstrakte Hegemonie der Welt. Die Herrscher, von denen im Gesichte die Rede ist, sollen ihre Reihe

Jahrh. des Heils I, 71 ff. So auch Lücke Einl. in die Offenb. Joh. 1. Aufl. S. 110; unter die Verbesserungen in der 2. Aufl. gehört es nicht, wenn daselbst S. 203 erklärt wird, die Zerstörung Jerusalems durch Titus sei in dem ganzen Buche nicht erwähnt.

Dierhin gehört die Erklärung von Laurence general remarks p. 312 sq., welcher die Bisson auf die Zeiten der römischen Republik bezieht, und demnach das Buch 28—25 v. Ch. abgefaßt sein läßt; ebenso die ähnliche von van der Ulis disp. crit. p. 177 sqq. und Lücke 2. Aust. S. 205; endlich die am meisten versehlte von Hilgenseld Esra und Daniel S. 43 ff.

<sup>224</sup> Bgl. 11, 39. 40. 12, 13. 225 11, 37 ff. 12, 31 f.

mit Alexander dem Großen beginnen und dann weiterführen bis in die römische Zeit hinein. Bei dieser Annahme tritt denn eine so gesuchte Detaildeutung zu Tage, daß sie keiner eingehenden Widerslegung bedarf; und dies um so weniger, als ihr zu Liebe selbst der Text Gewaltthätigkeiten zu erleiden hat <sup>226</sup>.

Halten wir also fest, daß ber Abler das römische Weltreich bezeichne. Die für unsern Zweck wichtigen Mittheilungen werden sich dann von selbst ergeben, wenngleich nicht Alles bis in's kleinste Detail verständlich ist. An dem Adler werden drei Köpfe, zwölf Flügel unterschieden, und acht kleinere ober entgegenstehende Schwingen läßt das Gesicht an ihm hervorwachsen. In der beigefügten Er= klärung erscheinen die zwölf Flügel als Herrscher, die Gegenflügel als Regenten von geringer Bebeutung und kurzer Herrschaft. Die drei Köpfe werden als die hervorragendsten letzten Herrscher ge= schildert, und ihr trauriges Endschicksal wird klar genug bezeichnet. Es ist aus diesem Grunde sehr auffallend, wie Volkmar 227 sich zu der Ansicht verirren konnte, daß je zwei Flügel, als Ein Flügelpaar, je Einen Herrscher bedeuteten; 12, 14 wird doch ausdrücklich von 12 Herrschern gesprochen, welche regieren, Giner nach dem Andern, und 12, 29 ähnlich von Zweien, welche durch ein Paar kleiner Flügel dargestellt werben. Daß zur Verdunkelung seiner Mittheilungen der Berfasser im "Dualis" rede, wo es sich um Einen Regenten handle, wie . Volkmar seine Hypothese vertheibigt, baran glaubt er doch wohl selbst im Ernste nicht. Ebenso sehr widerspricht es dem Texte, wenn Ewald 228 die drei Köpfe mit den drei letzten

Λ

Bgl. darüber Bolkmar in der Zeitschr. für wiss. Theol. Halle 1861, S. 88 ff. Nur darin behält Hilgenfeld Recht, daß 11, 20 "zur Linken" zu lesen ist, nicht "zur Rechten", wie man zu lesen gewohnt war. Nach Dill=mann's Zeugniß (Herzog's Realencykl. XII, 312) haben so äthiopische Handschriften, und ebenso liest auch der von Ewald jüngst erst herausgegebene arab. Text. Bolkmar Einl. in die Apokr. II, 155 kannte noch gar keine äußern Zeugnisse für jene Leseart, und darum mag man ihm den Eiser, mit dem er gegen ihre Aufnahme streitet, um so mehr verzeihen, als dieselbe seiner Deutung der Bision den Todesstoß versehen würde.

Das 4. B. Esdras und apokal. Geheimnisse überhaupt S. 50 ff., Einl. in die Apokr. II, 168. 173. 339.

<sup>228</sup> **Das 4.** Ezrabuch S. 11.

Flügeln ibentificiren will. Ausbrücklich werben die Flügel, die kleinen Flügel und die Köpfe als besondere Regenten von einander unterschieden (12, 16. 19, 22). Nach der Vision gibt es also in dem römischen Reiche zwölf Herrscher und acht und brei. Natürlich sollen hier nicht alle Beherrscher Roms aufgeführt werden von Romulus an, wie van der Ulis 229 gemeint hat; benn einmal war bie frühere römische Geschichte unter ben Juden doch völlig unbekannt, und dann handelt es sich ja auch nur um das weltbeherrschenbe Rom: der Abler stellt das römische Weltreich dar. Nun heißt es auch wirklich 11, 12 ff., nach der Erhebung des ersten Flügels sei die Herrschaft des zweiten gefolgt, länger während, als die irgend eines anbern; ja von den übrigen habe Niemand auch nur die halbe Zeit regiert. Wer sieht nicht, daß da von Casar, bem Begründer ber römischen Weltherrschaft, und von seinem Nachfolger Augustus die Rebe ist, ber in Wirklichkeit einer so langen Regierungsbauer sich erfreute? Ebenso sicher ist die Deutung des Schlusses per Vision. Von den drei Köpfen erhebt sich zuerst der mittlere und verbindet die beiden übrigen mit sich. Zugleich verzehrt er die Gegenflügel, welche sich zum Herrschen erhoben. Seine Herrschaft ist gewaltiger, als sie je zuvor ausgeübt wurde. Dann verschwindet er plötzlich, und es erheben sich die beiden andern Häupter nach einander, indem das zur Linken von dem zur Rechten verschlungen wird 230. Aber auch das letzte Haupt verschwindet, und an seiner Stelle erhebt sich nun ein Flügelpaar, welches sich früher schon an das rechte, zuletzt herrschende Haupt angelehnt hatte. Unter diesen Bildern ist sehr verständlich die Regierung der drei Flavier, Bespasian, Titus und Domitian gekennzeichnet. Bespasian, ber Stamm dieser Dynastie, ist der mittlere Kopf, welcher sich zuerst erhebt, gegen Usurpatoren, zumal Bitellius, kämpft und bann mit Hulfe seiner Söhne Titus und Domitian, der beiden andern Köpfe bes Ablers, mit gewaltiger Hand das römische Scepter führt. Ein Jude konnte von ihm um so mehr sagen, seine Herrschaft sei mach tiger gewesen, als die aller früheren Kaiser, weil er auf der zur

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> L. c. p. 183.

<sup>230</sup> Die arm. Uebersetzung fügt noch bei (41, 35): und vergiftet.

Unterwerfung des aufständischen Judenvolkes unternommenen Erpedition zum Kaiser ausgerufen wurde, und noch unter seiner Regierung Jerusalem in Trümmer sank. Das plötliche Verschwinden, welches bei dem mittlern Haupte hervorgehoben wird, stimmt zu der Erzählung bes Sueton und Dio Cassius, nach welcher Bespasian einer plötzlichen Krankheit rasch erlag 231. Bezüglich des Verhälts nisses bes Domitian zu Titus herrscht nur ein Scheinunterschied wischen ben geschichtlichen Thatsachen und unserm Gesichte. ward allerdings nicht von Domitian umgebracht, aber schon bei dem Tobe bes Baters unterließ dieser nicht, das Recht ber Nachfolge seinem Bruder streitig zu machen. Während der ganzen Folgezeit dann borte er mit seinen Nachstellungen nicht auf, so daß sich sehr bald bas Gerücht verbreitete, er habe den Tod des Bruders auf verbrecherische Weise beschleunigt. 242 Dem Apokalyptiker, welchem es boch barum zu thun war, die Herrschaft des Adlers als eine mög= lichft grausame und mit Verbrechen erfüllte barzustellen, mußte bies genügen zu der Offenbarung, das linke Haupt sei von dem rechten verschlungen worden. In der Enthüllung heißt es spezieller, beide seien burch das Schwert umgekommen (12, 27 f.); daß dies bezüglich bes Domitian buchstäblich erfüllt worden, daran braucht nur erinnert zu werden. Nachdem nun der Löwe dem Adler den Unter= gang verkündet, erhebt sich das letzte Flügelpaar, welches schon be= stand, als die Häupter noch schwiegen. Dieses symbolisirt ben Nerva, dessen Herrschaft an die Domitians, des rechten Hauptes, sich anlehnte. Seine Regierung, schwach und unruhig, ist die letzte, welche in der Vision erwähnt wird; unter großen Erschütterungen geht der Abler zu Grunde, und der Löwe, der Messias, steigt auf den Thron.

Hiernach muß der Verfasser selbst unter Nerva gelebt haben, bessen Regierung ihm schon bekannt ist, aber auch für die letzte eines römischen Kaisers von ihm angesehen wird. 233 Wir

<sup>231</sup> Auch in der Enthüllung des Gesichtes wird es dahin gedeutet (12, 26), baß der Herrscher auf seinem Bette stirbt, nicht ohne Schmerzen.

Sueton. Domit. c. 2, Dio Cass. Hist. LXVI, 26, Sibyll. X, 120 ff.
233 Es ist unrichtig, daß, wie Corrodi Krit. Gesch. des Chiliasm.
L 207 ff., Gfrörer Jahrhundert des Heils I, 89 und Dillmann in

mussen nur noch untersuchen, ob die übrigen Züge ber Bisien wenigstens nichts mit der versuchten Deutung Widersprechendes darbieten. Da erinnern wir benn zunächst an den richtigen Gebanken Gfrörers 234, daß man bei ben Juden keineswegs eine ganz genaue Kenntniß ber frühern römischen Geschichte suchen burfe. letzten Vorgänge standen bei ihnen zwar in der lebhaftesten. Erinnerung, weil sie selbst, und sie eben zumeist, von ihnen betroffen wurden; daher auch jene genaue und auf den ersten Blick verständliche Beschreibung. Aus der ersten Kaiserzeit aber wußten die Juden wenig zu erzählen; nur daß die Herrschaft des Augustus so überaus lange gebauert habe, wird erwähnt. Neben jenem Gebanken haben wir dann andererseits die Eigenthümlichkeit der jüdischen Apokalyptik in Betracht zu ziehen, nach welcher mit Zahlenangaben oft eine mystische Bedeutung verbunden, oder durch sie nur allgemein ein historisches Moment ausgedrückt wird, ohne daß gerade die Zahl selbst zu urgiren wäre. In dem Buche Henoch und bem der Jubiläen ist uns dergleichen schon begegnet. Wenn demnach in unserer Bision von zwölf Flügeln, als zwölf Regenten, sechs zur Rechten und sechs zur Linken, gesprochen wird, so stellt Zwölf nur eine runde Zahl dar, welche zu den acht kleineren Gegenflügeln, den an Zahl geringern Usurpatoren=Regierungen, recht gut paßt. die Preizahl der Köpfe, wodurch genau die Flavier bezeichnet werden, steht zu den zwölf früheren Kaisern in einem im Allgemeinen

Herzog's Realenchkl. XII, 312 meinen, Domitians Tob nur erhofft werbe Es wird ganz bestimmt, allerdings wie alles Uebrige auch, als zukünstig vorherzesagt, daß er ermordet werden solle. Das in novissimis (12, 28) kann nicht auffallen, weil es "zulett" heißt mit Bezug auf die mächtigen Herrscher aus dem Geschlechte der Flavier. Neuerdings ist eine Ansicht aufgestellt worden von Ewald das 4. Ezrabuch S. 9, welche selbst die klarsten Züge des Bildes verwischt. Die grenzenlose, selbst von Widersprüchen nicht freie Berwirrung entsteht bei ihm aus dem Grundirrthum, daß nur von 12 Cäsaren die Rede sei, daß auf die 12 Flügel die 3 Köpfe und 8 Kleinslügel noch vertheilt werden müßten. Domitian soll dann der letzte Kaiser des Ablerreiches sein, das Buch aber wäre trothem schon gleich nach dem Tode Bespasians versaßt worden (S. 19 s.). Diese ganze Deutung, von ihrem Fundamentalitzthum angesangen, widerlegt sich selbst, sobald man sie neben den Tert hält.

ebenmäßigen Verhältniß. Nach diesen prinzipiellen Vorbemerkungen erztennen wir in den zwölf ersten Herrschern die Kaiser aus dem Geschlechte der Julier, von Casar dis auf Nero <sup>235</sup>. In ihrer Zeit erheben sich schon Usurpatoren, welche aber nicht zur Herrschaft kommen, sondern zu Grunde gehen. Es sind das in der Vision die beiden ersten Gegenstügel, welche von jenen zwölsen ausgehen, und dann mit ihnen verschwinden <sup>236</sup>. Num bleiben außer den drei Hautern, den Flaviern, noch 6 Gegenstügel übrig <sup>237</sup>. Das erste Paar, Nerva darstellend, verdirgt sich bei dem rechten Haupte, Domitian, nach

Sfrörer a. a. D. I, S. 82 ff. und nach ihm Dillmann a. a. D. 5. 312 nimmt zu den sechs Juliern noch Salba, Otho, Bitellius, die Prästendenten Binder, Nymphidius, Piso hinzu, um die Zwölfzahl voll zu machen. Segen den Seist der ganzen Bision müssen dann die kleinern Flügel einheimische Tyrannen sein von Antipater an! Sfrörer erkennt (S. 91) selbst das Mangelhafte dieser Erklärung an. Daß auf die 12 vissozaken Herrscher nur 6 historische kommen, rührt aber auch andererseits nicht deber, daß je 2 Flügel einen Regenten darstellen. Diese Bolkmar'sche Deutung scheitert, wie wir schon bemerkten, an 12, 14. 20 und der Bariante a sinistra parte in 11, 20. Die Halbirung ist hier rein zusällig.

<sup>11, 21</sup> heißt es aliquae ex eis (ben 12 Flügeln) erigebantur, sed non tenebant principatum. Gfrörer erklärt dies unrichtig so, als wenn ex den genit part verträte. Ebenso irrig ist aber auch die Deutung Bolks mar's, nach welcher hier schon von den Usurpatoren die Rede wäre, welche erst nach dem Untergange der Julianischen Oynastie aufstanden. Gegen Bolks mar spricht das unmittelbar Folgende in v. 22: et vidi post haec; gegen Beide aber, daß die mitgetheilten Borgänge resumirt werden: so seien die zwölf Flügel und zwei kleine Flügel untergegangen. Ex eis erigedantur ist demnach gemäß 11, 3: de pennis ejus nascedantur contrariae pennae von den kleinen oder Gegenstügeln zu verstehen, welche nach 12, 20 die kurzen und schwachen Regierungen bezeichnen. Nach dem Zusate: sed non tenebant principatum sind die ersten Prätendenten nicht einmal zur Herrschaft gelangt.

Nach der gewöhnlichen Interpunktion ist 11, 23 in der Bulg, jedenssalls unrichtig. Der arab. Tert hat ausdrücklich: 3 Köpfe; der äthiopische läßt die Zahl aus. Bolkmar conjicirt sehr schön ohne irgend welche Bersknberung des Tertes et nihil supercrat in corpore aquilae nisi duo: capita quiescentia et sex pennacula. Ein zu Grunde liegender griech. Tert radio al xepalai xrl. erklärt die anscheinende Härte der Satssügung mehr als hinreichend. Nach der Erwähnung des Unterganges der 12 Flügel und der Aleinssügel lag auch nichts näher, als zu sagen: nun bleibe am Abler noch zweierlei übrig, die Röpfe und 6 Kleinssügel.

welchem es zur Herrschaft gelangt. Die vier andern sind die Regenten, beren Zeit zwischen ben Untergang ber julianischen Dynastie und die Erhebung der flavischen fällt; und zwar repräsentiren die beiden letzten diejenigen Usurpatoren, welche von Bespasianus beseitiget werden. Wenn es heißt, daß der erste dieser vier sich erhob, bann rasch verschwand, und der folgende noch rascher als ber erste, so kann man an Galba und Otho benken, welche beide nur kurz regierten, dieser noch kürzer als jener. Aber wie gesagt, ein genaues Zutreffen zwischen Bild und Geschichte ist hier bezüglich jener Zahlen nicht anzunehmen. Nur die Dreizahl der Köpfe trifft genau zu, nach welcher benn die übrigen Zahlen als runde Summen von annähernd entsprechendem Verhältnisse bestimmt sind 238. Nach ben in der Mitte stehenden Zügen des Bildes könnte also dessen Deutung wohl ungewiß erscheinen; aber Anfang und Ende besselben gibt sich so leicht zu erkennen, daß es sich bei den mittleren Theilen nur um die Frage handelt, ob sie die Deutung jener nicht gerade Einer Bestätigung von dieser Seite her bedarf es nicht. Nun glauben wir boch auf jeden Fall die mit dem gewonnenen Ergebniß übereinstimmende Erklärung bieser dunklern Theile wenigstens als möglich erwiesen zu haben. Wir bleiben bemnach bei bem Resultate stehen, daß unsere Schrift in der Regierungszeit Nerva's, also ganz am Schlusse bes ersten christlichen Jahrhunderts, abgefaßt worden sei.

Wir kommen auf eine früher schon besprochene Stelle zurück. Im Anfange des Buches heißt es, der Seher habe 30 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems in Babylon gelebt. Es wurde bemerkt, daß zwar die erste Zerstörung Jerusalems hier gemeint sei, daß aber, weil mit der Wiederherstellung der Stadt die Erfüllung der messianischen Hoffnung erwartet wurde, jene nur das visionäre Bild für die Zerstörung Jerusalems unter Titus sein könne. Demenach dürfte die Zahl dreißig hier wohl in ihrer eigentlichen Bedeutung zu nehmen sein; wenigstens stimmte das auf's Schönste

waltet, wie man oft behauptete. So B. Bauer Kritik ber Synoptiker I, 404, Hilgenfeld Esra u. Daniel S. 44, van der Ulis disp. erit. p. 181.

mit unserem Ergebniß bezüglich der Abfassungszeit des Buches über= ein 239.

9. Zum Schlusse bieser Untersuchung haben wir noch einen von hilgenfelb zum wieberholten Male gemachten Einwand 240 zu besprechen, der nach dessen Ansicht unumstößlich sein soll. selb will nämlich durch eine Vergleichung unserer Schrift mit dem Neuen Testament und den ältesten Kirchenschriftstellern das Ergebniß gewonnen haben, daß dieselbe zur Zeit der Entstehung der ältesten driftlichen Literatur bereits vorhanden gewesen sei. Nach obigen Ausführungen über die Abfassungszeit des Buches muß ein solches Ergebniß schon an sich höchst zweifelhaft erscheinen. Denn die Gewißheit, mit welcher wir die Schrift in die ihr chronologisch gebührende Stelle einwiesen, ließ einem widersprechenden Resultate nicht wohl Raum. Wir würden uns also viel eher zu der Annahme verstehen, daß das 4. Esbrasbuch die Bekanntschaft seines Verfassers mit den neutesta= mentlichen Schriften verrathe, als umgekehrt. Gine solche Annahme empfiehlt sich außerbem noch burch andere Gründe. Zuerst läßt sich leichter voraussetzen, daß Ein Verfasser die Schriften Mehrer benützt, zumal wenn diese gleichartigen Charakters sind, als daß Ein Buch in gleicher Weise von Vielen ausgebeutet wird. Außer= bem kann man nicht annehmen, daß die ältesten christlichen Schrift= steller ihre Weisheit einem jübischen Buche entlehnten; wohl aber wissen wir umgekehrt, daß das nachchristliche Judenthum vielfach unter bem Einflusse driftlicher Ideen und driftlicher Schriftstellerei gestanden hat. Endlich liegt, wie wir früher nachgewiesen haben, das Buch uns auch nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt vor, es ist in den verschiedenen Texten verschieden von driftlichen Händen überarbeitet worden. Darum dürfen wir nicht sofort aus einer mehr ober weniger auffallenden Uebereinstimmung eines christ= lichen Schriftstellers mit dem Verfasser unseres Buches auf die Bekanntschaft bes Einen mit dem Andern schließen.

Es bleibt freilich noch die Möglichkeit übrig, daß die Zahl 30 in 3, 1 eine bloß visionäre-Bedeutung habe, wie 9, 43 ff., wo die Zeit bis zur Ersbauung des Tempels durch die dreißigjährige Unfruchtbarkeit eines Weibes versinnbilbet wird.

<sup>240</sup> S. besonders Esra und Daniel S. 65 ff.

Wir wollen nun nach Abzug der von Hilgenfeld völlig mit Unrecht beigebrachten Parallelen die übrig bleibenden, theils schein= baren, theils wirklichen bem Leser vor Augen führen, damit er selbst erkenne, worauf sich die in Rede stehende Aehnlichkeit beschränke 241. Röm. 11, 17 f. werben die Heibenchriften mit bem Pfropfreis verglichen, das Judenthum mit der Wurzel, aus welchem jenes seine Lebenskraft empfängt. Bei Esbras 5, 28 wird bas jüdische Volk als die Wurzel bezeichnet, welche mehr als die übrigen Völker von Gott verworfen wurde 242. Da nun bei Henoch 93, 8 die jüdische Nation die auserwählte Wurzel heißt, so scheint bas Bild von der Wurzel schon vor der Abfassung des Römerbriefes und bes 4. Esbrasbuches bei ben Juden in Gebrauch gewesen zu sein zur Bezeichnung einer Nationalität, ober um ein sonst gebräuchliches, ähnliches Bild zu nennen, zur Bezeichnung eines Stammes. Von der weitern Fortsetzung des Bildes, wie sie im Römerbriefe erscheint, findet sich bei Esbras keine Spur, und wir brauchen beghalb um so weniger eine Beziehung der beiden Schriften auf einanber anzunehmen. Auch in der Aehnlichkeit, welche zwischen Offenbar. 14, 1 und 4. Esbr. 13, 35 bestehen soll, liegt mehr Schein als Wahrheit. Dort erscheint freilich das Lamm auf dem Berge Sion stehend, hier der Messias; aber doch an beiden Stellen in

Biele von den Hilgenfeld'schen Parallelen sind ganz unberechtigt; andere enthalten Ausbrücke und Vorstellungen, wie sie dem damaligen Judensthume geläusig waren und darum für gegenseitige Berücksichtigung der Schriftsteller nicht Zeugniß ablegen können. Dahin gehört die Borstellung vom Himmel, als dem obersten Theile des Universums, und dem entgegenstehenden abyssus, als dem tiessten Theile des Weltalls (Nöm. 10, 6 f. cf. 4. Esdr. 4, 8), die Erwähnung der Trompete dei der Schilderung des Gerichtes (1. Thess. 4, 16. 1. Cor. 15, 52. Offend. 8, 2 f. Matth. 24, 31 cs. 4. Esdr. 6, 23), die Vorstellung von den Wohnungen im Jenseits (Luc. 16, 9. 2. Cor. 5, 1 cs. 4. Esdr. 7, 51), der Sedanke, daß nur Leiden zum Heile sühren (N. T. passim, Ep. Barn. c. 7 cs. 4. Esdr. 7, 14) u. A. Ueber das Versstuchen der eigenen Gedurt (Matth. 26, 24 cs. 4. Esdr. 5, 35) ist schon bei der Untersuchung über das B. Henoch das Nöthige gesagt.

Der lat. Text: praeparasti super unam radicem alias ist sinnlos und muß nach dem arab. und athiop. Texte verändert werden in: unam radicem super alias. Das super hat hier comparative Bedeutung.

verschiebener Situation. Der gemeinschaftliche Gebanke ist nur ber, baß bem Messias ber Berg Sion als Wohnsitz angewiesen wird; und dieser Gedanke war ben Juben nach den alttestamentlichen Beissagungen gewiß geläufig. Ebenso gewiß rührt der bei Esbras 7, 35 und in gleicher Weise Offenb. 14, 13 ausgesprochene Gebanke, baß bie Werke ben Menschen in die Ewigkeit begleiten zur Vergeltung, aus Isai. 40, 10 her 243. Noch klarer tritt ein ähnliches Berhältniß bezüg= lich ber Vorstellung von ben bei bem Gerichte aufgeschlagenen Büchern zu Lage. Bgl. Offenb. 20, 12 und 4. Esbr. 6, 20 mit Dan. 7, 10. Die Pa= rallele zwischen Offenb. 21, 1 f. und Esbr. 7, 26. 8, 52. 13, 36 muß zu= nachst auf ihren ursprünglichen Bestand zurückgeführt werden. Hilgen= felb244 felbst erkennt in ber Darstellung des neuen Sion als Braut im Buche Esbras eine dristliche Interpolation. Es bleibt also auch hier nur die gemeinschaftliche Schilberung des jenseitigen Reiches unter bem (alttestamentlichen) Bilbe von bem neuen Sion übrig. Außerbem besteht noch eine Aehnlichkeit zwischen Offenb. 2, 7 und Esbr. 8, 52; an beiben Stellen wird ben Tugenbhaften im Jen= seits bas Parabies mit bem Baume bes Lebens in Aussicht gestellt. Möglich, daß der Verfasser des Esdrasbuches hier schon die unter Domitian geschriebene Apokalypse vor Augen hatte, oder daß ein dristlicher Ueberarbeiter die Stelle hineintrug; aber andererseits ist anch zu bedenken, daß in der damaligen Zeit als Aufenthalt der Seligen oft das Paradies genannt wurde, und daß sogar die weitere Vorstellung von dem Baume des Lebens im vorchristlich en Jubenthum gefunden wird 245. In Esbras 7, 6 ff. ist ferner das Bilb von dem schmalen, zum Heile führenden Wege, dessen sich der Hei= land (Matth. 7, 13 f.) bedient, weiter ausgeführt. Bei Esbr. 8, 41 wird man lebhaft an die Parabel vom Saemanne (Matth. 13, 3 f.) erinnert. Esbr. 13, 31 enthält fast wörtlich die Schilderung in

<sup>243</sup> Estr.: et opus subsequitur et merces ostendetur; Isai.: ecce merces ejus cum eo, et opus illius coram illo; Offent. opera enim illorum sequentur illos.

<sup>244</sup> Esra und Daniel S. 28.

Bgl. Hen. 24, 4 ff. 25, 5. Auch bei den Rabbinen ist dieses Bild sehr beliebt gewesen. Bgl. Schöttgen hor. talm. in Apoc. 2, 7.

Matth. 24, 7 f.; Esdr. 8, 3 kehrt fast ebenso vollständig der Ausspruch Jesu beie Matth. 20, 16 wieder. Bei diesen Stellen ist man wohl genöthigt, eine Bekanntschaft des Verfassers mit dem Matthäus-Evangelium anzunehmen. Wir haben kein Bedenken gegen biese Annahme, zumal ba bas Matthäus-Evangelium auf jeben Fall schon drei Decennien alt war, als das 4. Esbrasbuch entstand, und gerade bei einem palästinensischen Juben die Bekanntschaft mit bemselben sehr natürlich erscheinen muß. Es würde hier also nur ein schönes Beispiel bavon vorliegen, daß das zunächst an die jüdischen Stammgenossen gerichtete Evangelium an die richtige Abresse gelangt wäre. Auch scheint der zweite Brief Petri dem Verfasser unseres Buches bekannt gewesen zu sein. Dort wird nämlich (1, 19) die prophetische Rede mit einer Leuchte an dunkelm Orte verglichen, und hier (12, 42) ist genau dasselbe Bild gebraucht. Auch bient es an beiben Stellen zum Ausbrucke besselben Gebankens: ber Prophet allein bringt bem sonst verlassenen Volke Trost und Licht.

Umgekehrt aber sind auch Stellen unserer Schrift in der christlichen Literatur der ältesten Zeiten verwerthet worden. Understennbar meint der Verfasser des sog. Barnabasbriefes, der in den ersten Decennien des 2. christlichen Jahrhunderts lebte, unser Buch, wenn er sagt: όμοίως πάλιν περί τοῦ σταυροῦ όρίζει ἐν άλλφ προφήτη λέγοντι· καὶ πότε ταῦτα συντελεσθήσεται; καὶ λέγει κύριος· όταν ξύλον κλιθη καὶ ἀναστη, καὶ όταν ἐκ ξύλον αἶμα στάξη 246.

Diese Berührungen des 4. Esbrasduches mit christlichen Schriften erkennen wir gerne an. Sie lassen aber keineswegs, wie Hilgenfeld will, auf eine vorchristliche Abfassung desselben schließen, sondern vertragen sich ganz ungezwungen mit dem oben gewonnenen Resultate bezüglich der Abfassungszeit unserer Schrift.

Wir schließen also unsere Untersuchung mit dem Ergebniß: das 4. Esdrasbuch ist in der Regierungszeit Nerva's von einem Juden Palästina's in griechischer Sprache abgefaßt worden, um dem jüdischen Bolke einen Trost zu bieten in seinem Schmerze über die Zerstörung der Stadt, um es aufzurichten durch die bestimmte Hin-

<sup>246</sup> Cap. 12 cf. 4. Esbr. 4, 33. 5, 5.

weisung auf ben nun balb erscheinenben Messias. Die harte Lage hat in dem Verfasser eine tiefernste Stimmung begründet, welche sich in der breit angelegten und finster gehaltenen Schilderung des letten Gerichtes äußert, wie auch in ben überaus strengen sittlichen Anforderungen, die das Buch an die Jeraeliten stellt, und endlich ebenso sehr in der allgemeinen düstern und gedrückten Lebensan= schauung, die den Verfasser beherrscht 247. Einer besondern jüdischen Sette gehört die Schrift nicht an, vielmehr äußert sich in ihr nur der Geist altjüdischer Frömmigkeit, wie sie in damaliger Lage mit Bernachlässigung aller theologischen Zänkerei sich an die Lieblings= gebanken der Nation anklammern mußte 248. Spezifisch Christliches, was als solches die Vernichtung des jüdischen Wesens in sich trug, tann bem Gesagten gemäß in bem Buche keine Stelle haben, und ist also, wo es vorkömmt, auf Rechnung späterer Bearbeiter zu setzen. Dagegen muß es bem Ginflusse ber christlichen Lehre zugeschrieben werden, wenn statt ber abgeschmackten und entstellten jübischen Ueberlieferungen, wie sie in der damaligen Zeit schon ausgebildet wurden, uns hier eine Einfachheit und ein sittlicher Ernst entgegentritt, den schon zur Zeit Christi das Judenthum leider zu sehr vermissen ließ. Haben wir ja auch eine Bekanntschaft des Verfas= sers unseres Buches mit neutestamentlichen Schriften keineswegs in Abrede stellen können.

Dieselbe gipfelt in den Behauptungen des in der Bulg. getilgten Stückes im 7. Kap. Da heißt es v. 44, nur wenige Menschen würden gestettet; v. 58 f. die Thiere seien darum glücklicher als der Mensch; v. 61 der Mensch wäre besser gar nicht geschaffen worden. Aber auch die Bulg. enthält noch den Sat 9, 15: plures sunt zui perennt, quam qui salvaduntur, sieut multiplicatur suctus super guttam.

<sup>218</sup> Schon Bolkmar das 4. B. Esdras und apokal. Geheimnisse übers haupt S. 24. st. hat Hilgenfeld's völlig mißlungenen Versuch, die Schrift der effenischen Sekte zuzuweisen, hinreichend abgefertigt. Er selbst hat den Chastakter derselben sehr gut erkannt, diese Erkenntnis aber wieder wie gewöhnslich nur mißbraucht, um Alles gerade auf den Kopf zu stellen; er sagt Einlin die Apokr. II, 329: "So ist sein Werk das einzige Denkmal jener wahrs haft chasidaisch sbestimmten Religiosität, woraus das Christenthum überhaupt ipezisisch sich hervorgerungen hat." (!)

## 9. Die Testamente der zwölf Patriarchen.

1. Die bisher besprochenen Schriftwerke stehen auf bem Boben bes Judenthums, auch diejenigen, welche noch in ber christlichen Zeit entstanden. Sie sind darum als Erzeugnisse damaliger judischer Geistesrichtung die wichtigsten und reichhaltigsten Quellen für die Erkenntniß des Judenthums jener Zeit. Im Gegensatze zu diesen rein jüdischen Schriften hat sich auf dem Boben des jungen Christenthums eine Literatur gebildet, die wenigstens zum Theil auch Stoff zur Beurtheilung bes spätern Jubenthums bietet. nen die sogenannte juden-christliche Literatur. Es ist bekannt, baß das Christenthum nicht gleich bei seinem Entstehen in den schroffften Wiberspruch zur jüdischen Synagoge trat, sondern vielmehr, an sie anknüpfenb, allmälig bie Erinnerung an ben nunmehr veralteten Cultus und ben jett überwundenen Standpunkt der vorbereitenden Religion zu verwischen suchte. War dies einerseits geboten burch die feste Anhänglichkeit der Juden an ihre religiösen Ueberlie ferungen, so stimmte auf ber anbern Seite bieses allmälige Ueberleiten des jüdischen Lebens mit seinen beengenden Schranken in bie freien, unermeglichen Bahnen ber Neligion bes Geistes und ber Wahrheit mit dem Verhältnisse des Judenthums zum Christenthum auf's Schönste überein. Sollte ja doch der jüdische Lehrbegriff in keinem einzigen Punkte umgeworfen, sondern nur geläutert und entwickelt, die Hoffnung der alttestamentlichen Zeit nicht als Täuschung und Luftgebilde beseitigt, sondern erfüllt werden. Der judische Got= tesdienst kam burch bas Christenthum nicht in Verruf als eine beklagenswerthe menschliche Verirrung; er wurde vielmehr anerkannt als ein göttlich angeordneter für die Periode der Vorbereitung, und nur abgeschafft, weil seine Zeit abgelaufen, die Erfüllung bes Verheißenen erschienen war. Aus diesem Grunde mußte auch ohne alle Rücksichtnahme auf jübischen Eigensinn in den ersten Aufängen die dristliche Kirche ihrer äußern Erscheinung nach sich sehr nahe mit dem hergebrachten jüdischen Wesen berühren. Auf bie dristliche Grundlage versetzt, konnte manches schöne Stud ber jüdischen Liturgie beibehalten werden, der Pflanze gleichend, liche erst, wenn sie statt burren Erdreichs fruchtbaren Boben ers lt, ihren ganzen Blüthenreichthum entfalten kann.

Die Schriften bes Alten Testamentes wurden unter den Christen enso heilig gehalten, wie es vordem von den Juden geschehen war; der christlichen Kirche wurden sie mit derselben Ehrerbietung vorslesen und erklärt, wie in der jüdischen Synagoge. Mehr noch: a man sie im Lichte der Erfüllung erst recht verstand, wurden de dunkle Stellen in ihnen aufgehellt durch den Inhalt jener uen h. Bücher, die allerdings unter noch größeren Ehrendesigungen nach ihnen in der Kirche zur Verlesung kamen. War vas geeignet, den alttestamentlichen Kanon als göttlich zu erweist, so mußte die unübertressliche Hanonie dafür angesehen wersn, welche zwischen ihm und den Urkunden der neuen, vollendeten Mendarung herrschte.

Dieses Verhältniß zwischen bem Alten und bem Neuen Bunde ußte sich naturgemäß auf bem ganzen religiösen Gebiete geltenb zchen; nicht allein ba, wo die Wahrheit der Offenbarung ober 8 Ansehen ber kirchlichen Gewasten bazwischen trat, sonbern auch bem praktisch=religiösen Leben des Einzelnen sowohl, wie in der issenschaftlichen Bearbeitung des neuen, unübersehbar reichen Lehr= aterials. Hier aber, wo die göttliche Leitung zurücktrat, und Je= r mehr ober weniger seiner eigenen Neigung und Ansicht überlas= n blieb, kam benn auch naturgemäß manche Verirrung vor. Das vistliche Element wurde nicht immer gehörig gewürdigt und oft bisches ohne die nöthige Läuterung und Vergeistigung durch das hristenthum in seiner roben, ursprünglichen Gestalt verwerthet. tiese geistigen Bewegungen mit ihrem Ringen nach freier, religiöser rkenntniß und ihrem noch aus bem Judenthum stammenden Beingensein im Dienste des Buchstabens haben ihren schriftlichen usbruck gefunden in der sogenannten judenchristlichen Literatur.

2. Es gehört nun nicht zu unserer Aufgabe, eine Analyse jeste Kämpfe vorzunehmen, und darum können wir uns auch der kühe überheben, die Schriftwerke jenes ziemlich umfangreichen Gesetes an dieser Stelle zu besprechen. Nur die Ueberbleibsel des ubenthums aus der Zeit Christi erregen hier unsere Aufmerksamsit, und darum kömmt es für uns zunächst auf die Schriftwerke

an, in welchen wir berartige Reste in möglichster Reinheit vorzusstinden meinen. Unter diesen nimmt der Zeit nach die erste Stelle ein das griechische Apokryphon, "die Testamente der zwölf Pastriarchen" betitelt. In dieser Schrift werden die Belehrungen und Ermahnungen mitgetheilt, welche vor ihrem Tode die zwölf Söhne Jakob's ihren Kindern gaben, weßhalb sie denn auch den Namen "Testamente der zwölf Patriarchen" führt. Unter Zugrundelegung dieser Fiktion hat der Versassen" sie Lebensschicksale der Genannten theils nach der biblischen Erzählung, theils abweichend nach der spätern jüdischen Tradition dargestellt und zugleich in der singirten Form von Prophezeiungen die zukünstigen Ereignisse aus der Seschichte des jüdischen Volkes, zumal das Erscheinen des Messias beschrieben.

Unsere Schrift hat das eigenthümliche Schicksal so vieler alttestamentlicher Apokryphen, unterzugehen und erst in der neuesten Zeit wieder entbeckt zu werden, nicht getheilt. Sie ist stets gekannt und beachtet gewesen von dem Zeitpunkte ihrer Entstehung an 240. Nur hat sie im Verhältnisse zu der reichen kritischen Literatur unseres Jahrhunderts sich doch noch immer über eine allzu große Vernachlässigung zu beklagen. Ein fester, willkürlichen Vermuthungen enthobener Text existirt von unserer Schrift noch nicht. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als felbst bei Stellen, welche für die Beurtheilung des Buches entscheibend sind, die kritische Zuverlässigkeit mangelt, und daburch dem Schwanken und Zweiseln Raum gegeben Dagegen aber haben die Bearbeitungen des Buches aus wird. unserer Zeit das Verdienst, nach allen Seiten hin wenigstens bie Besprechung über seine Richtung und Tenbenz angeregt zu haben, Fragen, deren Bedeutung in früherer Zeit nicht gehörig gewürbigt wurde.

3. Zuerst hat Grabe die Schrift in dieser Beziehung nähern

1

Im Abendlande wurde sie allerdings erst im 13. Jahrh. verbreitet. Man hatte sie von Athen herübergebracht. Bgl. Vorstman Disquis. de testam. XII patriarch. origine et pretio. Roterod. 1857, p. 3. Sie ist absgebruckt bei Grade Spicil. Patr. tom. I. und bei Fabricius Cod. pseudepigr. V. T.

Erörterungen unterworfen, aber nicht mit glücklichem Erfolge. Er ist von der irrigen Annahme ausgegangen, das Buch sei auf jubischem Boden erwachsen und in hebräischer Sprache abgefaßt gewesen. Mit den kanonischen Büchern des A. T. in Alexandrien in's Griechische übersett, habe es dann später Interpolationen von driftlicher Hand erlitten 250. Hiergegen ist bereits mehrfach bemerkt worden, daß schon der Titel der Schrift diaiInxui auf eine griechische Abfassung hinweise, indem der hebräische בַּרֶבוֹת oder הוא, und bies in der Uebersetzung εύλογίαι ober μαρτύρια würde gelautet haben. Wir fügen bei, daß διαθήχαι in dem Sinne von Testa= mente, in welchem es selbstverständlich hier genommen werden muß, nach bem Sprachgebrauch ber griechischen Bibelübersetzung ganz un= gewöhnlich wäre. Dazu kommen Wortspiele, welche nur bei ber Annahme griechischer Abfassung erklärbar sind, wie die und λοιμός, άφαίρεσις und αναίρεσις 251, εν τάξει und άτακτον 252, und gleich nachher rætig und aratia 253. Die unrichtige Her= leitung des Bergnamens Aspis von aonic, Schild 254, konnte auch nur Jemandem aus der Feber fließen, der griechisch schrieb. Die Darstellung des Verhältnisses des Fipos zu der pvxy und dem σωμα 255 schließt den Gebrauch der für philosophische Untersuchungen solchen Inhalts völlig unbrauchbaren hebräischen Sprache aus. Ueberhaupt enthält unsere Schrift viele griechisch=philosophische Aus= brucke, die sich in's Hebräische nicht wohl übertragen ließen, wie αίσθησις, φύσις, διαβούλιον, συμβουλεύειν τινί, ζημία für "Gemuthsbewegung" u. a. Alles dies, wie auch die, an vielen Stellen wenigstens, stark hervortretende griechische Färbung des Stils

<sup>250</sup> Spicileg. Patr. I, 134. Schon Borstman l. c. p. 6 sagt, Grabe sei seiner eigenen Ansicht nicht gefolgt, ba er bas B. unter bie häretischen Schriften bes ersten christlichen Jahrhunderts gesetzt habe. Es scheint dies jedoch nur mit Rücksicht auf die vermeintlichen Interpolationen geschehen zu sein, welche freilich den Hauptinhalt des B. ausmachen.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Test. Jud. n. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Test. Nephth. n. 2.

<sup>253</sup> Ibid. n. 3.

<sup>254</sup> Test. Levi n. 6.

<sup>255</sup> Test. Dan. n. 3.

zwingt uns zu der Annahme, daß die Schrift ursprünglich griechisch verfaßt ward 256.

- Hiermit ist nun natürlich die Entstehung berselben in christlichen Kreisen noch nicht erwiesen. Die unverkennbar christlichen Reminiscenzen könnten später, wie Grabe wirklich meint, eingefügt worden sein. Aber dieser Ansicht steht der Umstand entgegen, daß nicht hier und da zwischen ganz fremdartigen Gedanken driftliche Elemente sich geltend machen und leicht von ihrem Hintergrunde abzuheben sind; vielmehr gibt der wesentliche Inhalt des Buches sich als christlich zu erkennen. Wollten wir alles Christliche aus bemselben entfernen, so würden unzusammenhängende Fragmente ohne Einheit und ohne erkennbare Tendenz übrig bleiben. So sehr herrscht die dristliche Anschauung in dem Buche nicht allein vor, sondern gibt dem Ganzen erst Farbe und Gestalt. Dies wird denn auch heutzutage allgemein anerkannt, und hat man ebenfalls ziemlich übereinstimmend die Tendenz des Buches dahin bestimmt, daß durch dasselbe die von Bedrängnissen bestürmten Juden zur Annahme bes Christenthums sollten veranlagt werben 257.
- 5. Aber auch so sind noch verschiedene Fragen offen gelassen, vorzüglich die über die Zeit und das Land der Entstehung. Wir beginnen mit letterer. Nitsch 258 hat ohne Weiteres die Absassung des Buches nach Alexandrien verlegt, weil man dort gewohnt gewesen sei, biblische Stoffe in griechischer Sprache zu behandeln. Auch will er Anklänge an die dort ausgebildete Philosophie in dem Buche entdeckt haben. Diese Schlußsolgerung ist jedoch übereilt. Denn auch in Palästina wurde die griechische Sprache zur Zeit Christi zur Absassung von Schristwerken verwendet, wosür die neutestamentliche Literatur, die Bücher des Flavius Josephus und das vierte Maccadaerbuch lebendige Zeugnisse sind. Deßgleichen sinden wir auch in eben diesen Werken den Einfluß griechischer Schulbildung vor. Hingegen kann

<sup>256</sup> Bgl. hierüber auch C. J. Nitzsch De test. XII patr. Witemb. 1810, p. 16, Vorstman l. c. p. 8 sqq.

Jena 1851, III, 109, Vorstman p. 29.

<sup>258</sup> L. c. p. 22 sqq.

ausschließlich alexandrinisches Element in unserm Buche nicht nachgewiesen werben. Und so mussen wir benn gerade aus bem Mangel ber bekannten mpftisch = allegorischen Behanblungsweise alttestament= licher Stoffe ben Schluß ziehen, daß die Schrift jedenfalls in Aegyp= ten nicht entstand. Denn während einerseits das reichste Material für das Allegorisiren nach alexandrinischer Methode in dem be= hanbelten Thema sich barbot, herrscht andererseits eine so nüchterne, bistorische und reale Anschauung bei der Bearbeitung vor, daß wir nothwendig zu dem Ergebnisse gelangen, der Verfasser könne kein Meranbriner gewesen sein. Bei bieser Erkenntniß bietet sich benn als bie naturgemäßeste Annahme jene bar, daß bie Schrift im Mutterlande des Judenthums entstand. Sie wird bestätigt durch bie Tenbenz des Werkes, die Juden dem Christenthume zuzuführen, indem eine folche Absicht am ehesten im jüdischen Lande sowohl auf= kommen konnte, als Erfolg versprach. Auch mußte wohl die in ber Gestalt einer Prophetie gemachte Hinweisung auf die Zerstd= rung Jerusalems und bes Tempels 259 gerabe auf palästinensische Leser berechnet sein.

6. Was die Frage nach der Zeit der Entstehung des Buches betrifft, so ist dieselbe durch die zuletzt erwähnten Stellen wenigstens annähernd schon beantwortet. Die Schrift ist nicht vor 70 n. Ch. entstanden. Andererseits wird sie schon von Tertullian und Drigenes angeführt 260, und muß darum ihre Absassung jedenssalls noch in's erste christliche Jahrhundert versetzt werden. Gesnauer noch hat Wieseler 261 die Absassungszeit aus Test. Levi c. 17 berechnen wollen, wo von der Rücksehr der Jsraeliten in ihr veröbetes Land während der fünften Woche des siebenten Jubiläums die Rede ist. Die Jubiläen bestimmt nämlich Wieseler als einen Zeitraum von hundert Jahren, und die Wochen faßt er als Desennien auf. So soll denn durch jene Angabe gesagt sein, daß 50 Jahre nach der Zerstörung der Stadt die Heimsehr Israels

<sup>259</sup> Test. Levi n. 10. 15 sq.

<sup>260</sup> Tert. adv. Marc. V, 1, Scorp. c. 13; Orig. hom. 15 in Jos.

Die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel. Got= tingen 1839, S. 229.

erfolgen werbe. Da bies Ereigniß bei ber Abfassung bes Buches jedenfalls noch in der Zukunft lag, so meint Wieseler, es musse die Schrift vor 120 n. Ch. entstanden sein. Wir wollen nun an dieser Stelle über die mehr als fragliche Deutung der Jubiläen und der Jahrwochen nicht streiten; denn was schon allein die ganze Beweissführung unhaltbar macht, ist der Umstand, daß von der Zerstörung der Stadt unter Titus in dem angeführten Passus nicht gesprochen wird. Erst nach der Wiederherstellung des Tempels in der fünsten Woche des letzten Jubiläums folgt die gottloseste Schändung des Heiligthums durch göhendienerische und sittlich versuntene Prieste in der 7. Woche, und nach der Sühnung aller blasphemischen Frevel erweckt Gott den neuen Priester, der die Fülle der Offetsbarung bringt. Wan mag also über die Dauer der Jubiläen und der Wochen benten, wie man will, jedenfalls kann an der genaunten Stelle von Ereignissen aus der christlichen Zeit nicht die Rede sein

Bestimmte Anhaltspunkte sind nun sonst in unserm Buche nickt entbeckt worden, nach beneu man bessen Abfassungszeit genauer fest zustellen im Stande wäre. Nur allgemeinere Gesichtspunkte bet man zu biesem Zwecke hervorgehoben. So meint Vorstman 262, die Milde, mit welcher mehre Male, wie Test. Levi. n. 8 und Benj. n. 9 über die Heiben gesprochen werbe, weise schon auf eine etwas spätere Zeit hin. Noch bestimmter Kanser: die bogmatische Färbung lasse auf das zweite Drittel des zweiten Jahrhunderts schließen 263. Solche Aeußerungen beruhen zum großen Theil auf einer sehr willfürlichen und einseitigen Beurtheilung ber Anfänge des Christenthums. Es läuft dabei die Auffassung mit unter, als ware von Decennium zu Decennium eine gewisse Parole ausgegeben worden, und hatten fich genau gesonderte Heerlager im Schoofe der jungen chriftlichen Kirche gebildet, um wie aus Einem Munbe Von der Annahme genau abgegrenzter periodischer zu sprechen. Entwicklungen aus wird dann auf die Entstehungszeit der litetts rischen Erzeugnisse geschlossen mit einer Sicherheit, als seien die Auffassungen des Christenthums bis zu den detaillirtesten Ibeen herab wie Passatwinde zu bestimmten Zeiten über bestimmte Striche

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> p. 18.

hin burch die Geister gegangen. Selbst aus den feinsten Unterzichieden macht man Folgerungen für die Annahme verschiedener Richtungen, wie man die Confessionen des Protestantismus nach ihren symbolischen Büchern beurtheilt. Es wird nicht bedacht, daß weber das Christenthum noch dessen systematische Auffassung das Ergebniß literarischer Zänkereien ist; daß die noch vorhandene dürftige Literatur der ersten christlichen Zeiten uns nur ein sehr unvollständiges Bild der geistigen Bewegungen in der entstehenden Lircht dietet. Man setzt darum ganzen vermeintlichen Parteien auf die Rechnung, was bloß aus der Individualität des Einzelnen sie Kechnung, was bloß aus der Individualität des Einzelnen son man nach der "dogmatischen Färdung" unserer Schrift das eine oder andere Decennium des zweiten Jahrhunderts derselben als Entstehungszeit anzuweisen wagen.

Ein viel näher liegendes Kriterium zur Beurtheilung der Abfaffungszeit bes Buches hat man, wie es scheint, immer übersehen. Wir meinen ein solches, welches seiner Natur nach bei Weitem enger mit ber Zeitfolge verknüpft ist, als irgend eine bogmatische Eigenheit es sein kann, — ein historisches. Von der Zerstörung Jerusalems unter Titus ist in unserer Schrift die Rede. Die Rückkehr ber Juben in ihr Heimathland, mit welcher sich bann beren Bekehrung zum Christenthum verbinden solle, wird in Aussicht ge= stellt. Schon dieser Gepanke dürfte wohl schwerlich in der Seele bes Verfassers entstanden sein, wenn der letzte große Kampf bereits vorüber gewesen wäre, der mit der völligen Auflösung des jübischen Staates und der Umwandlung der jüdischen Hauptstadt in eine heidnische Colonie geendet hat. Bis auf Hadrian war in bem Fortbestande einer elenden Ruine von dem ehemals mächtigen Zion doch noch immer ein Schimmer von Hoffnung übrig, daß einst ber Glanz des judischen Namens an h. Stätte sich erneuen werde. Aber wie konnte an eine Herstellung des israelitischen Staatslebens da noch gebacht werden, als die Juden so wenig einen gemeinsamen Mittelpunkt, einen häuslichen Heerd für ihre Nation mehr besaßen, wie zu unferer Zeit, ja als sie nicht einmal die Stätte ihres ver= wüsteten Heiligthums mehr betreten durften, an welcher sie heut= zutage ihre Klagelieber ertönen lassen? Sobann findet sich auch noch an Hate und Unmenschlichkeit jenen unter Bedeutung noch an Härte und Unmenschlichkeit jenen unter Bespasian und Litus nachgestanden haben. Das Alles läßt uns schließen, daß in der Zeit, welche zwischen der Zerstörung Jerusalems und der völligen Aushehung des jüdischen Staatslebens versloß, unser Schrift abgefaßt worden sei, also in den letzten Decennien des ersten, oder in den ersten des zweiten Jahrhunderts 264.

7. Es übrigt noch, die Frage nach der Integrität des Buches zu besprechen. Aus einem doppelten Grunde können wir Frage nicht bei Seite lassen. Einmal nämlich wird burch ihre Beantwortung das oben abgegebene Urtheil über Grabe's Annahm christlicher Interpolationen in unserer Schrift bestätigt, und außerdem die Meinung anderer Kritiker gewürdigt, welche die Testamente zu einer sehr einseitigen Tendenzschrift haben machen wollen. So viel bisheran die Handschriften verglichen wurden, zeigen sich alleibings manche für den Sinn nicht unerhebliche Varianten, aber biese betreffen doch meist nur einzelne Worte 265, und nur Ein Fall ift uns bekannt geworben, in welchem ein längerer Passus sinnverändernde Unterschiede barbietet 266. Diese Differenzen haben Kanser die willkommene Veranlassung dargeboten, nicht allein diejenigen Stellen als unächt zu verwerfen, in beren Zusammenhang jene Varianten sich finden, sondern auch alle andern für spätere Interpolationen auszugeben, welche ähnlichen Inhalts sind. In Folge bessen wird dann geradezu behauptet, die Christologie unserer Schrift sei recht eigentlich ebionitisch, und Alles, was von der Gottheit

<sup>264</sup> Von Dillmann in Herzog's Realenchkl. XII, 315 wird sie in ben Anfang des zweiten Jahrhunderts versetzt, ohne daß jedoch Gründe für diese Annahme entwickelt würden.

<sup>265</sup> So fehlt nach Grabe in einem cod. We ar Downer in Test. Sim. n. 6, ein Zusat, durch welchen die an jener Stelle geweissagte Theophanie als Incarnation charakterisirt wird.

Die Differenz gipfelt in den Worten: καὶ ὄψεσ θε θεὸν ἐν σχήματι ἀνθρώπου (Test. Zabul. n. 9), welche im cod. Oxon. durch andere ersett sind.

267 A. a. D. S. 113 ff. Fast vollständig ist in seine Fußstapfen eingetreten Vorstman p. 69 sqq.

**Christi rede, später beigefügt.** Auf diese Weise hängt auch hier wieder die Beurtheilung des Buches selbst mit der Frage über die Integrität zusammen.

Segen Grabe braucht nun außer dem bereits Gesagten nur noch bemerkt zu werden, daß zu seiner Annahme die handschrift-lichen Zeugnisse keinerlei Begründung darbieten. Alles, was christ-liche Elemente enthält, als spätere Interpolation aus der Schrift entfernen zu wollen, erweist sich von dieser Seite her als bloße Hypothese. Und die Unhaltbarkeit dieser Hypothese ist bereits oben aus innern Gründen nachgewiesen worden.

Mit den Behauptungen Kansers und Vorstman's verhält es sicht viel anders. Es mag ihnen sogar zugegeben werden, baß biejenigen Stellen spätere Einschiebsel seien, an welchen die Leseurt schwankt, und an benen die Incarnation, wie jene glauben, mit gar zu klaren Worten gelehrt wird. Aber das verleiht doch gewiß bem Krititer kein Recht, ben Stab über andere ähnliche Stellen zu brechen, und zwar auch über solche, von benen Kapser selbst eingesteht, daß im Contexte zur Tilgung derselben nicht allein keine Röthigung vorliege, sondern sogar, daß die gestrichenen Worte nicht so leicht aus bem Zusammenhange loszutrennen seien 268. Ein solches Verfahren kennzeichnet sich selbst als eine Art kritischer Robheit. Die Frage über die Integrität, welche zumal bei einem Schriftwerke von so unbekannter Entstehung boch zuletzt nach äußern Zeugniffen und nicht nach vermeintlichen innern Gründen, b. h. hier nach vorgefaßten Meinungen, zu entscheiben ist, wird also folgender Maßen zu beantworten sein: Nur bei wenigen Stellen ist die Leseart zweifelhaft, und berührt dieses Schwanken ben Sinn; biese Stellen mögen barum etwa spätere Interpolationen enthalten.

<sup>200</sup> A. a. D. S. 116. Wird so auf der einen Seite kein Gewaltstreich gescheut, nur um das Ziel zu erreichen, so geht andererseits Kahser wieder den dem eigenen Grundsate ab, wenn es seiner Tendenz förderlich erscheint. Test. Benj. n. 9 wird povoyeroux neognirov von ihm gelesen, obgleich setteres Bort bloß im eod. Oxon. beigefügt ist und schon von Fabricius gestrichen wurde. In jener Form soll nämlich die Stelle einen Grundsedanken der ebionitischen Sekte enthalten.

Im Uebrigen stammt die Schrift, wie sie uns vorliegt, von Einer Hand.

8. Schließen wir diese Untersuchung mit einer genauern Charatte ristik des Buches. Im Allgemeinen haben wir bereits, erkannt, daß es jubenchristliche Tendenz verfolge. Es fragt sich, ob man nicht noch genauer seine religiöse Richtung bestimmen könne. Kapfer hat, wie wir eben vernahmen, es bem Gbionitismus zugewichen. Die ebionitische Christologie will er an mehrern Stellen ausgesprochen finden 269. Aber wenn es da heißt, der Herr werde endlich Israel erlösen kommen in seiner Barmherzigkeit <sup>270</sup>, oder ein Mann werbe das Gesetz erneuen in der Kraft des Allerhöchsten, so ist weder durch die erstere Aussage die personliche Ankunft-Gottes auf Erden ausgeschlossen, noch wird durch die letztere die wesenhafte göttliche Natur des Verheißenen in Abrede gestellt. Am exfien könnte man da Ebionitismus ausgesprochen finden, wo von der Taufe Christi im Jordan die Rede ist. Im Testamente des Levi heißt es nämlich (n. 18), es werde bei der Taufe die Heiligung.271 über den neuen Priester herabsteigen "mit der väterlichen Stimme wie von Abraham", und ähnlich im Testamente Juda's (n. 24), die Himmel würden sich über bem Manne aus seinem (Juba's) Saamen öffnen und den Geist, den Segen des h. Baters über ihn

: 22

<sup>269</sup> S. 113 nennt er Nephth, n. 4, Levi n. 16. 18, Jud. n. 24.

Nephth. n. 4: άχρι του έλθειν το σπλάγχνον κυρίου, άνθρωπος ποιών δικαιοσύνην καὶ ποιών έλεος εἰς πάντας τοὺς μακράν καὶ τοὺς έγγις.

— σπλάγχνον ift bei Fabricius burch misericordia wiedergegeben, während Bretschneider Lex. nd N. T. sub h. v. es mit άγακητός gleichbebeutend ninmt und es barum für die Benennung des Messias hält. Die Worte von άνθρωκος ab werden von Vorstman p. 70 als interpolirt bezeichnet wegen der regellosen Construction. Aber ein solcher nomin. absol. zumal in Verbindung mit einem Particip ist in der spätern verdorbenen Gräcität etwas ganz Gewöhnsliches. Hiernach könnte jene Stelle auch noch den Sinn enthalten, es werde der Geliebte des Herrn, der Messias, als Mensch auf Erden erscheinen. So wäre sie den ebionitischen Anschauungen geradezu entgegengesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Ohne Grund conjicirt Vorstman p. 69 für άχίασμα an dieser Stelle πνεθμα άγων. Letteres würde dem Verf. natürlich noch weniger des Ebionistismus perdächtig machen, als Ersteres.

ausgießen <sup>272</sup>. Diese Aeußerungen könnten allerdings ebionitischen Inhalts sein, insofern als mit ihnen der Gedanke sich verbinden ließe, es sei durch jene Heiligung oder durch den Geist des Segens der Messias, von gewöhnlich menschlicher Herkunft, dei der Tause erst mit einer höhern Würde umkleidet worden. Aber Niemand wird leugnen können, daß möglicher Weise der Verfasser an jenen Stellen bloß die Inauguration des Messias habe darstellen wollen. Dann wäre ihm nur in der Wahl der Ausdrücke eine Ungenausgskeit, eine Accommodation nicht sowohl an ebionitische, als vielmehr, wie wir später sehen werden, an rein jüdische Anschauungen jener Zeit in etwa Schuld zu geben. An der letztern Stelle wird wenige Zeilen weiter der auf jene Weise mit dem Segen des Vaters überströmte Mensch "Sprosse Gottes des Allerhöchsten, Lebensquelle für alles Fleisch" genannt <sup>273</sup>, Benennungen, die nichts weniger als ebionitisch sind.

Aber auch abgesehen von der christologischen Lehre soll der Berfasser sich ebionitisch äußern. Dies behauptet Kapser mit Bezug auf das Testament Dan's, in welchem (n. 6) der Messias der Engel des Friedens genannt wird. Ob dann auch wohl der Uebersseher des Propheten Jsaias Schionit gewesen ist, da er vom Messias als dem Engel des großen Rathes spricht? <sup>274</sup> Im Testamente Levi's (n. 8) soll nach edionitischer Weise der Messias mit Monses auf eine Linie gestellt sein. Aber da wird nur von Monses, Naron und dem Messias als den drei hervorragendsten Organen der Ossendarung gehandelt, und noch dazu gesagt, daß dem Messias ein neuer Name gegeben werde, und er ein neues Priesterthum zu begründen bestimmt sei. Durch diese Bemertungen wird doch ein wesentlicher, zwischen ihm und jenem Brüderpaar bestehender

<sup>272</sup> έκχέαι πνεύμα, εὐλογίαν πατρός άγίου. Sollte bas nicht verschrieben sein etwa für: πνεύμα εὐλογίας πατρός άγιον? Balb nachher heißt es, ber Messias werbe bann seinerseits das πνεύμα χάριτος über die Seinen ausseießen. Dem Sinne nach kömmt beibes auf Eins hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> οὖτος ὁ βλαστὸς Βεοῦ ὑψίστου καὶ αὕτη ή πηγή εἰς ζωήν κάσης σαρκός.

<sup>274</sup> Bgl LXX zu Is. 9, 6.

Unterschied sattsam hervorgehoben. Wollte man ferner auch mit Kapser im Testamente Benjamin's (n. 9) die sehr fragliche Variante movoxevoüs noogńtov beibehalten, so liegt in diesen Worten doch nicht die Anschauung ausgesprochen, daß Ein prophetischer Geist der Reihe nach durch alle Gottesgesandten und zuletzt durch den Wessias ebenso wie durch Abraham und Wonses geredet habe. Denn das Heil xat' eşoxúv soll durch jenen movoxevás (noochútas!) vermittelt werden. Es kann dieser also nicht der Repräsentant der ossenden Krast, sondern nur das Organ der Offenbarung, der Wessias selbst sein. Der Zusatz movoxevás erinnert allerdings bei dieser Aufsassung an Stellen, wie Joh. 1, 14 u. A., die nichts weniger als ebionitisch sind.

Sonderbarer noch sucht Kanser andere Stellen zur Begründung seiner Ansicht zu verwerthen. Im Testamente Levi's (n. 17) soll Monses geradezu als der zukünftige Messias verheißen sein; und boch ist einerseits von Monses ausbrücklich nicht die Rede, und wird andererseits der Messias eben wieder als der neue Priefter angekundigt Auch muß der im Testamente Levi's (n. 9) beschriebene Cultus speziell ebionitische Elemente enthalten. Von den Agapen, welche bei den Ebioniten mit Waschungen verbunden waren, wird nun hier gar nicht gesprochen, sonbern nur von Opfern, von dem bei diesen verwendeten Salze und von Bäbern. Alles dies aber ist nicht speziell ebionitisch, sondern allgemein jüdisch, und erscheint biese Stelle besonders lehtreich dadurch, daß wir aus ihr ersehen, wie selbst nach der Zerstörung Jerusalems auf dem Gebiete judenchriftlicher Ans schauungen noch manches Stück Jubenthum sich erhalten hat. Daß in demselben Testamente Levi's (n. 8. 18) und in dem Ruben's (n. 6) der Messias als fürbittender Hoherpriester eingeführt wirb, ist so wenig ebionitisch, als auch der Hebräerbrief der ebionitischen Richtung angehört. Auch die Warnung vor dem Weingenusse (Test. Jud. n. 16), ber aber keineswegs verboten, sonbern ausdrücklich erlaubt wird, die Verachtung grobsinnlicher Lust selbst in bem ehelichen Verhältnisse (Test. Issach. n. 2) und die Verehrung ber Armuth sollen den ebionitischen Standpunkt. des Verfassers verrathen. Alles dieses aber enthält lediglich den christlichen Se banken von der Entsagung und der Veredlung irdischer Genüsse.

Im Test. Jud. 25, worauf sich auch Kanser beruft, werden sogar Gegensätze einander gegenübergestellt, welche lebhaft an die sogenannten acht Seligkeiten der Bergpredigt erinnern.

Während so Kanser's Annahme nur in Willfürlichkeiten kri= tischer und exegetischer Kunstgriffe begründet ist, gibt sich die Schrift selbst beutlich genug als das Werk eines Nichtebioniten zu erkennen. Zunächst sind in dieser Hinsicht schon die Stellen hervorzuheben, an benen vom Messias als Feds xai ärtownos die Rede ist. übergehen alle aus innern ober äußern Gründen zu Zweifel berechtigende Stellen; muffen aber bann noch einige von Kanser und Borstman verworfene, wir glauben mit gutem Rechte, für uns in Anspruch nehmen. So heißt es Test. Sim. n. 6 fin., ber Pa= triarch wolle, beim Erscheinen des Messias von ben Tobten auferstehenb, ben Allerhöchsten segnen wegen der Wunderwerke, daß Gott einen Rörper angenommen und, mit den Menschen essend, sie erlöst habe 275. In Testamente Levi's (n. 4) 276 wird verheißen, der Herr wolle alle Boller heimsuchen in der Erbarmung seines Sohnes in Ewig= teit (ἐν σπλάγχνοις ὑιοῦ αὐτοῦ έως αἰῶνος). Ebenbaselbst (n. 5) kündigt der Allerhöchste an, er wolle selbst in Mitten Israels wohnen kommen 277. Alehnlich wird Aser n. 7 vom Allerhöchsten ausgesagt, er werbe bie Erbe heimsuchen, kommend als ein Mensch und essend und trinkend mit den Menschen und mit Ruhe den Kopf ber Schlange zertretend; burch Wasser werbe er Jørael erretten

<sup>30</sup> Bu dieser Stelle sindet sich gar keine Bariante. Borstman (l. c. p. 71) verdächtigt sie mit unverzeihlichem Leichtsinn, z. B. auf den Grund hin, daß es cowork heiße, während sonst stets in der Form der Weissagung gesprochen werde. Man besehe nur den Zusammenhang, wie wir ihn im Terte wörtlich mitgetheilt haben!

Der Ansang von n. 4 bis zu eishwovser our 6 öpistos unterbricht freisich die Rebe des Engels an den Patriarchen in lästiger Weise und mag darum zu berechtigtem Zweisel an seiner Aechtheit Anlaß bieten, aber da hätte man doch die später folgenden, im Texte angegebenen Worte nicht überssehen sollen.

Bei Vorstman p. 73 wird die Stelle bloß verworfen, weil sonst von Sott und dem Messias als von Zweien die Rede sei, — als ob dieses Verswerfungsurtheil nicht eine verstedte petitio principii enthielte! Aehnlich ersgeht es der gleichsautenden Stelle Test. Nephth. n. 8.

und alle Bölker <sup>278</sup>. Der König der Himmel soll nach dem Testamente Benjamin's (n. 10) auf Erden erscheinen in Menschengestalt, Gott soll kommen im Fleische <sup>279</sup>. Hinwiederum wird nach Test. Sim. 7 der Herr den Messias erwecken aus dem Stamme Levi's als Hohenpriester, aus dem Stamme Juda's als König, als Gott und Mensch <sup>280</sup>.

Wir brauchen diese Stellen nur hervorzuheben, so ist der Beweis schon hinreichend geliesert, daß die Schrift einen Ebioniten nicht zum Verfasser habe. Dazu kömmt noch die Lehre von der übernatürlichen, jungfräulichen Geburt des Wessias im Testamente Joseph's (n. 19), eine Stelle, welche, wie schon Vorst man <sup>281</sup> erstannte, nur durch die Tendenz Kaysers <sup>282</sup>, nicht aber durch kristische Gründe verdächtigt werden konnte. Bekanntlich war die Längmung jener Lehre einer der Hauptsätze des ebionitischen Systems.

Nitzsch 283 hat in unsern Buche Spuren essenischer Jresehren entbecken wollen. Unter den von ihm genannten Stellen enthalten aber nur drei einige Verwandtschaft mit essenischer Voltrin 284; jes doch auch diese nur insoweit, als die sittlichen Ansorderungen des Sseinsmus mit denen des Christenthums übereinstimmen. An der ersten Stelle wird die Tugend der Barmherzigkeit gerühmt, an der zweiten Vermeidung des Weins und Fleischgenusses als Buswert

Die dann folgenden Worte Jeds eis ardea onoxolivoueros sehlen wieder im cod. Oxon. Wir dürfen diese darum nicht urgiren, aber auch nicht, weil sie sehlen, die ganze Stelle als unächt verwerfen.

Rapser a. a. D. S. 116 will bie an verschiedenen Stellen jenes skehenden Worte: ror éxi yỹc parévra ér mogpỹ ar spainou (das folgende raneeraseus sicht handschriftlich nicht fest), — sedr ér sapxi, — êxi yỹc pareire einzeln streichen, oder den ganzen Passus überhaupt; freilich ohne allen Grund. Wenn Vorstman p. 74 die von dem gewöhnlichen Gebrauche absweichende Construction des xisrevier als Grund beibringt, so kann dies nur als gesuchter Borwand getten.

<sup>280</sup> Vorstman (l. c. p. 75) selbst erkennt an, daß man die Worte Jeòv xai ανθρωπον nicht streichen könne, ohne die Construktion zu verderben.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> L. c. p. 77. <sup>282</sup> A. a. D. S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> De test. XII patriarch. p. 28.

<sup>284</sup> Test. Zab, n. 5, Rub. n. 1, Issach. n. 2.

Beingenusse, an der letzten endlich eheliche Treue, Mäßigung im Weingenusse, Genügsamkeit, Ehrlichkeit, Wahrheitsliebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe zu Gott und dem Nächsten als Indegriff sitt-licher Vollkommenheit und Gottgefälligkeit dargestellt. Es ist dies Alles so wenig spezisisch essenisch, daß in manchen Punkten sogar die christliche Milderung des bei den Essenern über das richtige Maß hinaus verschärften Tugendbegriffes sich klar zu erkennen gibt. Dennoch sinden sich auch nicht die leisesten Spuren von Essenismus in unserm Buche vor.

Wir muffen barum bei ber früher ausgesprochenen, allgemeinen Behauptung bleiben, daß die Schrift auf judenchriftlichem Stand= punkt stehe. Und nur barüber könnte man noch im Zweifel sein, ob ein Judenthum in ihr sich offenbare, welches, wenn nicht in völlig, bann boch in beinahe sektirerischer Hartnäckigkeit an jubischen Borurtheilen festhielt und sich ben hohern, geistigern An= schauungen, wie sie zumal vom Apostel Paulus stark betont wur= ben, widersetzte. Freikich kommen, wie wir bereits fanden, Aeußerungen in dem Buche vor, welche nur die innigste Anhängs lichkeit an die jüdische Nationalität einzugeben vermochte. Wir er= immern beispielsweise an die Hoffnung, daß die zerstreuten Israeli= ten wieber nach Jerusalem würden zurückgeführt werben, um bann auf der religiösen Grundlage des Christenthums eine neue, ewig währende Periode irdischer Herrschaft zu beginnen 286. Daneben wird aber auch zu wiederholtem Male vorherverkündigt, daß alle Völker an bem Segen des Messias Theil haben sollten 287; Beweis genug, daß der Verfasser nicht zu jenen Judaisten gehörte, die in Paulus einen so unermüblichen und so siegreichen Bekämpfer fanden. Am meisten aber geht dies hervor aus einer ohne allen Grund bestrit= tenen Stelle im Testamente Benjamin's (n. 11), welche eine begeisterte Lobrebe auf Paulus enthält. Von dem Völkerapostel wird bort gesprochen als einem besonderen Lieblinge Gottes, ber das Licht

<sup>560</sup>n Fabricius (Cod. apoc. V. T. p. 521) macht auf die ganz ähnliche Stelle bei Dan. 10, 3 aufmerksam, in welcher doch gewiß Niemand Effenismus entbeden wird.

Test. Levi n. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Test. Jud. n. 24 u. %.

der Erkenntniß zu den Heiden zu bringen bestimmt sei, dessen Name zum Liebe werden solle im Munde Aller 288. Indessen barf man keineswegs mit Ritschl 289 aus dieser Stelle zu viel schließen wollen. Es folgt nicht aus jenen Worten, daß der Verfasser ben juden= christlichen Standpunkt so völlig verlassen habe, wie das in der paulinischen Richtung lag. Zu viel jüdisches Element findet sich noch in unserm Buche, als daß dessen Verfasser so reine und richtige Anschauungen vom Christenthume und bessen Verhältniß zur jüdischen Offenbarung hätte haben können, wie sie von Paulus schriftlich und mündlich vorgetragen wurden. Es wird mitunter etwas verächtlich von den Heiben gesprochen, und gerabezu der Untergang der heidnischen Völker mit harten Worten vorherverkundet 290. Das Alles spricht gegen Ritschl's Annahme 291. Dieselbe ist auch wieder aus der irrthümlichen Voraussetzung hervorgegangen, im Christenthume hätten sich streng gesonderte Parteien schroff einander gegenüber gestanden: ein Lobredner des Apostels Paulus musse um jeden Preis "ein Pauliner" gewesen sein. Vielmehr haben wir nach den beiberseitig beigebrachten Stellen uns den Verfasser als einen Mann zu benken, der im Allgemeinen die richtige Auffassung von der christlichen Religion besaß und eben darum auch des größten unter den Aposteln mit glänzenden Lobsprüchen gedeukt, der aber

Bei Kapser a. a. D. S. 138 mußte biese Stelle natürlich wieder unsächt werden, weil ein Ebionite so nicht sprechen konnte. Bgl. dagegen Vorstwack l. c. p. 34 sqq., ber trot seiner Nachgiebigkeit gegen jenen doch nicht umhin kann, hier von ihm abzugehen.

Die Entstehung der altfath. Kirche 1. Aufl. S. 322. In der 2. Aufl., S. 177, sindet er in dieser Stelle eine Bestätigung für seine Annahme, ein Nazaräer habe unsere Schrift verfaßt, weil diese nach dem Zeugnisse des Hieros nymus den Beruf Pauli als Peidenapostel rückaltlos anerkannt hätten (S. 153). Dieser Schluß ist in sofern nicht zutressend, als auch ein Judenschrift, der nicht gerade zu jener Sekte gehörte, die gleiche Achtung gegen den Apostel Paulus haben konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Test. Jud. n. 11, 16, 17, 19. Sim. n. 6.

Rahser a. a. D. S. 112 f. hat ganz Recht, wenn er unter Hinweisung auf die eben genannten Stellen behauptet, die Schrift könne nicht "paulinisch" sein, — in dem Sinne nämlich, in dem die neuere Wissenschaft vom Urchristenthum dieses Wort zu nehmen beliebt.

als geborener Jude von jüdischen Ideen und Hoffnungen wenigstens insoweit sich nicht frei zu halten vermochte, als dieselben mit dem Wessen des Christenthums noch eben vereinbar zu sein schienen <sup>292</sup>.

## 10. Die Himmelfahrt des Propheten Psaias.

- 1. Erst im Jahre 1819 veröffentlichte ber um bas Buch Henoch verdiente Engländer Laurence den äthiopischen Text einer Schrift mit dem Titel Ergata Isaijas nadi, d. h. Himmelsahrt des Propheten Jsaias, welche sich als das schon von Tertullian und Origenes gekannte Apokryphon gleichen Namens zu erkennen gab <sup>293</sup>. Bis zum 5. Jahrhundert war es bekannt geblieben, und von da ab verschwindet es dis zum eilsten. Bon dem zweiten Theile der Schrift, der sogenannten Vision, welcher dem Sanzen den Namen gegeben hat, ward eine mit dem äthiopischen Texte nicht ganz übereinstimsmende lateinische Uebersetung zu Benedig im Jahre 1522 gedruckt und von Sieseler<sup>294</sup> neuerdings edirt. Die erste Hälfte, das Warthrium des Propheten enthaltend, blieb verborgen dis zur Aussindung der äthiopischen Uebersetung der ganzen Schrift.
- 2. Die Bearbeiter dieses in dogmengeschichtlicher Hinsicht sehr lehrreichen Werkchens haben einstimmig anerkannt, nicht allein daß es viel judenchristliches Material darbiete, sondern auch ziemlich viele Berührungspunkte mit der spätern jüdischen Wissenschaft der Kabbala <sup>295</sup>. Hierdurch ist nun zunächst die Bedeutung der Schrift

<sup>292</sup> Schon Corrobi Krit. Gesch. b. Chiliasm. II, 101 ff. hat im Allges meinen richtig über bas Buch geurtheilt.

Tort. de patient. c. 14 (ohne eigentliche Anführung), Orig. ep. ad Jul. Afric. (ed. de la Rue I, 19 sq.). Schon Just. Dial. c. Tryph. c. 120 erwähnt die Sage von dem Zersägen des Isaias, wie sie auch in unserer Schrift mitgetheilt wird, ohne jedoch auf diese sich zu berufen.

Vetus translat. lat. visionis Isaiae etc. Götting. 1832 (Pfingstsprogramm). Fragmente einer andern lateinischen Uebersehung gab der Carbinal A. Mai heraus in der Nova collect. script. veter. Romae 1828. II, 238 sqq.

Bgl. besonders Movers im Kirchenler. von Wetzer u. Welte I, 338, Jolowicz die Himmelfahrt u. Bisson des Propheten Jesaia. Leipzig 1854, S. 11 ff.

für unsere Aufgabe schon im Allgemeinen in's Klare gebracht. Bei einem Verfasser judenchristlicher Beichtung mussen sich jedenfalls noch Reminiscenzen an die jüdische Lehrentwicklung aus der Zeit Christi erhalten haben. Zugleich aber ist bei beren Ermittlung die größte Vorsicht geboten, wenn sich herausstellt, daß der Versasser nicht allein der Zeit, sondern auch dem Geiste nach die bezeichnete Stufe jüdischer Lehrentwicklung schon hinter sich hatte und von dem Geiste des nun entstehenden Jung = Hebraerthums nicht unberührt geblieben war. In biesem Falle barf auch bas extlusiv Inbische in unserer Schrift nicht sofort zu dem für unsere Zwecke verwendbaren Stoffe gerechnet werden. Anfänge kabbalistischer Beise heit sind nun allerdings in unserm Buche zu finden. Go die Lehre von den sieben Himmeln, welche schon in den Testamenten der zwölf Patriarchen bestimmt genug vorgetragen wird, hier aber in größerer, fast talmubischer Ausbildung uns entgegentritt 296. Dahin gehört die schon sehr sagenhafte Angelologie, nach welcher die einzelnen Him= melskörper ihren Engel besitzen; die Anschauung, daß die Seelen der Auserwählten nach dem Tode, mit glänzenden Gewändern angethan, gegen Himmel steigen, und Anderes mehr. Alles dies, wovon im vorchristlichen Jubenthum noch keine Spur nachgewiesen werben kann, was aber in ben spätern rabbinischen Schriften nur noch phantastischer und abgeschmackter sich wiederfindet, darf nicht als dem Judenthum der Zeit Christi angehörig betrachtet werben. Es ist mit noch vielem Anderen aus der spätern jüdischen Lehre in die christlich=gnostische Anschauung übergegangen, wie auch umgekehrt diese nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung des Rabbinenthums bleiben konnte.

3. Allerdings würden diese Behauptungen umgestoßen, und der ganze jüdische Lehrgehalt in den für uns brauchbaren Stoff verwandelt, wenn Laurence 2007 mit seiner Ansicht über die Absassungszeit der Schrift im Rechte wäre. Er schließt nämlich aus der Erwähnung des muttermörderischen Königs, der nach unserer Schrift 3 Jahre, 7 Monate und 27 Tage, gegen die Christen wüthend,

<sup>296</sup> Bgl. besonders in der Gemara von Babylon Chagiga fol. 12 b.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> General remarks p. 156 sqq.

herrschen werbe, daß dieselbe unmittelbar nach der Regierung Nero's, des Mörders seiner Mutter Agrippina, der von 64-68 die Christen verfolgte, abgefaßt worden sei. Aber gegen biese Deutung haben sich fast alle übrigen Kritiker einstimmig ausgesprochen 296. Und allerdings ift die buchstäbliche Auslegung jener Stelle (4, 2 ff.) auch schon durch die nähere Beschreibung der Regierungszeit jenes Herrschers von selbst ausgeschlossen. So wird von dem gottlosen Könige erzählt, daß er Wunderkraft besitze und durch die Ausübung berfelben sogar bie Meisten ber Frommen bethöre; baß er sich selbst an die Stelle Gottes setze und Opfer und Anbetung von der ganzen Welt bargebracht erhalte. Das Alles konnte von dem Nero ber Geschichte nicht ausgesagt werben, wohl aber von dem Nero ber Apokalyptik 299. Es ist bekannt, daß die christliche Sage sich bes Kaisers Nero, des ersten römischen Herrschers, der die Christen blutig verfolgte, bemächtigte, und daß sie speziell in ihm den kunf= tigen Antichrist erblickte. Man erzählte sich, Nero sei nicht gestorben, sondern nur über die Tiber gegangen, um von dort wieder als der vorausverkündete Antichrist zurückzukehren. Und nun kann nicht verkannt werben, wie wenig man auch barauf hingewiesen hat, daß die Schilderung des gottlosen Treibens jenes Verruchten in unserer Schrift fast vollständig dem 2. Thessalonicherbriefe des Apostels Paulus (2, 1—12) entnommen ist 300. So viel dürfte barum als

Bgl. Gesenius Commentar über Jesaias. Leipzig 1821, I, 51, Gfrörer Jahrhundert des Heils. Stuttgart 1838, I, 68, Lücke Eink. in d. Offend. Joh. 2. Aust., S. 285. Was in der schülerhaften Schrift von Jolowicz über unsere Frage geurtheilt ist, läßt sich gar nicht ermitteln; denn während daselbst S. 18 die Zeitbestimmung von Laurence verworfen wird, erscheint sie schon S. 20 als erwiesen.

Dan. 12, 12 nachgebildet. Bezüglich der 332 Tage, nach welchen die Parusie des Messias eintressen werbe, vermuthet Lücke a. a. D. S. 285, daß es 1332 heißen misse, und daß diese Zahl nur eine Reduktion der genannten Zeits daner auf Tage sein solle. Bgl. auch hierüber Gesenius a. a. D.

Daß ber Antichrist Nero Wunder verrichten solle, erinnert auch an die Borbersagung Christi, in den ketten Zeiten würden falsche Messiasse aufstehen und durch ihre Bunderzeichen, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten irre führen. Matth. 24, 24.

gewiß anzunehmen sein, daß der Verfasser mit seinem srevelhaften Monarchen eben den von Paulus beschriebenen Antichrist habe bezeichnen wollen, und daß er, die Anschauung der Sage hierbei zu Srunde legend, die Person des Nervo zum Träger des Antichristenthums gemacht habe. Nur so erklärt es sich auch, daß dieselbe Person als König geschildert wird und zugleich als Berial, d. i. als der leibhaftige Satan selbst. Nach diesen wenigen Bemerkungen erscheint die Stelle 4, 2 ff., welcher Laurence seine Beweissührung entnimmt, in der That zur Festsehung der Absassauch unserer Schrift völlig unbrauchbar.

Ebensowenig wie die Ansicht von Laurence ift die Gfrdrer's 301 zu billigen, ber aus 3, 21 f. den Schluß zieht, das Buch sei vor der Mitte des 2. Jahrhunderts verfaßt worden 302, weil von da an die Streitigkeiten über die Wiederkunft des Messias sich verloren hätten, an jener Stelle aber bas heftige Entbranntsein dieses Streites vorausgesetzt werbe. War aber doch auch mit den chiliastischen Händeln in Aegypten und im Schoose bes - Montanismus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts der Streit über die Parusie stets verbunden. Und darum ist viel eher Ritschl 303 im Rechte, wenn er in jener Stelle eine Hinweisung auf die montanistischen Streitigkeiten erblickt. Seine Meinung wird auch durch den sonstigen Inhalt von 3, 17 — 31 mehr als hin= reichend bestätigt. Dieser ganze Passus, in welchem von der Berderbtheit der ganzen Kirche, von der Eigensucht und Fahrlässigkeit ihrer Hirten, von bem Schweigen des prophetischen Geistes und ber Weissagungsgabe nur einzelner Weniger die Rede ist, offenbart unverkennbar einen ganz montanistischen Charakter. Von biesem Gesichtspunkte aus muß nun noch die Frage aufgeworfen werden,

<sup>301</sup> Jahrh. bes Heils I, 69.

Jor. VII, 336 versetzt; bem ältesten Theile nach soll sie ausschließlich die götte liche Seite Christi behandelt haben; ein anderer Schriftsteller soll die menschliche Seite in's Auge gesaßt, und dann ein Dritter das Ganze in die jetzige Gestalt gebracht haben. Diese ganze Ausstellung ist viel zu boktrinär, als daß ihr die Wirklichkeit entsprechen könnte.

<sup>303</sup> Entstehung ber altkatholischen Kirche, S. 559.

ob das vorliegende Buch von Einer Hand herrühre oder nicht, ob es etwa spätere Interpolationen erfahren habe, oder gar eine Zussammenstellung mehrer Schriften sei. Bloß im ersten Falle könnte es als Werk eines der montanistischen Irrlehre Nahestehenden anzgesehen werden.

4. Schon die oberstächlichste Betrachtung muß uns davon überzeugen, daß wenigstens zwei Hände bei der Abfassung des Werkchens thätig waren. Der erste Theil, das Martyrium, stammt nämlich ohne allen Zweisel aus einer andern Quelle, als der zweite, die Bision oder Himmelsahrt. Hier heißt der Satan stets Samael, dort Berial; hier steht die gnostisch phantastische Behandlungsweise in der höchsten Blüthe, während dort auch bei denselben Stoffen die nüchterne, historische Auffassung mehr vorwiegt 304. Demgemäß handelt es sich bei unserer Frage wie um zwei ganz verschiedene Schriften.

Bezüglich bes ersten Theiles, bes Martyriums, ift es nun vorzugsweise wichtig zu wissen, ob Interpolationen späterer Zeit anzunehmen seien ober nicht. Lücke <sup>305</sup> hat sich mit voller Bestimmtsheit für Ersteres entschieden, und zwar dehnt er dieses sein Urtheil auf alle Stellen christlichen Inhaltes aus. Wit andern Worten: er hält die ursprüngliche Schrift für ein Produkt rein jüdischen Geistes, welches später christlich und mehr noch gnostisch interpolirt worden sei <sup>306</sup>. Er stützt sich darauf, daß Origenes von dem Martyrium als einer jüdischen Schrift rede, ihm also die christlichen Stellen noch nicht bekannt gewesen sein könnten. Aber Origenes erserklärt nur, daß nach Ueberlieserungen, welche in einer apokryphischen Schrift aufgezeichnet worden seien, Isaias den Tod durch Zersägen erslitten habe, und daß die Juden, um diese Schmach zu bemänteln, durch Zusehung unpassender Stellen die Glaubwürdigseit des Berichtes

<sup>304</sup> Bgl. auch Lücke Einl. in die Offenb. Joh. 2. Aufl., S. 294.

<sup>305</sup> A. a. D. S. 296 f.

v. Döllinger Christenthum u. Kirche in der Zeit der Grundlegung S. 287, Rote 4 ist dieser Ansicht beigetreten; ebenso Josowicz a. a. D. S. 2, tropdem er in unglaublicher Naivität S. 11 es für unbezweiselbar erklärt, daß der Berf. Judenchrist gewesen sei.

hätten schwächen wollen 307. Angenommen, Origenes habe bas Martyrium in der jetigen Form gekannt, würde dann die angeführte Aeußerung in seinem Munde unmöglich sein? Wäre bie Schrift nicht in jüdischen, sondern in judenchriftlichen Kreisen ent standen, so hätte doch ihr Inhalt auf alte Ueberlieferungen zurück= geführt werben mussen, und hatte es im Interesse der Juden gelegen, ihre Glaubwürdigkeit auf jede Weise zu verbächtigen. Auch hätte Origenes der Schrift wirklich jüdischen Ursprung beimessen und die Stellen christlichen Inhalts für spätere Interpolationen halten können. In beiben Fällen durfte er sich ausbrücken, wie er sich in dem Briefe an Julius Afrikanus in der That ausgesprochen hat. Es muß bemnach wenigstens als höchst zweifelhaft gelten, ob dem Origenes das Marthrium in der jetzigen, ober nur in kürzerer, rein jüdischer Gestalt vorgelegen habe. Was die innern Gründe betrifft, so könnte allerdings ber Schluß von 1, 5 nebst dem vorhergehenden Verse, wo von dem "Geliebten", d. i. dem Messias, gesprochen wird, sehr leicht eingeschoben sein. Auch sieht freilich der längere Passus christlichen Inhaltes 3, 13—5, 1 einem Einschiebsel ähnlich; inbessen müßte bann boch, was Lücke unerwähnt gelassen hat, ber Anfang bes 5. Kapitels eine Aenderung erlitten haben und kann weder 5, 1 noch 5, 2 in der jetzigen Form jemals an 3, 12 angeschlossen gewesen sein. Wir bestreiten gleichwohl die Möglichkeit nicht, daß wie an der ersten Stelle, so auch an dieser letztern eine Interpolation vorliege, räumen aber der entgegengesetzten Möglichkeit die gleiche Berechtigung ein. Aber selbst für eine britte, mittlere Möglichkeit findet sich noch Plat, und ihr möchten wir den Borzug vor den beiden übrigen geben. Haben wir eben zugestanden, daß 1, 4 und der Schluß von 1, 5 leicht eingeschoben sein könnten, so muß andererseits festgehalten werben, daß die Annahme von einer wirklich an jener Stelle erfolgten Interpolation positiv gar nicht begründet ist. Bezüglich

<sup>307</sup> Ep. ad. Afric. c. 9: σαφές δ' ὅτι αί παραδόσεις λέγουσι πεπρίσθαι 'Ησαΐαν τὸν προφήτην· καὶ ἔν τινι ἀποκρύφω τοῦτο φέρεται· ὅπερ τέχα ἐπίτηδες ὑπὸ Ἰουδαίων ἡεραδιούργηται, λέξεις τινὰς τὰς μὴ πρεπούσας παρεμβεβληκότων τῆ γραφῆ, ἔν' ἡ ὅλη ἀπιστηθῆ.

ber zweiten Stelle ist ber längere christliche Passus allerdings störend und unterbricht ben Fortgang der Erzählung in auffallender Weise. Wir hatten also hier einen Grund zur Annahme späterer Einschie= bung. Aber wie wäre es, wenn wir die Interpolation erst mit 3, 14 beginnen ließen? In diesem Falle würden die Lebensschicksale bes Messias, in kurzer Uebersicht zusammengestellt, noch zum ursprünglichen Bestande ber Schrift gehören, es würde in sehr angemeffener Weise angegeben sein, warum ber Satan bem Propheten Jaias zürnte und ben Manasses zu bessen Ermorbung trieb. Es würde 5, 1 sich auf bas Genaueste anschließen, während 3, 14 in schleppender, das Folgende fast sicher als Einschiebsel charakterisiren= ber Weise mit ber genannten Stelle verknüpft ist. Das Ergebniß ware bemnach folgendes: Die Schrift ist nie ohne dristliche Reminiscenzen gewesen, vielmehr behandelt sie das Thema, Isaias sei auf den Antrieb Satans seinem grausamen Tode überliefert worden, weil er die Schicksale bes Messias so genau vorher vertündet habe. Die ganze Stelle von 3, 14-4 fin. wurde später beigefügt und ist nicht unberührt vom Hauche bes Montanismus. Daß ber Zusatz gerabezu im Sinne der montanistischen Ketzerei und von einem Mitgliede der Sekte gemacht worden sei, möchten wir schon darum bestreiten, weil an jener ganzen Stelle von den hiliastischen Hoffnungen kaum die Rebe ist, welche doch ein Haupt= bestandtheil der montanistischen Lehre waren 308.

Es wäre also das ursprüngliche Martyrium trotz der Interspolation späterer Zeit doch noch immer als ein judenchristliches Produkt anzusehen. Freilich treten in demselben die Spuren christzlicher Iden äußerlich und dem Umfange nach in den Hintergrund; in der Wirklichkeit aber ist der Gedanke, von dem das Ganze gestragen wird, eben christlichen Inhalts, wie wir bereits bemerkten. Aber auch nur er; seine ganze Einkleidung steht auf dem Boden jüdischer Geschichtsanschauung und jüdischen Denkens. Der Vers

<sup>4, 15—17</sup> enthält eine leise Anbeutung der chiliastischen Doktrin, boch so allgemein, daß weder von tausend Jahren gesprochen, noch so klar die erste Auferstehung von der zweiten geschieden wird, wie es schon in der Apok. 20, 14 f. geschieht.

fasser ist also wohl ein Jubenchrist, ber noch mit ganzem Herzen am Jubenthume hing und darum selbst der spätern jüdischen Lehrzentwicklung nicht fremd geblieben war, wie sie sich neben dem Christenthume auszubilden begann. Da Origenes die Schrift schon kennt und die Stelle von montanistischer Färbung später beigefügt zu sein scheint, andererseits aber die Anfänge der Kabbala nicht vor die Zeit Hadrian's zu verlegen sind, so muß die erste Hälste des zweiten Jahrhunderts als Entstehungszeit des Marthriums angenommen werden.

5. Wir kommen zum zweiten Theile, zur Vision, auch Himmel= fahrt genannt. Derselbe enthält, wie schon bemerkt wurde, viel mehr kabbalistisches Element, als der erste. Aus viesem Grunde könnte man schon auf eine spätere Entstehung schließen, wie benn auch erst ber h. Epiphanius 309 die Couris erwähnt. Er melbet von ihr, daß sie bei den gnostischen Sekten der Archonten und Hierakten in Gebrauch sei. Hiernach existirte sie wenigstens zu Ende des 3. Jahrhunderts. Genaueres läßt sich über die Entstehungszeit nicht ermitteln 310. Es handelt sich aber vorzüglich hier um das Verhältniß der Schrift zu den genannten Sekten, weil von diesem die Charakterisirung ihrer Nichtung abhängig ist. Wäre sie nämlich im Schooße ber ältern Sekte ber Hierakten entstanden, so gehörte sie durchaus dem Gnosticismus an und stände zu unsern Untersuchungen in keiner Beziehung. Und nun ist Lücke 311 wirklich geneigt, wenn nicht sie für ein hieraktisches Erzeugniß auszugeben, so boch ben ägyptischen Gnosticismus allenthalben in ihr wie-Darum verlegt er auch ihre Entstehung nach Aegypten berzusinden. und erkennt eigentlich jüdische Elemente in ihr nicht an. soll sie Anklänge an die Lehren Valentin's enthalten und dennoch auch wieder Stücke christlicher Orthodoxie. Dieses wirre Durcheinander muß schon an sich auffallen, während bie Annahme der Ab-

<sup>309</sup> Haer. 40, 2. 67, 3.

Jierbei bleibt benn auch Litche a. a. D. S. 298 stehen. Daneben mag ben Werth einer Vermuthung Dillmann's Ansicht behalten, nach welcher die Schrift in der 2. Hälfte des 3. Jahrh. wäre abgefaßt worden. Bgl. Hers zog's Realencykl. XII, 313.

<sup>311</sup> A. a. D. S. 298 ff.

fassung burch einen Jubenchristen sowohl bas driftliche als auch bas unchristliche Element ber Schrift hinreichend erklären murbe. Rur mußte dasjenige, was Lucke für Gnosticismus und für Lehre ber Hierakten ausgibt, mit bemselben ober mit noch größerm Rechte als jüdisches Element erkannt werden bürfen. Was nun zunächst bie ausgebildete Lehre von den sieben Himmeln angeht, so hat schon Gfrorer 312 mit anerkennenswerther Erubition das Jüdische dieser Lehre nachgewiesen, und wenn Aehnliches in gnostischen Systemen wieber= gefunden wird, so stammt es nur aus jüdischer Quelle. Die Christologie unserer Schrift halt Lücke für emanatistisch nach Art der valentinischen. Die Aehnlichkeit, insofern sie wirklich vorhanden ist, berührt indeß nur die Form und nicht im entferntesten ben Ge= banken. Christus muß, um in Menschengestalt auf Erben zu erscheinen, in einen Engel verwandelt, stufenweise durch die sieben Himmel sich herablassen, so zwar, daß er in dem untern, um nicht erkannt und an dem Durchgang verhindert zu werden, die Gestalt ber Engel der betreffenden Stufe annimmt, bis er endlich unter ben Menschen wie ein Mensch erscheint. Außerbem wird er auch als dem Vater untergeordnet aufgefaßt. Aber von der Lehre der Emanation seines Wesens und dem des Vaters ist in der ganzen Vision auch nicht die geringste Spur zu finden. Die ganze Aehn= lichkeit mit der valentinischen Aeonenlehre besteht also darin, daß erft eine mannigfache Abstufung das Erscheinen des Messias in Menschengestalt ermöglicht; der Sache nach liegen die beiben Lehr= entwicklungen so weit als möglich auseinander. In einem an= bern Punkte aber ist die Berührung unserer Schrift mit der Lehre Valentin's unleugbar. Gemäß bieser nämlich soll Jesus nach ber Auferstehung noch achtzehn Monate auf Erden gelebt haben 313, und unser Verfasser spricht basselbe, nur in der Reduktion auf 545 Tage aus (9, 16). Wie wenig tropbem die Richtung unserer Schrift mit dem Systeme Valentin's zu thun habe, offenbart der Umstand, daß selbst ihre sonstigen Anklänge an gnostische An= schauungen von jenem Systeme sich entfernen. So wird 9, 13 mit

<sup>312</sup> Jahrhundert des Heils II, 37 ff.

<sup>313</sup> Bgl. Iren. adv. haer. I, 1, 5.

Klaren Worten der Doketismus gelehrt 314, der doch der ägyptischen Gnosis stets fremd geblieben ist.

Neben diesen jüdischen und gnostischen Elementen finden sich benn auch orthodor christliche Lehren, und auch biese mitunter verzerrt, in der Vision vor. So die Trinitätslehre, wenngleich in der unrichtigen Gestalt des Subordinationismus. Wie verhält es sich nun Angesichts dieser Thatsachen mit Lücke's Hypothese, die Schrift sei aus einem ägyptischen Literaturkreise hervorgegangen, in welchem sich Valentinianismus mit orthodoxen Elementen vermischt habe? Abgesehen von dem vielen kabbalistischen Inhalte der Vision, mussen wir bei dieser Annahme es schon sehr befremblich finden, daß bas Ganze an einen alttestamentlichen Stoff sich anlehnt, in den nur bas driftliche und afterchriftliche Material verwoben ist. Ein Gnostiker ober überhaupt ein bem Jubenthum Fernstehender hatte seine Thesrien auf einen andern Hintergrund aufgetragen. Wenn die Hierakten Aegypten angehörten, und auch die Arianer unsere Schrift für ihre Zwecke ausbeuteten, so folgt baraus noch nicht, daß bieselbe in Aegypten entstanden sei. Bielmehr weist der alttestamentliche Hintergrund, verbunden mit dem kabbalistischen Inhalt, gerade wie bei bem ersten Theile, bem Martyrium, auf Palästina als auf bas Land der Entstehung hin. Bei dem regen Verkehr zwischen Palästina und Aegypten mochten die Hierakten leicht in der Lage sein, die Schrift etwa mit einigen Mobifikationen sich anzueignen; baß die Arianer sie von diesen erhielten, kann nicht auffallen. Das Endergebniß unserer Untersuchung lautet demnach: In Palästina aus judenchriftlichen Kreisen hervorgegangen, steht die Schrift auf

Wenigstens nach der äthiopischen Uebersetzung; in der lateinischen seht die Stelle. Diesem Unterschiede entsprechend heißt es im äthiop. Terte 9, 5, Christus werde seiner "Körperhülle" (in welcher er menschenähnlich erschienen war) entsteigen, während da der lat. Tert vom Berlassen "des Fleisches" spricht. Auch sehlt in c. 11 die ganze Stelle im lat. Terte, an welcher im äthiop. erzählt wird, wie unvermerkt und auf ungewöhnliche Weise ohne Schmerzen und fremde Beihülse Maria den Messias zur Welt bringt. Diese Erzählung hat also den gnostischen Gedanken zum Inhalt, das Christus ohne das natürliche Verhältnis zur Mutter durch sie hindurchging wie durch eine Röhre. Auch die Angabe von den 545 Tagen sehlt in der lat. Uebersetzung.

jübischem Boben und hat vom Christenthum nur gnostische 315 und bamit verbundene antitrinitarische Zerrbilder in sich aufgenommen. Der tieskabbalistischen Färbung nach zu schließen, entstand sie ziem= lich lange nach dem ersten Theile, dem Marthrium, gehört aber noch dem dritten Jahrhundert an, weil sie am Ende desselben bei den Hierakten schon in Gebrauch war.

# III. Die nichtkanonischen Bücher ägyptischen Ursprungs.

Gelbstverständlich können uns hier nur diejenigen Schriften beschäftigen, welche Beiträge liefern zur Erkenntniß des palästi= nensischen Jubenthums. Insofern ist biefe Erkenntnigquelle sehr ergiebig, als sich in der ägyptischen Literatur viele Berührungspunkte mit bem Judenthum des Mutterlandes entdecken lassen. Wie trop aller prinzipieller Verschiedenheit von dem Judaismus Palästina's die ägyptische Theosophie sich nicht gegen dessen Gin= fluß abzuschließen vermochte, so blieb auch umgekehrt bas Juden= thum in Palästina nicht frei von den Folgen eines steten geistigen wie socialen Verkehrs mit Aegypten. Wenn daher Gebanken und Anschauungen in ägyptischen Schriftwerken sich vorfinden, welche zur Erläuterung solcher bienen, die uns zur Zeit Christi im Muts terlande begegnen, so haben wir diese eben als werthvolle Beiträge zur Lösung unserer Aufgabe zu betrachten. Mag in bem einen Falle bas palästinensische Jubenthum, in bem andern das alexandris nische die ursprüngliche Quelle sein, wir befinden uns boch immer in der glücklichen Lage, unsere Kenntniß des Judenthums in Pa= lästina bereichert zu sehen. Haben wir aus diesem Grunde früher die kanonischen Schriften Aegyptens mit in den Bereich unserer Betrachtung gezogen, so ist es nun unsere Sache, den Blick

Rach dem lat. Terte wäre dieses Element nur schwach in der Schrift vertreten, da, wie bereits bemerkt wurde, in dieser llebersetzung sowohl der Anklang an die Lehre Valentin's als auch der Doketismus sehlt. Möglich, daß dies als anstößig von katholischer Hand gestrichen wurde, möglich aber auch, daß der äthiopische Uebersetzer es in die Schrift hinein trug.

auf die verwandten literarischen Werke Aegyptens zu werfen, welche ihren Ursprung jener Zeit verdanken.

# 1. Die alexandrinische Zbibelübersetzung.

Nur darum kömmt die alexandrinische Uebersetzung des Alten Testamentes hier in Betracht, weil sie an manchen Stellen die religiösphilosophischen Anschauungen ihrer Urheber und ihrer Zeit überhaupt verräth. Sanz ähnlich, wie die Targumisten im Mutterlande durch ihre Uebertragung, bezüglich Paraphrasirung des Grundtertes oft ihre eigenen Gedanken zu erkennen gaben, so geschah dies auch von den griechischen Uebersetzen in Aegypten; nur nicht in derselben Ausbehnung. Weil diese eben nicht paraphrasiren, sondern bloß übersetzen wollten, so konnten sie sich nicht der gleichen Freiheit bedienen, wie die chaldäsischen Paraphrasten in Palästina. Gleichwohl haben sie mitunter die Grenzen überschritten, welche dem Ueberssetzer durch den Zweck seiner Aufgabe gezogen sind; oft gerade in der Absicht, den Text im Sinne ihrer subsektiven Auffassung zu erstäutern.

-Es gilt heutzutage mit Recht als eine ausgemachte Sache, daß die ganze Uebersetzung, welche den Namen der Septuaginta führt, ein ägyptisches Werk sei, und daß kein Theil berfelben in Palästina seinen Ursprung gehabt habe. Wir dürfen darum die in der Septuaginta sich offenbarenden besondern Anschauungen nicht unmittels bar auf Rechnung bes palästinensischen Judenthums schreiben, son= bern nur mittelbar und insofern, als sie anerkannt palastinensisches Element zu ergänzen und zu erläutern geeignet sind. Inbem wir alles Spezielle ben spätern zusammenhängenben Untersuchungen vorbehalten, weisen wir hier nur im Allgemeinen barauf hin, daß eine abstraktere Auffassung des Gottesbegriffes und des Verhältnisses Gottes zu den geschaffenen Dingen zumal in Aegypten sich geltenb Daher kann es uns benn nicht wundern, daß in der Septuaginta sich allenthalben das Bestreben offenbart, Anthropomorphis= men zu entfernen und an deren Stelle die richtigern, metaphysischen Begriffe zu setzen. Da wir bas gleiche Verfahren, wenn auch nicht in bemselben Maße, in bem samaritanischen Pentateuch erkennen, auch die chaldäischen Targume bergleichen aufweisen, so dürfen wir kühn den Schluß ziehen, daß unter dem Einfluß hellenisch=ägyptischer Philosophie sich jene Art abstrakter Auffassung auch im Mutterlande des Judenthums eingebürgert habe '. Welch' mannigfache und weitsgreisende Folgen diese Eine Aenderung der hergebrachten Denksweise hatte, wird sich später im Zusammenhange ergeben.

### 2. Die stonkinischen Bucher.

1. Der Name Sibylle hatte im Alterthum bekanntlich eine ganz generelle Bedeutung. Derselbe war gleichbedeutend mit "Prophetin", nur mit dem Unterschiede, daß man durch ihn an eine bestimmte, wenngleich nicht existirende, Person erinnert wurde. Fand sich daher irgend eine Weissagung, deren Verfasser sich in wohl überlegter Absicht in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt hatte, so ward sie ohne Weiteres der Sibylle zugeschrieben. Schon zu Heraklit's Zeit kömmt der Name vor, und Varro kennt der Sibyllen bereits zehn.

Wie mit den altheidnischen Weissagungen, so machte man es denn später auch mit jüdischen und christlichen Prophetien. Man knüpfte an die bekannten religiösen Anschauungen des Heidenthums an und prophezeite von diesem Standpunkte aus, scheindar ganz unabhängig vom Glauben an die Offenbarung, die Ankunft des Wessias, das Ende der Welt und die Herrlichkeiten des Reiches der Zukunft. Es gingen solche Simulationen sowohl von Juden wie von Christen aus, und wurden sie geraume Zeit hindurch in den mannigsaltigsten Gestalten wiederholt 2. Biele derartige Ver-

Bei vorurtheilsfreier Beurtheilung muß das umgekehrte Berhält= niß, wie es Frankel Borstudien zur Septuaginta S. 175 ff., Paläst. und aler. Schriftforschung. Breslau 1854, S. 24 angenommen hat, geradezu für unmöglich gelten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist darum ungenau, mit Corrobi Krit. Gesch. d. Chiliasm. II, 111 ff. zu jagen, der Zweck der Sibyllinen sei die Gewinnung der Heiden für das Christenthum gewesen. Wie Hilgenfeld Jüd. Apokal. S. 54 und Zündel Krit. Unters. über die Abfassungszeit des B. Daniel. Basel 1861, S. 167 richtig bemerken, sollte die jüdische Sibylle, welche später christlich verserbeitet wurde, das Judenthum in hellenischem, kosmopolitischem Gewande

suche sind zu Grunde gegangen, andere nur fragmentarisch erhalten geblieben; und wegen der Aehnlichkeit des Inhaltes und der Form verband man in späterer Zeit die vorhandenen Stücke zu einem Sanzen. Für diese Sammlung christlicher und jüdischer Prophetien mit ihrem seltsamen Hintergrunde aus der jüdischen Theosophie hat sich in der Literatur der Name "Sibyllinische Bücher" eingebürgert.

Im driftlichen Alterthum genoßen sie eine ganz allgemeine Anerkennung und ward nie ein Zweifel über ihre hohe, göttliche Auftorität geäußert. Man hielt die Dichtungen für wirkliche. Prophetien und berief sich auf sie um so lieber, als in ihnen mit einer Bestimmtheit und Genauigkeit das Leben und Leiben des Messias beschrieben war, welche die der alttestamentlichen Weissagungen, selbst die des Propheten Isaias, weit überholte. Hermas, Justin, Theophilus von Antiochien, Clemens von Alexan= brien, mehr aber als irgend ein Anderer Laktantins weisen auf die Sibylle als auf die beredteste und zuverlässigste Verkündigerin ber christlichen Offenbarung in der vorchriftlichen Zeit mit Nachbruck hin. Ganz besondern Werth aber besaßen die Sibhlinen ihrer eigenthümlichen Anlage zu Folge gegenüber den heidnischen Angriffen auf die christliche Offenbarung. Daher erklärt sich benn auch ihr häufiger Gebrauch eben in den apologetischen Schriften ber ersten dristlichen Zeit. Mit dem Falle des Heidenthums und ber allgemeinen Anerkennung ber christlichen Religion schwand ber Reiz ihrer Anwendung für die Schriftsteller sowohl wie für das Publikum. So ist es allein zu erklären, daß das ganze Mittelalter hindurch von der Sibylle keine Meldung mehr geschieht bis zum Beginne der neuern Zeit3. Im 16. Jahrhundert erft warb

erscheinen lassen. Dieses Gewand biente nur später christlichen Händen sehr ans gemessen als Unterlage für die christliche Verbrämung, welche offenbar den Zweck hatte, den Heiden in dieser Gestalt das Christenthum annehmbar zu machen.

Man kannte sie nur noch historisch aus ben Werken der Kirchenschrifts steller. Natürlich zweiselte selbst der h. Thomas von Aquin (II, 2, qu. 172, a. 6) gar nicht daran, daß göttlich inspirirte Weissagungen durch ihren Mund seien verkündet worden, weil die in der patristischen Literatur aufbewahrten Fragmente von christlichen Seheimnissen redeten unter Anwers

bas längst verschollene Werk, zum Theil wenigstens, wieder aufsgesunden. Dem Cardinal Angelo Mai aber war es vorbehalten, den Fund der ersten acht Bücher zu completiren und das 14. hinszuzufügen 4. Bald nachher setzte ihn eine neue Entdeckung in den Stand, auch die noch sehlenden außer dem 9. und 10. Buche zu veröffentlichen 5.

Die wenigen schwachen Versuche, biesen Weissaungen die Stelle zu sichern, welche sie in der Geschichte der Offenbarung beanspruchen, sind bereits längst vergessen. Die bedeutendsten Kritiker haben seit jeher die Unächtheit dieser Schriftstücke erkannt. Um so mehr gehen aber die Ansichten über die Zeit der Entstehung und über die Versfasser der einzelnen Theile aus einander s. Schwerlich wird auch je über diese Fragen eine Einigung erzielt werden. Diese Ungewisheit ist indeß für unsere Aufgabe nicht von großer Bedeutung. Es genügt sür unsere Zwecke schon eine ungefähre Zeitbestimmung und die Kenntniß der Geistesrichtung, welche sich in den einzelnen Stücken zu erkennen gibt. Sind wir ja auch überdies auf die wenigen Stücke beschränkt, welche uns die Kenntniß dersenigen resligiösen Auffassungen unter den Juden vermitteln, die in Bezziehung zu der theologischen Entwicklung im Mutterlande stehen.

2. Hierhin gehört nun zunächst sicher bas Stück I, 128 ff. Der Gebanke, baß Noe zum Bufprediger von Gott auserkoren wirb,

dung des Futurums. Es gereicht dies dem h. Thomas nicht im Geringsten zum Vorwurfe, weil zu seiner Zeit Niemand anders bachte.

<sup>4</sup> Sibyllae l. XIV. cum libro VI. et VIII. parte. Mediol. 1817.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Collect. vet. script. tom. I. tom. III, 3. Der ganze Text ist heraus= gegeben worben von Alexandre Orac. Sib. 2 voll. Paris 1841. 1856, und von Friedlieb Orac. Sibyll. Lips. 1852.

Bgl. Thorlacius 1. Sibyll. vet. eccles. Havniae 1815, Bleek in Schleiermacher's, be Wette's und Lüde's Zeitschr. Berlin 1819 f. I, 120 ff. II, 172 ff., Friedlieb Oracula Sibyllina. Lips. 1852, Volkmann Diss. de orac. Sib. Lips. 1853, Lüde, Einl. in die Offenb. Joh. 2. Aufl. S. 67 ff., Hilgenfeld Jüb. Apokalyptik. Zena 1857, S. 54 ff., Ewald Jahrb. der bibl. Wiss. IX, 229. 240. X, 226 und in den Abhandl. d. hist.sphil. Klasse der k. Gesellich. d. Wiss. zu Göttingen. VIII. Bd. Gött. 1860, S. 43 ff., Zündel Krit. Unters. über die Absassungszeit des B. Daniel. Basel 1861, S. 165 ff., Reuss Nouv. révue de théol. VII, 159 sqq., Hisgenfeld (Zeitschr. für wiss. Theol. 1860, S. 314. 1861, S. 318. 437.), Bolkmar Offenb. Joh. Zürich 1862, S. 4.

sosephus, im Talmub und selbst im Koran wieder. Da auch außerdem jenes Stück Manches enthält, was den Anschauungen Palästina's zur Zeit Christi nicht ferne lag, so dürsen wir die Behauptung wagen, daß in demselben uns wenigstens eine mittelbare Quelle für die Erkenntniß des damaligen palästinensischen Judenthums eröffnet ist . Das 2. Buch gehört der gegenwärtigen Gestalt nach dem Ende des 2. oder dem Ansang des 3. christlichen Jahrhunderts an. Nur darum bietet es Interesse für unsere Aufzgabe dar, weil es unter Benützung älterer jüdischer Stücke entstand.

3. Weitaus am wichtigsten erscheint für den Theologen auf den ersten Blick unter den sidyllinischen Büchern das dritte. Dies enthält die Weissagungen der im Alterthum sogenannten erythräischen Sidylle, die in den Institutionen des Laktantius unter den Beweismitteln eine so hervorragende Stellung einnehmen. Ueber die Entstehungszeit dieses sehr interessanten Theiles ist man nach dem
jetzigen Stande der Forschung ziemlich einig. Wit Ausschluß weniger
später entstandener Einschiebsel wird fast übereinstimmend die Abfassung des dritten Buches in die Regierungszeit des Ptolemäus
Philometor oder Physkon, also in die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts verlegt 10.

<sup>7 2.</sup> Petr. 2, 5.

<sup>.</sup> Antt. I, 3, 1.

Benn Bleek a. a. D. I, 78 ff. das ganze erste B. für ein spätes cristliches Werk erklärt, so ist das nicht hinreichend begründet. Erst von v. 324 ab hat dasselbe christlichen Inhalt und unterscheidet sich eben darum die 2. Hälfte von der ersten sehr auffallend. Bleek's Gründe betreffen auch nur den 2. Theil.

<sup>10</sup> Mit Bleek und Gfrörer im Wesentlichen übereinstimmend, meint Frieds lieb die sibna. Weissagungen. Leipzig 1852, S. XXVI, v. 36—62 und v. 63—96 seien unter Antonius kurz vor der Schlacht bei Aktium entstanden, von v. 97 an aber gehöre das Ganze der Zeit eines der genannten Ptolemäer an. Hierin stimmen ihm unter Andern auch Lücke Einl. in die Offend. Joh. 2. Ausl. S. 69 und Hilgen selb Jüdische Apokalyptik. Jena 1857, S. 83 bei. Ewald Abhandlungen u. s. w. S. 51 spricht sich mit Bestimmtheit für die Annahme der Absassung unter Physkon aus, weil dieser allein der v. 192 f. 318. 608 ss. erwähnte siedente hellenische ägyptische König sein könne. Sicher mislungen ist aber Ewald's (a. a. D. S. 122 ss.) Versuch, den Vers. von 3, 1—96 mit dem des 1. und 2. B. zu identisieren. Seine

4. Rur ein Punkt verdient hier noch Berücksichtigung, welcher gerade für unsere Frage von der größten Wichtigkeit ist. meinen nämlich die Integrität der so lange vor Christus entstandenen Weiffagungen. Es könnte bei ber Behandlung unseres Gegenstandes kein schlimmerer Jrrthum unterlaufen, als wenn wir dristliche Aeußerungen für jübische ansähen, und so unsere Kennt= niß bes Jubenthums aus falschen Quellen schöpfen wollten. hat auch wirklich Thorlacius 11 die Sibyllinen überhaupt, wenigstens in ihrer jetigen Gestalt, für ein dristliches Werk gehalten, und Dahne 12 folgt ihm hierin wenigstens so weit, daß er alles ale= randrinische Element in denselben für christianisirt erklärt und nur bas Prodmium für rein jübisch ansieht. Dies sind jedoch durchaus willfürliche Annahmen ohne irgend welche positive Begründung 13. Im Gegentheil ist eine christliche Bearbeitung der ernthräischen Sibylle an keiner Stelle zu entdecken. Eine christliche Hand würde sich gewiß bemüht haben, möglichst viele christliche Gedanken und Anschauungen in die jüdische Schrift hineinzutragen. Das ist aber in der That nicht geschehen. Die am meisten christlich klingende Aeußerung des 3. Buches findet sich v. 784 ff., wo das Mägdlein gepriesen wird, "in welchem Gott wohnen werde, und dem er unsterbliches Licht verleihe." Aber schon die Erinnerung an die bekannte und viel besprochene Weissagung über die Geburt des Messias aus der Jungfrau bei Isai. 7, 14 ist geeignet, auch diesen Ausspruch als eine jüdische Erwartung erscheinen zu lassen. Ueber= zeugender noch ist das äußere Zeugniß für die Existenz dieser Er= wartung in der vorchristlichen Zeit, welches wir in der vierten an Pollio gerichteten Ekloge Birgil's besitzen. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bessen Erwartung ber jungfräulichen Geburt des Kindes, mit welchem ein goldenes Zeitalter beginnen

Deutung von 3, 63 ff. auf Simon Magus ist grundlos, wie Alles was er zu dem Beweise dafür anführt, daß jener Passus erst um 300 n. Ch. entsstanden sei.

<sup>11</sup> Libri Sibyllistarum veteris ecclesiae. Havn. 1815.

<sup>12</sup> Judisch = alex. Religionsphilosophie II, 232.

<sup>13</sup> BgL besonders die eingehende Wiberlegung Bleet's a. a. D. gegen Thorlacius.

werbe, unserm dritten sibyllinischen Buche entnommen ift <sup>14</sup>. Hat aber jene Prophetie zur Zeit des römischen Dichters schon existirt, bei welcher man am ersten noch an eine christliche Interpolation denken könnte, so sind wir gewiß berechtigt, von der Annahme der Integrität unserer Schrift auszugehen und ihren ganzen Inhalt als rein jüdische Lehrentwicklung zu betrachten <sup>15</sup>.

5. Die folgenden Bücher der Sibylle haben für unsere Zwecke eine viel geringere Bedeutung. Sie find offenbar erst in der christlichen Zeit entstanden theils in jüdischen, theils in judenchristlichen Kreisen. Erstere enthalten wenig für uns Bemerkenswerthes, letztere sast gar keine rein jüdischen Elemente mehr, und bieten sie darum alle kaum geeigneten Stoff zur Lösung unserer Aufgabe dar.

#### 3. Das drifte Esdrasbuch.

1. Unter dem Titel "brittes Buch Esdras" findet sich in der Bulgata eine Schrift, welche unter den Esdrasbüchern in der Septuaginta die erste Stelle einnimmt, und auch als erstes Buch bezeichnet wird <sup>16</sup>. Nur um eines kleinen Theiles willen haben wir diese eigenthümliche Schrift an dieser Stelle zu besprechen. Das Sanze ist nämlich eine Zusammensetzung aus 2. Chron. 35 und 36,

<sup>14</sup> Es läßt sich allerdings nicht gerade mit Sicherheit sagen, daß Birgil den uns vorliegenden Text der Sidylle gekannt habe; jedenfalls ist ihm aber die jüdische Hossnung bekannt gewesen, welche in unserer Sidylle ihren Ausbruck sand. Dies nimmt auch Ewald Gött. Gel. Nachr. 1858, S. 173 f. an, während er mit allzu großer Gewißheit nur eine mittelbare Bezugnahme Virgil's auf die Sidylle behauptet.

<sup>15</sup> Bleek I, 221 ist geneigt, v. 289—318 für ein christliches Einschiehsel zu erklären, und hält S. 237 für möglich, daß auch noch andere christliche Interpolationen in dem sonst durchaus jüdischen B. vorhanden würen; beides jedoch ohne Grund. Auch versetzt er S. 239 die Entstehung von v. 746—755 in die Mitte des 3. christl. Jahrh., und S. 240 läßt er v. 756—766 nicht vor dem 5. christl. Jahrh. geschrieben sein; wieder aus nichtssagenden Gründen. Wie er aber diese Stelle den Schluß des Buches nennen und den folgenden Passus, die eben besprochene bei Weitem wichtigste Stelle der Sidyllinen ganz unerwähnt lassen konnte, ist nicht zu begreisen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> In den gewöhnlichen Ausgaben der Bulg. wird es im Anhange vor dem 4. B. Esdras aufgeführt.

bem größten Theile des ersten Esbrasbuches (nach der in der Bul= gata berrschenden Anordnung, des zweiten nach der Ordnung ber Septuaginta) und einigen Studen des Buches Nehemias. bieser Zusammenstellung kömmt aber noch als Kap. 3 ober 4 eine Legende von Zorobabel, welche sich sonst nirgendwo findet und ihrer eigenthümlichen Haltung wegen gerade für uns von Interesse ist. Ueber die Entstehung der Schrift herrschen verschiedene Mei= nungen. Da die einzelnen Theile mit den betreffenden Stücken ber Septuaginta nicht genau übereinstimmen, so hat Dähne 17 wohl mit Recht die Vermuthung aufgestellt, das Buch sei aus Fragmenten einer größern griechischen Uebersetzung bes Alten Testaments entstan= ben, und nicht für eine Compilation aus ber Septuaginta anzusehen. In der That ließe sich auch der Zweck einer solchen kaum begreifen. Noch weniger wahrscheinlich ist, was Fritsche 18 anzunehmen scheint, daß in der jetigen Zusammensetzung das Buch ursprünglich hebräisch abgefaßt worden sei, und dann in Palästina selbst einen Uebersetzer gefunden habe. Wie dem aber auch sein mag, für uns handelt es sich ausschließlich um den apokryphischen Zusatz in Rap. 3 und 4.

2. Daß seine Besprechung an diese Stelle gehöre, ruht natürslich auf der Voraussetzung seines Entstehens in Aegypten. Diese Voraussetzung ist indeß nicht undestritten. Zunz 19 und Fritsche 20 verlegen ihn nämlich seiner Entstehung nach gerade dorthin, wo ihrer Ansicht gemäß die griechtsche Uebersetzung des ganzen Werkes versaßt wurde, nach Palästina. Allerdings muß es nun von vorne herein sehr annehmbar erscheinen, dem griechischen Uebersetzer oder Compilator auch die Beisügung jenes apokryphischen Stückes zuzusschreiben, wenngleich diese Annahme an sich nicht unumstößlich gesnannt werden kann. Aber wer bürgt denn für die zu Grunde liesgende Behauptung, daß der griechische Text einem palästinensischen

<sup>17</sup> A. a. D. II, 116.

<sup>18</sup> Ereg. Handb. zu ben Apokr. Leipzig 1851, I. 9, woselbst er sich gegen bie Behauptung ereifert, es ließe sich über bie Originalsprache bes Buches nichts Sicheres sagen.

Die gottesbienstlichen Bortrage ber Juben S. 105.

<sup>20</sup> A. a. D.

Hellenisten seine Entstehung verdanke? Die Sprache entscheibet hierüber nicht; benn das Griechisch Palästina's ist wenig verschieben von dem der Diaspora. Im Auslande dagegen machte sich viel eher das Bedürfniß einer Uebersetzung geltend, und fand sich bort auch gewiß Interesse genug für den Inhalt des Buches vor. haben barum boch wieder vor Allem unser Auge auf ben legen= darischen Zusatz zu werfen, um den sich für uns speziell die Frage dreht. Dieser aber offenbart in Inhalt und Form einen durchaus alexandrinischen Charakter, und zwar in dem Maße, daß ber Ber= fasser entweder Alexandriner gewesen sein, oder doch wenigstens ber alexandrinischen Schule angehört haben muß. Beides läuft natür= lich auf Eins hinaus. Ueber bie Zeit ber Zusammenftellung bes ganzen Werkes, bezüglich der Entstehung des fraglichen Zusates läßt sich ebensowenig etwas Genaueres festsetzen, als über bie Person des Verfassers. Pohlmann 21 schließt aus der Stellung des Buches in der Septuaginta, es sei jedenfalls älter, als die alexans drinische Uebersetzung des gewöhnlich sogenannten ersten Esbras-Aber selbst diese Schlußfolgerung muß noch als zu gewagt verworfen werden.

#### 4. Das dritte Maccabäerbuch.

Weniger bekannt als die übrigen Schriften ähnlichen Inhaltes ist das dritte Maccadäerbuch. Auch muß demselben in alter Zeit in der Kirche geringere Bedeutung beigelegt worden sein, da nicht einmal eine lateinische Uebersetzung desselben angesertigt wurde. Neben dem griechischen Texte existirt noch ein sprischer. Inhalt und Form weisen auf Aegypten als das Land der Entstehung hin. Es wird nämlich in dieser Schrift die Versolgung der Juden in Aegypten unter Ptolemäus IV. Philopator erzählt, und zwar in so bombastischer und gesuchter Form, daß man keinen Augenblik daran zweiseln kann, in welchen Kreisen sie entstanden sei. Da die erzählten Begebenheiten in die letzten Jahre des britten vorschristlichen Jahrhunderts sallen, so gehört das Buch auf seben Fall

<sup>21</sup> Theol. Quart. 2 Sch. Tüb. 1859, S. 273.

erst dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert an. Auch hier ist es wiederum sehr fraglich, ob man mit Bertholdt <sup>22</sup> aus der Stelsung des Buches in der griechischen Bibel einen Schluß machen dürfe auf die Zeit der Entstehung. Allerdings geht das zweite Waccabäerbuch voran, wenngleich es viele spätere Ereignisse behanz delt. Aber es könnten ja ganz abgesehen von der Entstehungszeit Rücksichten auf die Wichtigkeit des Inhaltes oder auf die Anerkenzung der Schrift bei jener Anordnung vorgewaltet haben.

# 5. Die Haristen des Theosophen Philo.

1. Wir schließen unfere literar = historischen Untersuchungen über Aegypten mit Philo's Werken, die trot aller frühern Bearbeitungen eine noch immer unerschöpfte Fundgrube bilden für philosophische und theologische Forschung. Als der Meister der jüdisch = theosophischen Schule hat Philo gleichsam jene Verschmelzung des Judenthums mit ber hellenischen Philosophie in sich verkörpert, welche wir in ber Gin= leitung näher charakterisirten. Alle Anlagen verband er in sich, beren ber Repräsentant jener Bestrebungen bedurfte, welche bie nothwendigen Folgen des Zusammenstoßes so verschiedener Elemente Eine Tiefe des Gemüthes und so viel Sinn für Mystik, wie Philo besaß, ist in der ganzen Geistesentwicklung innerhalb des Judenthums sonst nie mehr zu Tage getreten. Manche seiner Verirrungen erinnern sogar lebhaft an die schwärmerischen Mystiker des Mittelalters. Anlage zur Spekulation war bei ihm in bem Maße vorhanden, daß nur Einzelne seiner Volksgenossen ihm in dieser Hinsicht zur Seite gestellt werben können; solche nämlich, die später im Anschluß an die griechische Philosophie und mittelalterliche Scho= laftit ihr spekulatives Talent entwickelten. Mit biesen Gaben ver= band Philo die vollendetste Durchbildung in der Form. gleich an manchen Stellen etwas schwulftig und affektirt, weiß er burchweg sich ber griechischen Sprache nach beren ganzer Feinheit mit Geschick zu bedienen; oft ist es schwer zu entscheiden, ob die Runft bes Ausbruckes ober bie Tiefe und Schönheit bes Gebankens

<sup>22</sup> Einl. S. 1090.

die größere Bewunderung verdiene. So war denn Philo vor Allen befähigt, die hellenische Geistesbildung in sich aufzunchmen; auch bei Weitem mehr als Josephus, der Repräsentant des jüdischen Hellenismus in Palästina.

Und ebenso sehr hat er andererseits ungeachtet seines Hellenisirens den Josephus in der Bewahrung der hervorragendsten und schönsten Eigenschaft des jüdischen Nationalcharakters übertroffen, in der Bewahrung aufrichtiger Religiosität und Frömmigkeit. Allerbings ist er in Folge seiner Spekulation weiter von der correkten Auffassung der geoffenbarten Wahrheiten abgewichen, als sein jüngerer Zeitgenosse im Mutterlande. Aber wenn wir absehen vom Buchstaben ber Offenbarung und fragen, wer von Beiden mehr dem sittlichen Ernste und dem tief religiösen Geiste des Zubenthums tren geblieben sei, so ist Josephus gegen Philo ein vollenbeter Apostat. Während dieser, manches Aeußerliche des Jubenthums beibehaltenb, bessen Wesen, zumal die messtanische Erwartung Preis gibt, um sein eigenes, persönliches Interesse zu wahren, strebt ber fromme alexandrinische Theosoph in aufrichtiger, tiefer Verehrung gegen die alttestamentliche Offenbarung nach deren höherm, mystischem Verständniß.: So verliert er allerdings unbewußt vom : Judenthum mehr, als jener davon opfert in persönlichem Interesse. Aber Philv's Liebäugeln mit dem Pantheismus war vom Geiste des Judenthums weit mehr burchbrungen, als das Festhalten des Josephus an den wenigen Trümmern seiner pharisäischen Orthodoxie.

2. Diese kurze und allgemeine Charakteristik der Richtung des alexandrinischen Theosophen dürfte ausreichen, die hohe Bedeutung ahnen zu lassen, welche er für die jüdische Lehrentwicklung in seiner Zeit besaß. Es läßt sich schon von vorneherein vermuthen, daß bei dem Reize, den griechische Bildung auch auf die Semüther Palästina's aus übte, und dei dem edlen, sittlich ernsten Geiste, der durch die Schule Philo's ging, ein tieser und weitgreisender Einsluß dieser Richtung auf die religiösen Anschauungen der Juden im Rutterlande unvermeistich war. Ja, wie Sine menschliche Berirrung in der Hand Gottes zur Correktur der andern wird, so hat die weit vom Offenbarungsdogma des Alten Testamentes entsernte Theosophie Alexandriens dem geistlos entarteten Judenthume Palästina's einen nachhals

haltigen Jupuls gegeben. Die spätere Kabbala und das Rabbis nenthum haben es sattsam bewiesen, wohin die einseitige, verknöcherte Auffassung des positiven Dogma's führt; aber solche, allerdings ben Offenbarungsgläubigen jeber Zeit nahe liegende Berirrungen waren nur möglich bei ber vollständigften Trennung der jüdischen Doktrin von ber freien, philosophischen Spekulation. Darum muß es als sehr wohl= thuend, als ein wirklicher Segen angesehen werden, daß ber Geist Alexanbriens nach Palästina hinüberwehte. Denn während er dort das positive Dogma auflöste und verflüchtigte, mußte er hier dazu bienen, die religiöse Auffassung wahrhaft religids zu erhalten, b. h. vor Durre und Erstarrung zu bewahren. Sind ja sogar auf bem Ge= biete der chriftlichen Theologie ganz ähnliche Erscheinungen ebenso natürlich, wie aus ber Geschichte ber theologischen Literatur hinlang= lich bekannt. Die Früchte jener segensreichen Wechselwirkung zwischen bem positiven und bem spekulativen Elemente werben im Busams menhange speziell und ausführlich zur Besprechung kommen.

Bas schließlich die Bebeutung Philo's für unsere Aufgabe auf einen ganz besonders hohen Grad erhebt, das ist die Zeit feiner schriftstellerischen Thätigkeit. Nach seiner eigenen Aussage war er in ber Regierungszeit Caligula's ein alter Mann; bie Bluthe seines Lebens fällt also in die Zeit, in welcher die Regeneration der reli= giösen Verhältnisse durch den Messias eben bevorstand 23.

# IV. Die spätjüdische Literatur und die neutestament= licen Apofryphen.

1. Außer wenigen, wenngleich höchst interessanten Aufschlussen, welche uns einige Erzeugnisse ber ältesten christlichen Literatur über jübische Anschauungen bieten, wie der Dialog Justin's mit dem Juden Trypho, die pseudo=clementinischen Homilien und Recog=

<sup>28</sup> Won ben übrigen Alexandrinern könnte hier höchstens noch Aristobul in Betracht kommen; aber bie von ihm erhaltenen Fragmente bieten nichts Besentliches, was nicht auch bei Philo sich fanbe. Für unsere Aufgabe wird es baber genügen, auf Lettern, als ben Bebeutenbern, ausschließlich gurude jugeben.

nitionen u. a., haben wir weitere Belehrung über unsern Gegenstand aus Schriften späterer Zeit nicht zu erwarten. Gfrorer hat in seinem Buche: Philo und die alexandrinische Theosophie bar durch eine große Verwirrung angerichtet, daß er überall auf ben Talmub zurückging und bessen Inhalt für die Erforschung bes frühern Jubenthums verwerthete !. Die Gemara gehort bekanntlich in so späte Zeit, und enthält so viele bem frühern Judenthum frembe, ober in verzerrter Gestalt weiter entwickelte jübische Ans schauungen, daß sie für unsern Zweck nicht einmal berücksichtigt werden darf. Ueber die Misch na aber und ihre Verwendung für die Darstellung des Judenthums zur Zeit Christi: hat schon de Wette 2 richtig geurtheilt, wenn er sagt, sie bürfe nicht ganz umgangen werden. Ihre gegenwärtige Rebaktion rührt allerdings erft aus dem Ende des zweiten oder gar dem Anfange des britten driftlichen Jahrhunderts her 3; aber der damals in die nunmehrige Gestalt gebrachte Stoff war theilweise schon allgemein bekannt und galt als altehrwürdige Ueberlieferung 4. Indessen enthält das ganze Werk nur wenig für unsere Aufgabe Brauchbares, indem es durchaus casuistisch gehalten ist. Letteres kann freilich gerabe von dem ältesten Traktate, den Pirke Aboth, nicht gesagf werden; aber dessen Inhalt ist rein bidaktischer Natur, fast ohne positiv bogmatischen Stoff.

Noch weniger können die spätern Targume und die Mistrasschim über alttestamentliche Bücher, ober die Schriften Rabboth, Nezach Israel, Jalkut Schimeoni, Abkath Rochel u. a. hier in Bestracht kommen, obgleich sie viele Beiträge zur Messiaslehre enthalten. Deun entweder sind sie sehr jungen Datums, oder es gilt von ihnen, was sicher von dem Buche Sohar gesagt werden muß, daß es einiges ziemlich alte Waterial, aber überarbeitet und durch jüngere

Benn jüdische Schriftsteller, wie Geiger Urschrift u. Uebers. ber Bibel. Breslau 1857, in benfelben Fehler verfallen, so kann man dies ihrer Borliebe für die talmudische Ueberlieferung schon zu gute halten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De morte J. Ch. expiatoria (Opusc. theol. Berol. 1830 p. 50).

<sup>3</sup> Bgl. Wolf Bibl. hebr. II, 660.

<sup>4</sup> Bgl. Frankel Palast. u. aler. Schriftforschung. Brest. 1854, S. 8 f.

Anschauungen völlig verändert, darbietet 5. Für die spätere Mes= fiaslehre der Juden gilt das Buch Sohar als die Hauptquelle. Am vollständigsten ist es in dieser Hinsicht von Schöttgen ausge= beutet worben. Offenbar aber stehen die hierhin gehörigen An= schaumingen unter dem Einfluß der christlichen Lehre?, und barum könnte es keinen schlimmeren Jrrthum geben, als ben, bie Doktrin bes Sohar für die Beleuchtung des frühern Judenthums verwerthen zu wollen. Da bas älteste Erzeugniß ber Rabbala, bas Buch Jezirah mit der ganzen Richtung, welche es einlettet und vertritt, unsern Zweden ferne liegt, so bleibt noch die alte judische Chronik, Seber Dlam genannt, für unsere Betrachtung übrig. Sie reicht bis zur Darftellung bes Aufstandes Bar=Rochba's unter Habrian, und ist wahrscheinlich balb nachher, noch im zweiten Jahrhundert verfaßk worden. Diese Schrift bietet einige Bemerkungen eschato= logischen Inhaltes, welche sich leicht als alte jüdische Ueberlieferungen erkennen lassen.

2. Bon den neutestamentlichen Apokryphen gehören nur wenige an diese Stelle. Die meisten der noch vorhandenen sind nämlich erst spät entstanden, freilich oft nicht ohne Benutzung älterer Schrif= ten. Die erhaltenen Fragmente des Evangelium ad Hebraeos aber, die ältesten Reste jener Literatur, bieten nichts für unsern Zweck Brauchbares. Wir haben es darum ausschließlich mit drei Schriften zu thun, die allerdings auch verhältnißmäßig jung sind,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Haneberg im Kirch. = Lex. von Weber und Welte X, 238 ff. Die Literatur über bas räthselhafte B. ist vollständig angegeben bei de Wette l. c. p. 54.

De Messia (hor. hebr. et talm. tom. II.). Dresdae et Lips. 1742.

ber bekannte R. Simeon Ben Johai, auf den die ältesten Stücke im Sohar zurückgeführt werden, sei Christ geworden, und daher, meint er denn de Mess. p. 51, käme es, daß sich in jenem B. so viele christliche Gedanken sänden. Es beruht diese Annahme auf dem Grundirrthum, daß das B. im Wesentlichen wirklich als ein Werk Simeon's anzusehen sei. Ebenso versehlt ist wohl die Annahme Corrobi's Krit. Gesch. des Chiliasmus I, 290, nach welcher die rabbin. Schriften christlich gesälscht worden wären.

<sup>\*</sup> Vgl. Wolf Bibl. hebr. I, 491, wo allerdings auch andere Annahmen erwähnt und widerlegt werben.

aber durch Berarbeitung früherer Werke entstanden, mit bem Evangelium Nicodemi, ber historia Josephi fabri lignarii und ben Actus Philippi. Das Evangelium des Nikobemus besteht aus zwei Stücken; ber erste Theil ist eine Bearbeitung ber Acta Pilati, der zweite Theil behandelt Christi Hinabsteigen in die Unterwelt und ift aus einer Schrift bes zweiten Jahrhunderts hervorgegangen. Die Geschichte bes Zimmermanns Joseph gehört in ihrer gegenwärtigen Form freilich erst dem 5. Jahrhundert an, aber gleichmohl ist sie nicht einer Erfindung so später Zeit gleichzuachten, sondern aus Vorhandenem zusammengesetzt und verarbeitet ". Wir werden Anschauungen in derselben, antreffen, welche wenigsteus ihrem Ursprunge nach auf das ältere Jubenthum zurud= zuführen sind. Die Akten bes Philippus endlich wurden schon in dem bekannten Dekrete (c. 6) verworfen, welches nach dem Papste Gelasius benannt zu werden pflegt. Auch in ihnen finden sich ältere jübische Anschauungen vor.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. Tischendorf De Evang. apocr. origine et usu. Hagae 1851, p. 56 squ.

<sup>16</sup> Tischendorf 1. c. p. 52 ff.

# Die religiösen Anschauungen der Juden in Palästina zur Zeit Christi.

Die Ausführlichkeit vorstehender kritisch = historischer Unter= suchungen über die Quellenliteratur war durch einen doppelten Grund geboten. Erstlich verlangt die Bearbeitung eines solchen Gegenstandes, wie der unsrige ift, überhaupt eine genauc Kennt= niß der bezüglichen Quellen, um aus ihnen mit Sicherheit schöpfen zu können. Zweitens aber bedurfte es besonders bei unserm Thema einer erschöpfenden und gründlichen Beurtheilung der zu benutzen= ben Literatur, weil es hier von der größten Wichtigkeit ist, zu wissen, welcher Richtung die einzelnen Schriften angehören und welche Tendenzen sie verfolgen, in welcher Aufeinanderfolge sie ab= gefaßt wurden, und in welchem Verhältnisse sie zu einander stehen. Denn einem verhältnismäßig kurzen Zeitraume gehören die besprochenen literarischen Erzeugnisse an und fast derselben Periode die ganze in ihnen repräsentirte boktrinelle Entwicklung. in jener Zeit aber ward bem religiösen Denken ber mächtigste An= stoß gegeben durch das Leben und die Wirksamkeit des Messias. Ein nie geahntes; unermegliches Gebiet religiös = philosophischer Spekulation eröffnete sich nun bem menschlichen Geiste, ba er nach allen Richtungen hin sich im Denken erschöpft hatte und wie blasirt sich zu ben albernsten Phantasien zu verirren brohte. neue Ferment, welches die christliche Lehre bot, nicht als gleichartig

zu den vorhandenen Elementen hinzutreten sollte, sondern wie ein läuterndes Feuer sie zu durchdringen bestimmt war, leuchtet schon aus dem Verhältnisse ein, in welches das Christenthum zu der alt= testamentlichen Offenbarung trat. Auch auf dem Gebiete der freien wissenschaftlichen Aneignung der bargebotenen neuen Wahrheit galt als Wahlspruch bas Wort bes Herrn: Non veni solvere sed adimplere. Rein Wunder barum, daß Christus selbst oft an bie zu seiner Zeit vorhandene Auffassung anknüpft, sie berichtigt, er= weitert, oder adoptirt, wie es eben nöthig schien. Kein Wunder, daß wir in den Lehrschreiben der Apostel, besonders bei dem auch in der judischen Theologie und griechischen Weisheit hochgebildeten Apostel Paulus oft Auseinandersetzungen, Borstellungen, ja selbst Reminiscenzen finden, die lebhaft an die damalige jüdische Literatur erinnern. Dieser Umstand rechtfertigt nun keineswegs die Berirrung neuerer Gelehrten, welche die christliche Doktrin auf dem Wege philosophischer Spekulation in rein menschlicher Weise sich entwickeln lassen. Um so mehr aber that es Noth, die für die Behandlung unseres Stoffes reichlich fließende Quellenliteratur ausführlich zu besprechen, damit wir so in den Stand gesetzt wurden, auch über das Berhältniß des Christenthums zu der bereits vorhandenen jüdischen Lehrentwicklung uns ein sicheres Urtheil zu bilden. Die Darstellung dieses Verhältnisses selbst wird sich auf die Behandlung der einzelnen Lehrstoffe vertheilen. Wir wollen nämlich nun in systematischer Anordnung die einzelnen Materien ber jübi= schen Doktrin beleuchten, wie sie sich um die Zeit ber Entstehung des Christenthums ausgebildet hatte. Naturgemäß werden wir zum bessern Verständniß bes Dargebotenen balb zurud, balb werwärts blicken mussen, je nachdem eine Auffassung ben Schlufpunkt einer längern Entwicklung bilbet ober aber die Grundlage einer solchen für die zukünftige Zeit. Außerdem muß neben bem Berhältnisse der jüdischen Lehre zum Christenthum auch das unter ben verschiedenen Richtungen und Sekten des Judenthums selbst bestehende Verhältniß zur Darstellung gebracht werben. Erst bamit ist die Beleuchtung des ganzen Prozesses abgeschlossen, ber mit bem Vordringen der hellenischen Geistesbildung im Judenthume begann, um es zum Empfange eines eblern Pfropfreises in ber

christlichen Lehre vorzubereiten, ober in leere Allegorien und Besgriffe aufzulösen, ober endlich seine krankhafte Abschließung und Erstarrung zu veranlassen.

# L Die religiösen Parteiungen in Palästina.

Während wir die einzelnen Lehr-Differenzen gesondert bei den bestreffenden Stoffen behandeln werden, haben wir vorerst uns mit dem Character der verschiedenen religiösen Parteiungen unter den Juden im Allgemeinen bekannt zu machen. Natürlich übergehen wir hierbei das rein Seschichtliche, das sich an die Existenz der jüdischen Setten angeknüpft hat, da uns hier nur das religiöse Woment interessirt. Aus demselben Grunde aber darf eine Charactesristrung des sogenannten Nischwolkes der Samaritaner an dieser Stelle nicht sehlen, weil, von der religiösen Seite her betrachtet, die Samaritaner aktiv und passiv an der Entwicklung der spätern jüdischen Religionsanschauungen betheiligt sind.

#### 1. Die Samaritaner.

Beginnen wir mit dieser ältesten Abzweigung vom Stamme bes Jubenthums, welche vermöge ihrer völligen Trennung kaum mehr Sette genannt zu werden verdient. Bekanntlich entstand durch die Ueberpflanzung assprischer Colonisten nach dem Lande bes Zehnstämmereiches das Mischvolk ber Samaritaner. Der religiose Charafter ber Bewohner dieses seither Samarien genannten Landes wurde dadurch ein vorwiegend heibnischer. Aber später, vielleicht unter dem Einfluß der aus dem babylonischen Exil zurückgekehrten Juden, wandten dieselben sich mehr und mehr wieder dem jüdischen Glauben zu. In dem Bewußtsein seiner halb= jüdischen Herkunft wollte das Zwittergeschlecht selbst auf den Je= hovabienst nicht verzichten. Als Zorobabel den Tempel zu Jeru= salem wieder aufbaute, trugen die Samaritaner ihm ihre Dienste an, wurden aber von den Juden als Götzendiener abgewiesen. Sie erbauten sich barum unter bem Schutze bes persischen Satrapen Saneballat einen eigenen Jehovatempel auf dem Berge Garizim und trennten sich von da ab völlig von der jüdischen Religionsgemeinschaft. Bon den alttestamentlichen Büchern hatten sie nur den Pentateuch mit herübergenommen, zeichneten sich aber durch eine gewissenhafte Beobachtung des mosaischen Gesetzes vortheilhaft aus. Und weil sie in Folge des kleinen Umfanges ihres Gedietes und ihrer politischen Unbedeutsankeit die religiösen Interessen mit denen des Staates nicht verbinden, noch weniger vermengen konnten, so blieben sie auch in ihren theologischen Anschauungen, in ihren religiösen Erwartungen vor mancher jüdischen Berirrung mehr oder weniger bewahrt. Auch muß die spekulative Thätigkeit, welche in Chaldaa gepstegt wurde, zum Theil sehr vortheilhaft auf ihre religiöse Denkweise eingewirkt haben. Wie sie in Folge ihrer Entstehung von dort her mit Götzendienst besteckt wurden, so diente ihnen später jene spekulative, dem ursprünglichen Judenthum mangelnde Richtung, zur Läuterung ihrer religiösen Begriffe.

# 2. Die Pharisäer, Sadducäer und Assener.

1. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, über die Entstehung der jüdischen Sekten überhaupt zu reben und die Albernheiten zu widerlegen, welche noch jüngst über dieselben in die Oeffentlichkeit gebracht worden sind! Nur insoweit haben wir uns mit dem Ursprung und dem gegenseitigen Verhältniß der zu Christi Zeit im Schooße des Judenthums bestehenden großen Religions=Parteien zu beschäftigen, als dessen Erkenntniß einen tiefern Einblick in die theologischen Bewegungen jener Zeit gestattet.

Um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts traten

<sup>&#</sup>x27;Geiger Urschrift u. Uebersetzungen der Bibel. Bressau 1867, S. 102 f. behauptet dreift, die Sadducäer hätten "den alten Priesteradel" repräsentirt die Pharisäer hingegen die Bolkspartei; aus Lettern seien die Essener hervorgegangen, wie denn auch ein prinzipieller Unterschied der religiösen Anschausung zwischen den Pharisäern und Sadducäern nicht bestanden habe. Rach sieben Jahren hat der Berf. diese Behauptungen wiederholt mit dem Zusate, es sei nun doch Zeit, daß die Fabeln über Pharisäer und Sadducäer aushörten (Das Judenthum und seine Geschichte. Bressau 1864, S. 89). Wir meinen, es läge dieses ausschließlich in der Hand des Verf., da unseres Wissens Mies mand seinen-Anssührungen Beachtung geschenkt hat.

bie beiben Gekten ber Pharisäer und Sabbucker hervor. die Zeit ihrer Entstehung zu ermitteln, ist bis heran ebenso sehr mißlungen, als ihren Ursprung auf bestimmte Personen zuruckzus Dies Mißlingen mag seinen Grund in ber Unmöglich= teit haben. Es lag nämlich ganz in ber Natur ber Sache, daß bie beiben Extreme, welche in ben genannten Setten verkorpert finb, sich im Schooße bes Jubenthums entwickelten. Und da also, die Richtigkeit dieser Behauptung vorausgesetzt, nicht die Willfür eines Berirrten Schöpferin der Partei war, sondern der allmälige und Einseitigkeiten erzeugende Fortgang ber geistigen und religiösen Bewegungen jener Zeit, so kann es uns nicht auffallen, breite Ströme auf jenem Gebiete anzutreffen, deren Quellen nicht zu entbeden sinb. Und mehr noch: nicht allein nicht zu entdecken sind, sondern gar nicht existiren, weil sene Strömungen ihre Wasser aus der ganzen wassergetrankten Gbene erhielten, ohne es einzelnen Sprubeln zu verbanken. Wir haben mehrfach von dem Vordringen des Hellenis= mus in's Mutterland des Judenthums gesprochen. Diesem, abgesehen von der Gründung des Christenthums, wichtigsten Ereigniß in ber Culturgeschichte ber Menschen ift die Entstehung der genann= ten Religionsparteien in Palästina zuzuschreiben. Abwehrend und anziehend verhielt sich bas Judenthum dem neuen Eindringling gegenüber; beides in bem richtigen Maße und mit einander verbun= den erzeugte die schönste Frucht. Doch das Abwehren, krankhaft gesteigert bis zur Einseitigkeit, mußte ein wiberliches Zerrbild bes Jubenthums zum Vorschein bringen; während bei bem lüsternen Anziehen der heitern Elemente des Griechenthums gar zu leicht ber religiose Ernst bes hebraischen Geistes zerrann. Dieses sind bie beiben Extreme, welche sich nur allgemach ausbilden konnten und anfangs ihre abschreckenbe Geftalt nicht offenbarten. Darum finbet sich schon frühe der Unterschied zwischen Solchen, welche, von der Liebe zum Neuen ergriffen, die freie, geistige Auffassung, welche ber Hellenismus brachte, annahmen, und Jenen, bie mit Abscheu von dem Fremden, weil Heidnischen, sich abwandten 2.

Dies ift wohl ber historische Kern jener jübischen Trabition, nach welcher bie Entstehung ber pharisaischen und sabbucaischen Sette an ben Namen bes

mehr von dem religiösen und nationalen Interesse getrieben, waren anfänglich vereinzelt, die Frommen, Chasidim, Assidaer, genannt? später, zumal durch die Gegenpartei und durch harte, andauernbe Verfolgungen gereizt, consolibirten sie sich zu ber pharisäischen Sette. Daß hier die Ehrwürdigkeit des religiösen Eifers bald in bie etelerregende Gestalt des Fanatismus sich verwandelte, war die natürliche Folge der durch Gegenfäße bedingten Entwicklung. sich leider leicht mit der frischen geistigen Bewegung eine allzu freie Behandlung ber Sitten verbindet, so suchten auch bamals Biele unter dem Vorgeben eines edlen Bilbungstriebes nur die Lockenbe Zügellosigkeit des hellenischen Lebens, und sie ließ sich finden über das gehoffte Maß hinaus. An die Stelle der Offenbarung trat der frei schaffende Geist, und heiterer Lebensgenuß verdrängte den schon lange lästigen Ruf zur Heiligkeit. Im Bewußtsein ihres gleichmäßigen Strebens und nach langsamer, aber gründlicher Ueberwindung der Scheu vor der Deffentlichkeit fanden sich bie Besinnungegenossen allmälig in der Partei der Sabbuaer zusammen .

Präsidenten des Synedriums, Antiochius von Socho (291 — 260), sich aus knüpft. Daß die sadduckische Sette noch älter sei, als jene Tradition besage, wird von Alois Müller Pharisäer u. Sadducker (Sitzungsber. der k. Akab. der Wiss. Wien 1860, XXXIV, 116) ohne allen Grund angenommen.

IV, 12 behaupten, alle frommen Israeliten hätten Chafidim geheißen, gleich viel welcher Sette Mitglieder sie gewesen seien. Die "Frommen" gehörten vielmehr einer und berselben, der altgläubigen Richtung an und unterschieden sich von einer Sette nur durch den Mangel äußerer Einigung. Das Berthältniß der Chasidim zu den Pharisäern ist schon richtig bei Scaliger Elench. Trihaer. Serarii p. 443 dargestellt. Gegen die andere Behauptung Scaliger's aber, die Karäer hätten in demselben Verhältniß zu den Sadduckern gestanden, polemisiert mit Recht schon Morinus Exercit. II, 7 und R. Simon Hist. erit. du V. T. I, 29.

Müller a. a. D. S. 117 ff. verkennt das Wesen der beiden Setten durchaus, wenn er als den prinzipiellen und durchgreisenden Unterschied das beiderseitige Berhältniß zur jüdischen Tradition angibt. Aus diesem Prinzipe lassen sich keineswegs alle einzelnen Berschiedenheiten ableiten; vielmehr ward erst nachträglich von den Sadducäern die Ueberlieserung beseitigt um der freiern Bewegung willen, und weil sie ihre Ansichten mit der spätern Lehrentwicklung noch viel weniger vereinen konnten, als mit den kansnischen Schristen des A. T. Hätten diese nicht ein so überaus hohes Ansehn unter

2. Beibe Extreme mußten ben gewissenhaften, ben nach Wahrheit und Tugend ringenden Juden unbefriedigt lassen. Was bot ber ent= artete, starre Pharifaismus 5 dem religiösen Gemüthe, und wie fand sich erst eine mit jübischer Gläubigkeit durchdrungene Seele von bem Extrem der Neuerungssucht, dem radikalen Sabbucaismus, abgeschreckt? Darum brach sich benn sehr leicht eine mittlere Richtung Bahn, welche, ben Inhalt bes alten jübischen Glaubens mit der neuern beweglichen Denkweise verbindend, weder in Reli= gionslofigkeit sich verlor, noch in einem leeren, außern Mechanis= mus das Wefen der Religion erkannte 6. Es hätte diese mittlere Richtung die richtige Mitte sein konnen, insofern sie die beiden ent= gegengesetzten Fehler vermieb; aber leiber war sie es nicht. Sie lag nicht in der Mitte, sondern neigte zu weit nach der Seite philosophischer Subjectivität. Vor Allem auf der Grundlage helle= nischer Spekulation aufgebaut, assimilirte sich jenes System, welches mit bem Namen des Essenismus bezeichnet zu werden pflegt, aus dem Judenthum eben das, was mit den bereits fertigen Paradoren vereinbar schien. Alles andere mußte sich eine mehr ober weniger entstellende Metamorphose gefallen lassen, oder es wurde ganz Preis gegeben 7.

ben Inden besessen, so würden auch sie wohl von der sabd. Verwerfung nicht verschont geblieben sein. Am offensten zeigt sich die Unrichtigkeit der Müller's schen Auffassung in dem ebenso bestimmten wie consequenten Sape, die Sadducker seien die Vertreter des alten, achten Wosaismus gewesen. Man vgl. doch hiermit nur, was Josephus und das N. T. uns über ihre Lehren berichten!

Bir wollen gewiß nicht leugnen, daß anfangs wahrhafte Religiosität unter ben Pharisäern gepstegt warb, und auch in der Zeit der Entartung manches Mitglied dieser Sette dieselbe sich bewahrte, ja daß Reste dieser Sessimmung der Sette als solcher dis in die spätesten Zeiten verblieben; aber densuch kann von eigentlicher "Spekulation" und "Befriedigung des religiösen Gemüthes" (Müller S. 124 f.) bei ihr keine Rede sein.

Jost Gesch. ber Jerael. Berlin 1820, I, 57 verkennt das thatsächliche Berhältniß ber Sekten unter einander und ihr Wesen durchaus, wenn er die Essener für eine strengere Fraktion der pharisäischen Sekte ausgibt. Bei einem so groben Irrihume kann es nicht mehr auffallen, wenn er S. 152 die Pharisier der Rachasserei des phihagoräischen Wesens (!) beschuldigt, welches allerbings auf den Essenismus bestimmend eingewirkt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bon Flavius Josephus an (Bell. Jud. II, 8, 2) bis auf Bilfinger

Daher haben benn auch die Essener ben äußern religiösen Verband mit dem Judenthume zum größten Theil gelöst. Aber mit den beibehaltenen Resten des Offenbarungsglaubens ihren tiesen religiösen Mysticismus verbindend, befruchteten sie das religiöse Gemüth mit einer theosophischen Lehre, welche auch für das Tugendsleben die bewundernswerthesten Früchte trug. Wirkte der Hellenismus auf die Gestaltung der pharisässchen und sadduckischen Seite maßgebend ein, auf jene mittelbar und unmittelbar auf diese, ohne indeß die eine oder die andere vom Judenthume völlig zu trennen, so erblicken wir in der essenischen die Vereinigung jüdischer Lehren mit griechischer Philosophie, welche sich ihres unsüdischen Wesens bewußt geworden war. Dem Essener wäre es nicht möglich gewesen, am Jehovadienst in Jerusalem sich zu betheiligen.

3. Diese Auffassung des Ursprunges und Wesens der essenischen Sette, welche früher allgemeine Anerkennung genoß, ist in neuester Zeit nicht ohne Angriffe geblieben. Man hat verschiedene Berssuche gemacht, die Entstehung des Essenismus aus dem Judenthum allein abzuleiten gegen die frühere Annahme eines durchgreisenden Einflusses der griechischen Philosophie auf die Bildung jener seltssamen mystischen Lehre. Da der essenische Lehrbegriff je nach der

Die drei jud. Setten (in der Zeitschr. für histor. Theol. Leipzig 1849, S. 317 ff.) hat man meist von brei Sekten unter ben Juden gesprochen. Es geschicht dies mit vollem Rechte, obgleich, wie in jeder geistig fark erregten Zeit, auch bamals bei ben Genossen berselben Sette die religiösen Anfichten in ber mannigfaltigsten Weise und weit auseinander gegangen sein mögen. Angesichts bieses Umstandes ist es noch nicht begründet, mit Scaliger Elench, Trihaer. Serarii p. 377 von einer ganzen Reihe jüdischer Sekten zu reben. Auch können bie vouuxoi ober yoauuareis nach Allem, was wir von ihnen und von ben jüdischen Einrichtungen späterer Zeit wissen, nicht als religible Sette angesehen werben, wie sehr dies auch Triglandii Diatribe de Karaeis p. 63 sqq., 69 und von Beer Gesch. ber jub Setten. Brunn 1822. I, 127 empfohlen wirb. Sie bilbeten keine Sekte, sonbern einen Stanb. Den umgekehrten Fehler hat Grossmann De collegio Pharis. Lips. 1851 begangen bezüglich der Pharifier, wie schon ber Titel bieses Programmes zeigt. Was er von der ftrengen Orgenisation ber Pharifaer sagt, gilt theils von beren Seften = ober Parteibisciplin, theils unmittelbar von der judischen Hierarchie und dem Synedrium, und betrifft nur insofern mittelbar die Pharisaer, als ber Pharisaismus mit bem hierarchenthum verwachsen war.

einen und andern Auffassung eine verschiedene Gestalt annimmt, so können wir uns der Untersuchung über das Verhältniß des Essenismus zum Griechenthum an dieser Stelle nicht entziehen.

Der ungludlichste Versuch, das effenische Wesen für ausschließ= lich jübisch auszugeben, ist von Ewalds gemacht worden. ihm sollen die Essener die eigentlichen Orthodoren, die frommen Israeliten gewesen sein und erft später sich vom Judenthum ent= fernt haben. Bon einer so gründlichen Aenderung, wie sie bei biefer Annahme postulirt werben muß, welche in vielen Punkten einer Berwandlung in das gerade Gegentheil gleichkömmt, wissen wir natürlich geschichtlich gar nichts. Ewald's Aufstellungen grüns den sich also auf durchaus willtürliche Annahmen 9. Ebenso wenig befriedigt die Hypothese von Reuß 10, welcher die außern Drang= sale unter den Seleuciden als die Quelle des mystisch = ascetischen, innern Lebens ber Essener ansieht, und barum die Ibee von ber freiwilligen Armuth und der Verachtung der irbischen Güter zum Grundprinzip des Essenismus macht. Aus einem solchen Prinzipe erklart sich nur der geringste Theil der einzelnen Lehren dieser Sette. Ferner ist auch Ritschl' viel zu subjektiv gewesen, wenn er ben Versuch machte, die Idee eines allgemeinen Priesterthums der Gestaltung des Essenismus zu Grunde zu legen. Manche Eigenthümlichkeiten ließen sich auf diese Weise wohl erklären. das Tragen ber weißen, leinenen Kleiber, die Vornahme vieler Luftrationen, die Feier der Mahlzeiten als gemeinschaftlicher Opfermahle, auch wohl die Enthaltung von Wein und von geschlechtlicher Bermischung. Aber wie kann benn Jemand glauben, die Essener hatten aus bem Grunde kein Fleisch gegessen, weil sie nur Opferspeisen hatten genießen burfen, ber Tempel allein aber, von bem sie

<sup>8</sup> Gesch. des Volkes Jer. 111, 2, 420 ff.

Bgl. gegen ihn Ritschl in den Theol. Jahrb. Tübingen 1855, S. 319 ff. und Mangold Die Jrrlehrer der Pastoralbriefe. Marburg 1856, S. 33 ff.

Hist. de la théol. chret. au siècle apostol. I, 122 sqq. S. bagegen Mangolb a. a. D. S. 36 f.

Theol. Jahrb. Tüb. 1855, S. 323 ff., Entstehung ber altkath. Kirche. 2. Aufl. Bonn 1857, S. 181 ff.

ausgeschlossen gewesen, Anspruch auf die Ehre gehabt habe, Opferstätte zu sein? Richtig bemerkt hierauf schon Zeller 12, nach diesem Prinzip hätten die Essener nicht allein kein Fleisch, sondern gar nichts essen dürsen. Wenig anders verhält es sich mit Ritschl's Bemerkung über die Scheu der Essener vor der Berührung mit Saldöl: diese Scheu soll den Gegensatz des essenischen, ideellen Priesterthums zu dem levitischen ausgedrückt haben, dessen lebertragung durch Saldung vermittelt ward. Erblickt denn nicht Ritschl selbst in der eigenthümslichen Kleidung der Essener und in manchen andern Stücken eine Analogie zu den sonstigen priesterlichen Einrichtungen und Gewohnheiten; warum denn hier auf einmal der Gegen satz?

Nach Ritschl hat sich in einer neuen Weise Hilgenfelb.13 an der Lösung des viel besprochenen Problems versucht, indem er die Idee der Weissagung für die ursprüngliche und höchste im Essenismus erklärte. Nach ihm soll bas Hauptgeschäft ber Essener im Weissagen bestanden haben, und ihre Genossenschaft soll eine Schuke von Apokalyptikern gewesen sein. So wird ihre Existenz auf die alten Prophetenschulen zurückgeführt, und ihre völlige Unabhängigkeit von dem Einflusse der griechischen Philosophie behauptet. Auch dieser Versuch muß als mißlungen bezeichnet werben. Denn wie hoch auch immer die Gabe der Weissagung bei den Essenern in Ansehen gestanden haben mag, als Zweck und höchste Ibee ber Sekte läßt sich ber Gebrauch berselben boch auf keinen Fall ansehen. Freilich hat man stets, selbst in der christlichen Zeit, ein sehr enthaltsames und zurückgezogenes Leben gleichsam als die natürliche und fast unerläßliche Grundbedingung für die Wirksamkeit ber Weissagungsgabe betrachtet; allein ist benn bamit gegeben, daß ein Asceten=Verein, in dem sich mancher Weissagende findet, eine Prophetenschule sein muß? Nach den uns erhaltenen Schilderungen bes essenischen Lebens träte in diesem Falle das Mittel doch gegen ben Zweck allzu sehr in den Vordergrund: nach ihnen muß die Ascese in erster Linie das Ziel des ganzen Strebens gewesen sein. Auch berichtet Josephus gerabezu, Ginige ber Essener verlegten sich auf

<sup>12</sup> Theol. Jahrb. Tübingen 1856, S. 417.

<sup>13</sup> Jübische Apotalyptit. Jena 1857, S. 253 ff.

das Weissagen und bereiteten sich bazu durch Studien und Hei= ligung vor 14. Was will benn nun wohl Hilgenfelb aus ben Uebrigen machen? Was soll ferner nach dieser Annahme die Ber= ehrung ber Sonne bei ben Essenern und ihre genaue Beschreibung des ewigen Lebens der Seligen als Aufenthalt jenseits des Oceans 15? Es hilft nichts, hierfür auf das Buch Henoch hinzuweisen, in welchem Aehnliches zu finden ist 16; denn auch diese Schrift blieb ungeachtet ihrer antihellenischen Tenbenz nicht frei von griechischem Einfluß. Jüdischen Ursprung haben diese Vorstellungen nie und nimmer, und wären sie ben spätern Juben so geläufig gewesen, wie der Glaube an Einen Gott. Warum endlich die Trennung von dem strenge vorgeschriebenen Jehovacultus im Tempel zu Jeru= salem 27 ? Wären die alten Propheten wohl zu irgend einem An= sehen in Israel gelangt, wenn sie statt an dem Tempeldienste sich zu betheiligen, an die aufgehende Sonne ein Gebet gesprochen und an die Stelle der göttlich vorgeschriebenen religiösen Uebungen eine neu erfundene Frömmigkeit gesetzt hatten, in der Hoffnung, einst zum Lohne einen Platz in ben Gefilden jenseits bes Oceans zu erhalten?' Gegenüber diesen wesentlichen Abweichungen von dem Jubenthum auch ber spätern Zeit erscheint das Weissagen als eine weniger hervorragenbe Gigenthümlichkeit bes essenischen Wesens. Wenn die Essener trot jener großen Differenzen die Person bes Monses hoch in Ehren halten und mit übergroßer Strenge bie Sabbathgesetze beobachten 18, so zeigt das nur, daß sie das jüdische Wesen durchaus nicht verleugnen wollen. Ein Beweis für ihr ächtes und wahres Judenthum liegt in diesen Zügen nicht, wie

<sup>14</sup> B. J. II, 8, 12: είδὶ δὲ ἐν αὐτοῖς οἱ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκειν ὑπισχνοῦνται, βίβλοις ἱεραῖς, καὶ διαφόροις άγνείαις, καὶ προφητῶν ἀποφρέγμαστιν ἐμπαιδοτριβούμενοι.

<sup>16</sup> Jos. Bell. Jud. II, 8, 5. 11.

Hilgenfelb Jüb. Apok. S. 273. 276 verweist auf Hen. 100, 10, wo es heißt, daß die Gestirne das Thun des Menschen beobachten, und auf 22, 1 bezüglich der Beschreibung des Jenseits. Lettere ist indessen noch viel aussührlicher in 17, 4 ff. enthalten, wo sie ganz unverkennbar in griechischer Beise durchgeführt wird.

<sup>17</sup> Jos. Antt. XVIII, 1, 5. 19 Jos. B. J. II, 8, 9.

Hilgenfeld <sup>19</sup> glaubt. Gerade weil sie ein großes Stück ihrer nationalen Religion Preis gegeben hatten, mußten sie, um nicht als Apostaten zu erscheinen, die behaltenen Reste um so nach- brücklicher hervorkehren.

Man sieht also, aus dem Judenthum allein kann das Wesen des Essenismus nicht abgeleitet werden.

4. Sehen wir uns nun nach frembartigen Ginflüssen, nach denen der griechischen Philosophie um, so begegnet uns vor Allem die Aussage des Flavius Josephus 20, die Essener hätten bieselbe Lebensweise unter den Juden befolgt, die unter den Griechen von Pythagoras eingerichtet worden sei. Dieses Zeugniß ohne Weiteres mit Hilgenfeld 21 beseitigen ist leicht, aber ungerechtfertigt. Nicht allein weil Josephus ein Zeitgenosse war, der das effenische Leben aus eigener Anschauung und selbst aus vorübergehender Erfahrung kannte, muß jene Aeußerung von ihm geachtet werden, sonbern auch wegen der Bestimmtheit, mit welcher der Geschichtsschreiber gerade auf Pythagoras hinweist. Aus dem letztern Umstande mussen wir nämlich schließen, daß die Aehnlichkeit zwischen essenischem und pythagoräischem Leben auffallend groß gewesen sei. Denn da auf beiden Seiten ganz besondere Eigenthümlichkeiten im Einzelnen sich geltend machten, so konnte nur bei einer mehr als allgemeinen Uebereinstimmung die Gleichheit der Richtungen behauptet werden. Diese Vermuthung bestätigt denn auch ein thatsächlicher Vergleich augenscheinlich. Zeller 22 hat es mit ber ihm zu Gebote stehenden reichen Gelehrsamkeit auf dem Gebiete der griechisch= philosophischen Literatur überzeugend nachgewiesen, daß bis zu ben kleinsten Einzelnheiten herab für bas essenische System und Leben der Pythagoräismus Analogien darbietet. Auch Ritschl's Bebenken bezüglich bes chronologischen Migverhältnisses hat er zur Genüge erledigt. Er hat den Beweis angetreten, daß auch nach bem Unter-

<sup>19</sup> A. a. D. S. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Anti. XV, 10, 4: γένος δε τοῦτ' έστι διαιτη χρώμενον τη παρ' Έλλησιν ύπο Πυθαγόρου καταδεδειγμένη.

<sup>21</sup> A. a. D. S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Philosophie der Griech. III, 2, 583 ff. und Theol. Jahrb. Tübingen 1856, S. 422 ff.

gange der alten Pythagoräerschule um die Mitte des vierten vorschristlichen Jahrhunderts doch das praktische Leben nach den Regeln des Pythagoras von Vielen noch fortgesetzt wurde, und daß im ersten Jahrhundert v. Ch. schon Spuren des Neupythagoräismus zu sinden sind <sup>23</sup>. In dieser Zwischenperiode mag denn nun der Essenismus entstanden sein, anschließend an die noch bestehende pythagoräische Praxis, und bald neu besruchtet und gestaltet durch die ausblühende Neupythagoräer = Schule <sup>24</sup>.

5. Neben dieser Annahme muß aber auch festgehalten werden, daß die Essener keineswegs etwa eine besondere Klasse von Pythasgoräern bildeten, sondern nur pythagoräisches Element mit dem

<sup>23</sup> Theol. Jahrb. S. 407 ff.

<sup>24</sup> Hiernach kann es keine Frage sein, daß die Anfange ber effenischen Richtung in dem Mutterlande griechisch = judischer Geistesthätigkeit, in Aegypten, entstanden, und von bort aus zu weiterer Entfaltung mit bem jübischen Dellenismus in's jubische Mutterland übertragen murben. Dies ift auch burch: gangig bie Annahme berer, welche ben Effenismus überhaupt mit ber gried. Philosophie in Berbindung bringen, mabrend natürlich beren Gegner bie Ent: ftehung ber Sette nach Palästina verlegen muffen Im erstern Falle liegt es gar zu nahe, an die ägpptischen Therapeuten zu benfen, als bag beren anders gearteter Charakter, wie Döllinger heibenth. u. Jubenth. S. 760 meint. bies verhindern könnte. Beide Richtungen werden wohl auf dieselben Anfange zurudgehen, ohne daß die eine gerade eine Copie der andern ware. Bahrend man in Aegypten platonisches Element mit der pythagoräischen Praris verband, wie es die theoretische und zumal platonisirende Richtung ber bortigen Juben mit fich brachte, prägte fich in Palästina ber Pythagordismus reiner aus und ward fast nur mit Jüdischem vermischt, aber hiermit auch mehr als in Aegypten. Gollte ber Dualismus stets das essenische System beherrscht haben, so wäre dieser wesentliche Bestandtheil auch aus dem Platonismus etwa in basselbe übergegangen Denn bie alte Schule bes Pythagoras tannte ben Dualismus nicht, wohl aber bie bes Plato, bie bes Aristoteles und die Stoa. Es hatte also unter jener Boraussetzung auch ber Essenismus seine Beziehung zur Lehre Plato's aufzuweisen, und träte er dadurch der therapeutischen Richtung näher. Was die Zeit der Entstehung betrifft, so läßt Jos. Antt. XIII, 5, 9 die Sekte um die Mitte des 2. vorchriftl. Jahrhunderts schon eriftiren. Mit bem oben Gesagten harmonirt biese Angabe. Wenn Plinius H. N. V, 16 sagt, die Effener eristirten schon per saeculorum millia, so beruht biese Nachricht auf ber jüdischen Legende, nach welcher bie Stiftung bes Effenerbundes vor undenklichen Zeiten erfolgt sein sollte, mitunter speziell auf Mopses zurückatirt wurde.

Jubenthum verbanden. Daher erklärt sich ihre Berehrung gegen Monses, ihre Beobachtung der Sabbathgesetze und die Huldigung, welche sie bem Jehovadienst durch Weihgeschenke an den Tempel zu Jerusalem darbrachten, da ihre dualistisch=heidnische Anschauung die Betheiligung an den Opfern ihnen versagte. F. Ch. v. Baur hat also Unrecht, wenn er ben Essenismus in eine sehr nahe Beziehung zum Christenthum sett, und bieses bas Ende ber Richtung sein läßt, deren Anfang der Sokratismus bildet 25 (!). Wie verkehrt diese völlige Gräcistrung bes essenischen Wesens sei, zeigt bie bamit verbundene seltsamste aller Behauptungen, die je über Wesen und Entstehung bes Christenthums aufgestellt worden sind. Nach dieser Auffassung, nach welcher Christus nicht der "Weise von Nazareth", sondern der lette der griechischen Philosophen ist, mag benn auch der Essenismus aller geschichtlichen Forschung zum Hohne eine griechische Philosophenschule sein. Angesichts eines solchen Grabes Leichtsinn in der Geschichtsforschung kann man sich über die Kühnheit eines Juden nicht mehr wundern, der nach seiner eigenen Erklärung erst jüngst bei ber Herausgabe ber zweiten Auf= lage seines Werkes ben Muth faßte, Jesus für einen Essener auszugeben, welcher nur durch die Abschaffung einiger äußerlichen Gebräuche, wie der Einweihung durch die Taufe (?!), sich von den gewöhnlichen Essenern unterschieden habe 26.

Das Christenthum u. die christl. Kirche der drei ersten Jahrh. 2. Ausg., 1860, S. 11. Auch geht Lutterbeck Neutest. Lehrbegr. I, 271 mit der Gräcistrung der Essener zu weit, wenn er in ihnen die Verfasser eines großen Theiles der pseudo pythagoräischen Literatur vermuthet, wie er andererseits auch S. 291 ss. das erste Christenthum in ein zu nahes Verhältniß zum Essens bringt, wenngleich auf ganz anderer Grundlage als Baur. Uebrigens ist die Gräcistrung des Essens non fuisse Judaeos, sed philosophos darbaricos iudaizantes. Halae 1721.

<sup>26</sup> Grät Geschichte ber Juden, 2. Aufl. Leipzig 1863, III', 228. Ritschl hat also wohl Recht gehabt, wenn er Theol. Jahrb. Tüb.. 1855, S. 315 sagte, die Zeit sei vorüber, daß christliche Theologen das Christensthum aus dem Essenismus abzuleiten sich bemühten; aber wenn sie denn noch Absurderes an die Stelle setzen? Uebrigens ist die Zeit doch noch nicht vorüber, daß man christlicher Seits den Essenismus in sehr nahe Verbindung mit dem Christenthume bringt. Außer dem eben angeführten Zeugnisse von

Wenn es bemgemäß unhistorisch ist, den Essenismus aus dem Judenthum allein ableiten zu wollen, so kann dessen völlige Gräcissung nur als Traumbild einer unbeherrschten Phantasie bezeichnet werden. Jüdisches und Hellenisches in einer nur theilweise gezlungenen Wischung gab dem essenischen Wesen die ihm charatsteristische Zwittergestalt.

## II. Die Lehre von Gott.

1. Wie tief auch immer die Ibee des Göttlichen in der Seele des Wenschen begründet liegen mag, die Geschichte der Religionen sowohl wie die der Philosophie weist es nach, daß dieselbe vielsache und folgensschwere Abirrungen von dem richtigen Gottesbegriffe nicht unmögslich mache. Der vielgestaltige Pantheismus in alter wie in neuer Zeit legt beredtes Zeugniß für diese Erfahrung ab. Ja Angesichts der vorchristlichen und christlichen Vergangenheit nicht weniger, als im Hindlick auf die Gegenwart kann man die Behauptung wagen, daß thatsächlich das menschliche Venken, wo es von der Offens

Baur vgl. noch Zeller Theol. Jahrb. Tilb. 1856, S. 401: "Das Christenthum steht ihm (ben Effenism.) schon in seinem Ursprunge fo nahe, daß sich die Frage nach dem Antheil des Essenismus an seiner Entstehung nicht umgehen läßt." Ratholisches Mönchemesen und Priestercölibat sind benn nach Zeller richtig noch Neberbleibsel bes alten jüdischen Sektenlebens. Sonberbar, baß gerabe berartiges an die tath. Kirche abgetreten wurde, während sonst bie Freimaurer in den Essenern ihre Ahnen zu erkennen vorgeben, indem sie burch biese Herleitung wähnen im wahren Christenthum zu sein. biese Herleitung vgl. v. Wegnern in Illgen's Zeitschr. für histor. Theol. Leipzig 1841, II, 3 ff.; hier ist auch am ausführlichsten bie Literatur über biefen Puntt angegeben, von ber nicht veröffentlichten Arbeit Bachter's an (in ber ursprünglichsten Form 1713, in ber letten 1717), in welcher zuerft bie Ableitung bes Essenismus aus bem Christenthume versucht warb. Man vermißt nur in jener Wiberlegung ben positiven Beweis, auf wie wesentlich und burchgreifend verschiebenen Grundlagen Effenismus und Chriftenthum ruben. Es braucht ba nicht mit Ritschl Theol. Jahrb. XIV, 349 auf Mart. 7, 14 ff. als auf ben icharfften Gegensat bingewiesen zu merben, viels mehr wird ber Blid, welcher nicht auf der Oberfläche haften bleibt, überall, selbst bei äußerer Aehnlichkeit ober Gleichartigkeit, gründliche Gegensätze im Einige gute Gebanken hierüber finden sich bei Kunlin Annern gewahren. De l'Essénisme. Strassbourg 1849.

barung verlassen war, oder diese selbst verließ, mehr sich zum Pan= theismus verirrte, als die ihm natürliche Ibee des Göttlichen rein und bestimmt zum Begriffe der personlichen Gottheit gestaltete. Allerdings liegt ein fast unüberwindlicher Zug zur Annahme eines personlichen Gottes im Menschen, weßhalb benn auch bas heibnische Bolk sich selbst seine Götter personlich und menschlich schuf, und auch heutzutage die feinsten Abstraktionen der Schule das Bedürf: niß zu beten in einem gesunden und unverbildeten Herzen nicht ertödten können. Aber damit ist selbstverständlich der Pantheismus wissenschaftlich noch nicht überwunden. Daher benn bas Schwanken auf dem Gebiete der offenbarungslosen Philosophie zwischen dem Jrrthum eines pantheistischen Gottesbegriffes und ber praktischen Anerkennung einer persönlichen Gottheit. Es erklärt sich bies aus der unverkennbaren, überaus großen Schwierigkeit, die Ibee bes Absoluten mit dem Begriffe der concreten Persönlichkeit zu verbinden. Die Offenbarung hat Beides mit einander geeint, und indem sie Beidem eine gleich hohe Bedeutung beilegt, dem menschlichen Denken das Ziel gezeigt, das es spekulativ zu erreichen hat.

2. Doch die wissenschaftliche Berirrung bei der Darstellung der Gottesidee ist nicht die schlimmste gewesen. Es blieb bei ihr die Idee des Göttlichen doch noch immer, wenngleich nur allgemein und abstrakt, gewahrt. Insofern könnte man den Pantheismus noch mit dem Buch der Weisheit "wenig strasbar" nennen, als er auf dem Frrthume beruht, es schließe das Personsein den Bezgriff des Absoluten, der wahren, vollen Göttlichkeit aus. Nur um der Gottheit selbst die Ehre zu geden, zerstört er deren richtigen Begriff. Viel gröber gestaltete sich der Frrthum der volksihümzlichen Anschauung. Dem Drange des Gesühles solgend verließ sie die Abstraktion und klammerte sich mit aller Krast an die Vorstellung von der Persönlichkeit. Ueber dieser wiederum einseitigen Vorstellung wurde der Begriff des Absoluten ganz vergessen, und bald verwandelte sich das Persönliche in das Individuelle, Endliche, Beschränkte. Und in dem Wase wurde bei dieser Aufsassung die

<sup>1</sup> Wtish. 13, 6: άλλ' όμως έπι τούτοις έστι μέμψις δλίγη, και γάρ αψτοί ταχά πλανώνται θεὸν ζητούντες και δέλοντες εύρετν.

Ibee des Göttlichen eingebüßt, daß an die Stelle des Einen num viele Einzelne traten. So bildet die Abgötterei den diametralen Gegensatzum Pantheismus. Auch vor diesem Jrrthum hat die Offenbarung gewarnt in Mitten des heidnischen Götzendienstes, ins dem sie lehrt, daß Ihn, den Seienden, trotz seiner Persönlichkeit die Himmel der Himmel nicht zu fassen vermögen, und indem sie ihn selber sprechen läßt: Ich bin der Herr dein Gott, und Niesmand neben mir.

3. Ihrem Wesen nach ist die Offenbarungewahrheit, objektiv be= trachtet, abgesehen von ber menschlichen Aneignung, anscheinend leblos und ohne individuelle Gestalt. Erst ihre Auffassung und Verwerthung Seitens des Menschen gibt ihr Leben und Form. Dabei aber kann es benn nicht fehlen, daß bei der individuellen Färbung der er= öffneten Quelle auch manche Trübung mit unterläuft, wie denn ja schon durch ungleichmäßige Betonung der Wahrheiten, die sich auf Einen Punkt beziehen, die Wahrheit an sich beschädigt erscheint. Ja selbst bei ber Darbietung der geoffenbarten Wahrheit kann eine gewisse Einseitigkeit und Beschränktheit nicht vermieden werden, ba auch die Darbietung des göttlichen Wortes nur auf menschliche Weise und mit menschlichen Mitteln erfolgt. Ist barum auch in ber Offenbarung selbst jebe ber bezeichneten Einseitigkeiten ausge= schlossen, so wurde boch bald das eine, bald das andere Moment des Gottesbegriffes hervorgekehrt, und selbst nach den vorliegenden Umständen mußte es sich richten, ob eines von beiden, und welches vorwiegend zur Darftellung gebracht werden sollte. Run galt die alttestamentliche Offenbarung vor Allem dem israelitischen Volke. Bei biesem aber stellte sich zumeist bas Bedürfniß heraus, mit Nach= bruck und Bestimmtheit, so concret wie möglich, stets an den Einen Gott erinnert zu werben im Gegensatz zu ben Götzen ber helbnischen Nationen. Fast entblößt von ber Anlage zu abstrakter Spekulation war das israelitische Volk überreich mit Phantasie begabt, und fühlte sich darum mächtig zu allem sinnlich Faßbaren Mit Bezug auf jenes Bebürfniß und biefe Anlage ist hingezogen. benn auch stets im Alten Testamente sehr concret und faßlich von bem Einen Gotte die Rebe, so baß ber Gebanke von der Person= lichkeit an Nachbruck und öfterer Wiederholung den andern von

ber Absolutheit Gottes bei Weitem überwiegt. Ja, um jenen Gebanken so scharf wie möglich hervorzuheben, bedient sich die h. Schrift mancher Bilber und Gleichnisse, die durch Verdrehung und Misverständniß leicht zu Irrthümern führen konnten. Von sogenannten anthropomorphitischen Ausdrücken dis zu einer das Wesen der Gottheit verkümmernden menschlichen Auffassung derselben ist nur Ein Schritt. Daß bei der nun einmal vorhandenen menschlichen Schwäche und Irrthumsfähigkeit unter den Juden die so nahe liegende Verirrung wirklich vorgekommen sei, dars man gewiß schon von vorneherein vermuthen. Und ist denn der leider so oft wiederholte Abfall des auserwählten Volkes zu dem Götzendienst der Hottesbegriff bei den Israeliten leicht das eine Hauptmoment, das der Absolutheit und Einzigkeit, zu verlieren drohte?

- 4. So befand sich demnach das Volk der Offenbarung in der Gefahr, welche die volksthümliche Auffassung mit sich brachte. wir von der entgegengesetzten Gefahr allzu großer Abstraktion bemerkten, das gilt wie von der Philosophie überhaupt, so auch besonders von dem in der spätern Zeit herrschend gewordenen Indem Plato als die höchste Idee die des Guten Platonismus. bezeichnete, und diese zugleich als den Urgrund alles Seins und Erkennens, als die Gottheit selber befinirte, hatte er der pantheistischen Auffassung einen bedeutenden Vorschub geleistet. Allerdings zieht sich durch seine Schriften die Ahnung eines persönlich lebenden Gottes hindurch; aber, wo es sich um eine bestimmtere Erkenntniß und Darlegung des Gottesbegriffes handelt, ist der pantheistische Grundgebanke von ihm nicht völlig überwunden worden. Dagegen hatte das andere philosophische System, welches gleichzeitig mit dem Pla= tonismus allgemeinere Aufnahme fand, das stoische, mit Bewußtsein sich vom Theismus abgewendet und, überhaupt bem Sensualismus huldigend, den Begriff des Göttlichen in die alles Materielle mit Leben und Ordnung erfüllende Kraft gesetzt.
- 5. Da nun die jüdische Lehre mit dem hellenischen Denken zussammenstieß, was mußte die nothwendige Folge sein? Im besten Falle rieben sich die beiden Gegensätze zu einer glücklichen Wilsberung ab, im schlimmsten aber tauschten sie ihre Irrthümer

gegenseitig aus. Und so ist es wirklich geschehen. Seitbem bas Judenthum von der griechischen Denkweise befruchtet worden war, gab es sich alle Mühe, sogar im bloßen Ausbrucke die Anthropo= morphismen zu vermeiden, und wurde andererseits die Philosophie nach jenem Zusammenstoß sich klarer bes theistischen Gebankens be-Aber auch manches Fehlerhafte hat sich bei diesem Läu= terungsprozesse eingestellt. Es wurden Anklänge an griechischen Pantheismus in das Judenthum eingeführt, und hinwiederum die Spekulation späterer Zeit durch der Gottheit unwürdige Vorstel= lungen befleckt. Am klarsten hat sich natürlich ber Einfluß bieser Borgänge in Alexandrien gezeigt, woselbst die beiderseitigen Strö= mungen in ihrem ganzen Umfange auf einander stießen. Konnte ein solcher Zusammenstoß für das palästinensische Judenthum schon nicht ohne nachhaltige Wirkung bleiben, so war dies noch bazu selbst bem unmittelbaren, mächtigen Ginfluß ber fremben Bilbung, wenngleich nicht in bemselben Maße wie Alegypten, ausgesetzt. Darum an beiden Stellen ähnliche Erscheinungen nicht ohne Zusammenhang mit einander. Um biesen Zusammenhang hervortreten zu lassen, mussen wir auch wenigstens die Resultate jener Vor= gange in Aegypten beleuchten, wenngleich wir es zunächst nur mit bem Mutterlande bes Jubenthums zu thun haben.

6. Die ältesten Spuren und Anfänge ber jüdisch griechischen Philosophie liegen, wie früher bereits bemerkt wurde, in der alexans brinischen Uebersetzung des Alten Testamentes vor. An den dids-lischen Text gedunden, konnten die Verfasser ihre philosophischen Anschauungen nur vereinzelt und sein zum Vorschein treten lassen. Aber gerade bezüglich der Sotteslehre vermochten sie dies besonders leicht durch unscheindare und wenig auffallende Aenderungen. Darum haben sie denn auch vorzüglich an solchen Stellen, welche von dem Besen oder der Wirksamkeit Gottes reden, ihre eigene Geistesrichsung und religiöse Anschauungsweise ofsenbart.

Dähne ift in der Aufsuchung solcher Spuren alexandrisnischer Weisheit sicher zu weit gegangen. So will er z. B. schon die Anfänge der Unterscheidung zwischen dem göttlichen Wesen und den

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jüb. - aler. Relig. - Phil. II, 48 ff.

göttlichen Eigenschaften in der Septuaginta entbeden, wie sie sich später erst in dem Systeme der jüdisch zriechischen Theosophie entwickelte und auch zu verschiedenen Zeiten auf dem Gebiete ber dristlichen Spekulation wieder auftauchte. Die Uebersetzer haben auf keinen Fall daran gedacht, was Dähne ihnen zumuthet, burch xiquos und Feds nicht das göttliche Wesen, sondern nur die göttlichen Eigenschaften zu bezeichnen und jene Benennungen bloß aus bem Grunde auf Gott selbst zu übertragen, weil sie eine andere passenbe Benennung seines Wesens nicht zu bilben im Stanbe Ebenso ist es eine völlig unbegründete Annahme, wenn Dähne meint, unter δόξα hätten die griechischen Uebersetzer ben Inbegriff der göttlichen Eigenschaften verstanden wissen wollen im Gegensatze zu Gott selbst 3. Allerdings hat der Uebersetzer von Jai. 6, 1 wohl mit Bewußtsein und Absicht jenes Wort gebraucht, da das demselben entsprechende im Texte nicht steht. Aber er wollte boch daburch nur die anthropomorphitische Darstellung des Propheten erläutern. Anstatt zu sagen, das Gewand des Herrn habe das ganze Heiligthum erfüllt, zog er es vor, dieses durch die göttliche Herrlichkeit geschehen zu lassen; eine Aenberung, burch welche er sich auch nicht einmal bem Ausbrucke nach von einer sehr geläufizen biblischen Darstellungsweise ber Größe Gottes entfernt .

Von jenem Gesichtspunkte aus constatiren wir diese Aenderung hier, da sie das Bestreben des griechischen Uebersehers offenbart, möglichst die allzu menschlich klingenden Aeußerungen über Gott zu entfernen. Vielleicht gehört hierhin auch die Stelle Num. 12, 8, wo Gott erklärt, von Nund zu Nund mit Mohses gesprochen zu

<sup>3</sup> A. a. D. S. 55 ff.

Da Is. 6, 2 die Seraphim nach der LXX rund um Gott herumstehen, während sie dem hebr. Terte gemäß über demselben [sc. als dem Sitzenden stehend] hervorragten, sollen auch sie nach Dahne in der griech. Nebersetzung nur Bilder der göttlichen Eigenschaften sein! Wie mag man sich das zurecht legen können? Auch Er. 33, 18 ff. muß δόξα den Inbegriff der göttlichen Eigenschaften bezeichnen, obgleich ihm III im Terte entspricht. Nur verslangt Monses nach der LXX Gott zu schauen, während im Urterte auch da von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Auf den Sinn der ganzen Stelle übt diese einzige Aenderung aber nicht den geringsten Einsluß aus.

haben. Der griechische Uebersetzer fügt ev elder hinzu, was nach platonischer Ausbrucksweise "in der Vorstellung" bedeuten und die hervorgehobene Erscheinung Jehova's beutlich als eine vistonäre bezeichnen würde. Da aber bas ev eider dem hebräischen המראה entspricht, so konnte es auch heißen "sichtbar", und baburch wäre benn im Gegentheil die vorhergehende Aeußerung "von Mund zu Mund" auch in der Uebersetzung nur noch verschärft. Auch wagen wir nicht zu entscheiben, ob die Aenberung von הַכְּנַת יְהֹנָה Jehova's) in doza xvoiov an berselben Stelle zur Vermeidung eines Anthropomorphismus unternommen worden sei, indem die Erinnerung an die bezügliche, oben besprochene Erzählung in Er. 33, 18 ff. dieselbe veranlaßt haben könnte. Mit größerer Gewiß= heit ist anzunehmen, daß Pf. 17 (LXX 16), 15 zu bem genannten Zwecke bas Schauen Gottes in das Erscheinen vor seinem Angefichte und das Sichersättigen an seinem Bilbe (הַבְּנָה) in die Er= sättigung an seiner Herrlichkeit (δόξα) verwandelt wurde. Daß die Differenz zwischen Schauen Gottes und dem "Erscheinen vor mir" nicht etwa zufällig durch die verschiedene Punktation von hervorgerufen warb, zeigt Ps. 63 (LXX 62), 3, woselbst ganz in derselben Verbindung für Aischer consequent und mit Absicht Siedner von gesetzt ist. Biel deutlicher noch offenbart sich die Tenbenz, die Borstellung vom Anschauen der Gottheit zu ums gehen, in Er. 24, 9 ff. Hier wird für das Sehen Gottes im Ur= terte das Sehen des Ortes substituirt, wo er gestanden. Und schließ= lich wird sogar wieder in passivischer Wendung baraus ein Erscheinen (war Inoar) an jenem Orte 5. Ebenso ist auch aus der berühmten Stelle Job 19, 26 ber Gebanke bes Schauens Gottes in dem auferstandenen Leibe entfernt. Und Is. 38, 11 ist für das Schauen ber Gottheit auf Erden abstrakt das Schauen ihres Heiles gesetzt 6. Um ferner die Wahrheit von der Unendlichkeit Gottes recht

\_ \_\_\_ ·

<sup>\*</sup> Schon die Rabbinen werfen mit Bezug auf diese Stellen dem griech. Uebersetzer bewußte Fälschung des Tertes vor. Bgl. Gfrörer Philo II, 9 f.

<sup>\*</sup> In wie weit diese Substitution eine Bebentung für die Messiaslehre besit, wird später zur Sprache kommen.

stark hervortreten zu lassen, trägt der Uebersetzer. von Job 35, 14 den Gedanken in den Text hinein, es sei nicht möglich Gott zu loben, wie sein Wesen es erheische (xoiAnti de evartior autou, εὶ δύνασαι αὐτὸν αἰνέσαι ώς ἐστί); wodurch er sich benn vom Sinne des Textes selbst himmelweit entfernt. Zu menschlich klang es bem Uebersetzer wieder, wenn Er. 19, 3 erzählt, Monses sei zu Gott hinaufgegangen, und Gott habe ihm vom Berge ber zugerufen. Darum setzte er bafür, Mopses sei auf ben Berg Gottes hinaufgestiegen. Ganz ähnlich soll ber Sklave, welcher in dem Dienstverhältnisse zu seinem Herrn bis an sein Lebensenbe verharren will!, von diesem nicht vor Gott gebracht werden, wie es im Texte heißt (Ex. 21, 6), sonbern vor das Gericht Got= tes?. 2. Chron. 6, 2 sagt Salomon nach der LXX, er habe dem Namen des Herrn ein Haus gebaut, während nach dem hebräischen Texte wieberum der Tempel als die Wohnstätte Gottes selbst be-Auch finden sich Stellen, an denen mit Absicht die zeichnet wird. bilbliche, vom menschlichen Körper hergenommene Benennung einer göttlichen Eigenschaft vermieben wird. So ist für die "starke Hand" Gottes in Jos. 4, 24 abstrakt bessen "starke Macht" gesetzt. Auf das Empfindlichste mußte aber Jemand, dem anthropomorphitische Ausbrude anstößig schienen, von einigen Stellen berührt werben, welche Gott gerabezu "einen Mann" nennen. Dies geschieht z. B. Er. 15, 3. F. 42, 13. An beiben Stellen heißt Gott im Texte איש מְלְחָמָה "ein Mann ber Schlacht", und wird beide Male gleichmäßig anstatt bessen als συντρίβων πολέμους in der griechischen Uebersetzung bezeichnet. Ueberdies nennt ihn an letzterer Stelle die LXX auch nicht einmal wie der Text "Held", sondern den "Gott der Mächte" (χύριος ό θέδς των δυνάμεων). 306 20, 15, wo von Gott sogar in etwas unästhetischer Weise bie Rebe ist, wird der äpyedos (nach einigen Handschriften rov Favarov) als das Werkzeug ber strafenben Thätigkeit genannt.

Die Erklärung, nach welcher an dieser Stelle Die Dbrigkeit bezeichnen soll, ist von dem Uebersetzer nicht zu Grunde gelegt worden, wie die Umschreibung zeigt. Ihre Zulässigkeit oder Verwerflichkeit berührt also unsere Frage auf keinen Fall.

Diese kurze Uebersicht über die für unsern Zweck lehrreichsten Stellen der Septuaginta möge das Urtheil gerechtsertigt erscheinen lassen, daß schon im Beginne des jüdisch=hellenischen Zeitalters in Ale=randrien das Bestreben sich geltend machte, den Gottesbegriff vor aller Mißstaltung zu bewahren durch Anwendung größerer Abstraktion, als solche bis dahin unter den Juden gebräuchlich gewesen war 8.

Dennoch aber hat man sich in der griechischen Bibel nie zu dem Extrem dieser philosophischen Richtung verirrt, und die theistische Lehre des Alten Testamentes' in pantheistische Anschauungen verwandelt. Am richtigsten und prägnantesten auch der Form nach hat sich in Alexandrien unter dem Einflusse göttlicher Inspiration der Berfasser des Buches der Weisheit über das Wesen der Gott= heit ausgesprochen, wenn er (1, 7) sagt, ber Geist bes Herrn er= fülle ben Erdfreis, und, der Alles umschließe, vernehme was ge= sprochen werbe . Hier ist die Gottheit als lebendiges, personliches Wesen bezeichnet zum Zeugnisse gegen ben griechischen Pantheismus, aber auch zugleich abstraft bem göttlichen Geiste die Allgegenwart und Allwissenheit beigelegt. Ganz correkt und im engsten Anschluß an die Offenbarungslehre wird auch noch in dem apokryphischen dritten Mac= cabaerbuch gesagt, daß ber Himmel des Himmels Gottes Wohnsitz sei, unzugänglich für die Menschen; und daß Gott nur für den Namen seis ner Herrlichkeit eine Wohnstätte im israelitischen Tempel sich geheiligt habe 10. In diesem Ausspruche war Persönlichkeit und Unenblichkeit Sottes ebenso gewahrt, als in bem später folgenden, es habe die unbesieg=

<sup>\*</sup> Natürlich soll damit nicht gesagt sein, daß in der griech. Bibel gar keine Anthropomorphismen mehr vorkämen. Weder sind von den alex. Uebersetzern alle Anthropomorphismen aus dem Texte entfernt, noch von Originals Schriftstellern Alexandriens vermieden worden. So redet z. B. das sonst so philosophisch gehaltene B. der Weish. (1, 10) von dem "Ohre Gottes", 5, 17 von dessen Hand. Ja 5, 18 ff. wird ein Bild aus Is. 59, 17 beibehalten, wels des von dem Targumisten Jonathan als zu anthropomorphitisch entfernt wurde.

<sup>\*</sup> πνευμα πυρίου πεπλήρωκε την οίκουμένην, και το συνέχον τα πάντα γνώσεν έχει φωνής.

<sup>19 2, 14</sup> ff. . . . τὸν ἐπὶ τῆς γῆς ἀναθεθειγμένον τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σου ἄγιον τόπον . τὸ μὲν γὰρ οἰκητήριόν σου οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀνέφικτος ἀνθρώποις ἐστίν ἀλλ' ἐπεὶ εὐδόκησας τὴν δόξαν σου ἐν τῷ λιιῷ σου Ἰσραὴλ, ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον.

bare Vorsehung vom Himmel her den Juden beigestanden!! Auch hier erscheint die Gottheit wieder als erkennend und wollend und persönlich wirkend, aber gleichwohl wird sie nicht nach alttestament-lichem Sprachgebrauch als Held mit starker Hand und ausgestrecktem Arme dargestellt, sondern in mehr philosophischer Weise schlechthin als Vorsehung bezeichnet. Einen viel weitern Schritt auf das Gebiet der griechischen Denkweise hinüber macht in der letzten vorchristlichen Zeit die jüdische Sibylle, da nach ihr Gott nicht mehr "den Himmel des Himmels" bewohnt, sondern den Aether! Indes beschränkt sich hiebei das Hellenisiren wohl nur auf den Ausdruck.

7. Erst in Philo's Theosophie erkennen wir eine eigentliche Verschmelzung des Judenthums mit der griechischen Philosophie, nicht ohne die guten und die bosen Früchte, welche die Vereinigung so wesentlich verschiedener Elemente tragen mußte. Die positive Lehre ber jüdischen Religion war, wenigstens in Bezug auf die Theologie im engern Sinne des Wortes, viel zu tief in Philo's Seele eingegraben, als daß er etwa den stoischen Gottesbegriff sich hatte aneignen können, der entschieden und unverhüllt pantheistisch ist. Dagegen hatte der Theosoph sich aber auch allzusehr in die griechische Spekulation hineingelebt, um nicht selbst ben Schein zu gewinnen, als ob er mit dem concreten o Geoc, Plato gleich, mitunter gar abstrakte Gebanken verbände und einen Begriff von fast ganz ideellem Gehalt. Was soll man z. B. dazu sagen, wenn er den Himmel unendlich nennt, nur von der Gottheit begrenzt 13? wenn er Gott als den Geist des Universums bezeichnet, und auch die Gestirne für Götter erklärt, nur mit bem Unterschiede, baß sie ber Autonomie entbehrten 14 ? und wenn er ben Geist des Weisen für

<sup>11 4, 21</sup> τούτο δὲ ἦν ἐνέργεια τῆς τοῦ βοηθοῦντος τοῖς Ἰουδαίοις ἰξ Θύρανοῦ προνοίας ἀνικήτου.

<sup>12</sup> Sib. III, 81 ff.

<sup>13</sup> Quis rer. div. her. §. 47 (ed. Mang. I, 505).

<sup>14</sup> De monarch. I, 1 (Mang. II, 214), woselbst die Ansicht der Heiden bekämpst wird, die Gestirne seien selbstständige Götter (Jeoi auronaaropes), und es weiter heißt: κάντας οὖν τοὺς κατ' οὖρανὸν, οὖς αἴσθησις ἐκισκοκεί Θεοὺς, οὖκ αὐτοκρατείς νομιστέον κτλ. Dann sährt Ph. fort, über das Sicht-

Gottes wahrhaftige Wohnung ausgibt 15? Es sind bas Alles aber nur Anklänge an pantheistische Gedanken und mehr Accommo= dationen an den damaligen philosophischen Sprachgebrauch, als Zu= geständnisse an den Grundirrthum der Zeit. Vielmehr erklärt sich Philo ganz offen gegen die Irrlehre, daß Gott nichts anders sei, als die Seele ber Welt, und es einen außerweltlichen, persänlichen Gott, als Urheber aller geworbenen Dinge und aller Kräfte nicht gebe 16. Selbst bas Bestreben, bas Wesen Gottes aus den geschaf= fenen Dingen zu erkennen, verwirft er als irrig, um ben Gebanken in seiner ganzen Schärfe aufrecht zu erhalten, daß Gott von der Welt wesentlich verschieben sei 17. Gott ist nach ihm der Schöpfer aller Dinge, für deren Fortbestand und Wohlergehen er väterlich Sorge trägt 18. Auf diese Weise sehen wir Philo ganz an die griechische Behandlungsweise, mitunter selbst gar zu enge an ben griechisch=philosophischen Ausdruck sich anschließen, und dennoch die theistische Lehre dem Pantheismus gegenüber vertheibigen. schönste Frucht der hellenischen Bildung zeigt sich aber auch bei ihm wieder in der richtigen, abstrakten Würdigung der biblischen Un= thropomorphismen. Da er von der Allgegenwart des persönlichen, außerweltlichen. Gottes rebet, bemerkt er ausbrücklich, der biblische Ausspruch: "Gott im himmel oben und auf der Erde unten" sei nicht auf bas (örtliche) Sein, sonbern nur auf bie Wirksamkeit ber Sottheit zu beziehen, mit ber sie Alles geschaffen, geordnet und ein-

bare müsse man hinaussteigen zu bem Unsichtbaren, ös od udvor Jeds Jewr etri vonrür re xai als Inrur alla xai xarwor dyuwwyos. Borher aber wird Gott o (vous) xaros o uéristos xai relewraros genannt und mit dem menschlichen Geiste als dem adoparos hyeuwr rūr als Inrurur doparur vers glichen. Auch heißt Gott an manchen andern Stellen o vous rur ölwr, wie De gigant. §. 10 (Mang. II, 268), de migrat. Abrah. §. 35 (Mang. II, 466).

<sup>15</sup> De pracm. et poen. §. 20 (Mang. II, 428), de nobilit. §. 1 (Mang. II, 437).

<sup>16</sup> De migrat. Abr. §. 32 (Mang. 1, 464.).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> De praem. et poen. §. 7 (Mang. II, 415).

De incorrupt. mundi g. 16 (Mang. II, 503). Für die Fortbauer der Belt wird hier ber sonderbare Beweis angeführt, daß von ihr die Thätigkeit Gottes abhängig sei, und dieser doch der Charafter der Nothwendigkeit zustomme.

gerichtet habe <sup>19</sup>. An einer andern Stelle spricht sich ber Theosoph sogar prinzipiell über die Anthropomorphismen aus und sagt, es könne bei Gott von Reue, Neid, Zorn und ähnlichen Bewegungen der Seele nicht die Rede sein; vielmehr seien das nur der menschlichen Vorstellungsweise angepaßte Ausdrücke für die bezüglichen Beweggründe des göttlichen Handelns <sup>20</sup>.

Aus diesen wenigen uns zu Gebote stehenden Notizen kann man sich eine annähernd richtige Vorstellung bavon machen, wie bezüglich der Gotteslehre die griechische Philosophie einen im Allgemeinen gunstigen Ginfluß auf bas Jubenthum in Aegypten ausgeübt hat. Indem dieser Einfluß die Reinheit der jüdischen Lehre keineswegs beeinträchtigte, vielmehr den Inhalt des alttestamentlichen Dogma's wissenschaftlichen Angriffen gegenüber schützte, hat man sich in Palästina gewiß nicht gegen benselben gewehrt, ba er mit der hellenischen Bildung und also auch mit den wissenschaftlichen Angriffen auf den Glauben bis dorthin sich verbreitete. Man mußte sich freuen, aus ber Quelle bes Giftes auch bas Gegengift schöpfen zu können. Zugleich machte man bei bieser nothgebrungenen Abwehr den Fortschritt, mit mehr Bewußtsein und Klarheit alle unwürdigen und menschlichen Anschauungen vom Gottesbegriffe auszuschließen, als es bis bahin in der strenge abgeschlossenen, und daher stagnirenden Denk= und Redeweise der Juden geschehen war.

<sup>19</sup> De migr. Abr. §. 32 (Mang. I, 464): διὸ καὶ ἐάν που τῆς νομοθετίας (℥ος. 2, 11) λέγηται κό θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω μηδεὶς ὑποτοπησάτω αὐτὸν κατὰ τὸ εἶναι λέγεσθαι — τὸ γὰρ ὅν περιέχειν ἀλλ' οὐ περιέχεσθαι θέμις — δύναμιν δὲ αὐτοῦ, καθ' ἢν ἔθηκε καὶ διετάξατο καὶ διεκόσμησε τὰ ὅλα.

Whilo's Quaest. in Gen. I, 93 cf. ibid. 95 (nach ber lat. Nebersetung bes armen. Tertes, von Auch er ebirt und in der Richter'schen Ausgabe VI, 300 f. mitgetheilt). Philo schwächt hier den Sinn von Genes. 6, 6 f., wie ihn der hebr. Tert bietet, bedeutend ab, indem er auch die Bibel nicht von Reue Gottes sprechen läßt, sondern das eve Dung In der LXX in v. 6 in der Bedeutung von Ueberlegen, und, wie 1. c. quaest. in Gen. I, 95 zeigt, in v. 7 das eve Dung Ind der Bedeutung von Zürnen auffaßt. Indes hat wahrscheinlich schon der griech. Uebersetzer, um den anstößigen Anthropomorphismus zu umgehen, diese Milderung beabsichtigt.

Wir sinden denn auch wirklich in ächt palästinensischen Schriftwersten dieselben Spuren einer geförderten und geläuterten Erkenntniß in Folge jener Bewegungen, wie wir sie eben im ägyptischen Judensthum nachgewiesen haben.

- 8. Die erste Spur einer fremben Auffassung ber Gotteslehre ist in bem Buche Henoch zu erkennen, welches nach unsern frühern Erdrterungen um 160 v. Ch. zur Abwehr bes Hellenismus in Palastina verfaßt wurde. Ungeachtet dieser Tendenz ist es, wie wir früher gezeigt haben, von hellenischem Ginfluß nicht frei geblieben. Bezüglich ber Gotteslehre hat es wenigstens bem Ausbrucke nach einmal sich in sehr mißverständlicher Weise griechischer Denkweise anbequemt. 100, 10 heißt es, die Gestirne beobachteten das Thun Dies erinnert sehr bestimmt an bie Bemerkung ber Menschen. Philo's21, die Sterne seien allerdings Götter, aber keine selbst= ständigen. Doch wird bei dem Verfasser unseres Buches die An= schauung vorgewaltet haben, daß das Flimmern der Sterne das Schauen Gottes repräsentire. Wenn also auch ber Gebanke nicht polytheistisch ist, so wäre boch bei ber ausgesprochenen Tenbenz ber Schrift bieser irreführende Ausbruck zu vermeiben gewesen, und muß er barum als ein bemerkenswerther Beweis constatirt werden für ben überaus mächtigen Einfluß bes Hellenismus auf bas pa= lästinensische Jubenthum.
- 9. Die ältesten Targumisten sind unseres Wissens die nächsten Zeugen eines erkennbaren Einstusses, den die wissenschaftliche Besarbeitung des jüdischen Dogma's auf den palästinensischen Judaismus ausgeübt hat. Es dauerte also wohl dis gegen die Zeit Christi din, dis man im Heimathlande des Judenthums den doktrinären Reuerungen bezüglich der Gotteslehre allgemein Eingang gewährte. Dies ist in den ältesten Targumen, in dem des Onkelos zum Penstateuch und in dem des Jonathan zu den Propheten, am meisten und fast ausschließlich in der Weise geschehen, daß die Anthropomorsphismen möglichst vermieden wurden. Es psiegt nämlich in ihnen noch einfacher als bei den griechischen Uebersetzern die sinnliche Borsstellung von Gott durch irgend eine kleine Aenderung oder durch

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> De monarch. I, 1 (Mang. II, 214).

einen Zusatz eine Milberung ober gar eine völlige Umwandlung in einen mehr geistigen Begriff zu erfahren. Das Gewöhnlichste ift, daß in solchen Fällen für Gott selbst "seine Herrlichkeit" gesetzt wird 22. So heißt es Gen. 28, 13 im Targum des Onkelos, auf der Jakobsleiter habe die Herrlichkeit Jehova's (יִקרָא דַיִי) gestanden, während im Texte einfacher aber anthropomorphitisch gesagt ist, Gott habe sich rebend oben auf der Leiter befunden. Auch das ist ferner an bieser Stelle nicht ohne Bebeutung, daß nach bem Targumisten die Herrlichkeit Gottes spricht: Ich bin der Herr Gott Abrahams. Hiernach ist also nicht allein bas Stehen Gottes befeitigt, sondern dessen unmittelbares Erscheinen überhaupt. Aehnlich heißt es in einem von Onkelos zum Texte gemachten Zusate (Gen. 10, 27), Gott lasse seine Schechina (שַׁכְנְחֵיה) in ben Hütten Sem's wohnen. Schechina bezeichnet hier wesentlich basselbe, was unter dem allgemeinern und klarern Ausdrucke "Herrlichkeit Gottes" zu verstehen ist. Nur war jenes Wort gleichsam die offizielle Bezeichnung dessen, wodurch die Anwesenheit und Er-

s. h. v.) und findet sich Offenb. 15, 8 wieber, wo ganz in alttest. Weise eine

Erscheinung Gottes beschrieben wird; xai eyeuis In & vade xaxvou ex ris

δόξης rou Jeou και έκ της δυνάμεως αὐτού. Hier steht die "Macht" geradezu

als Synonym von "herrlichkeit" Gottes.

<sup>22</sup> Unverkennbare Spuren dieser Ausbrucksweise haben sich selbst bis in's Reue Testament verloren. 2. Petr. 1, 17 heißt es 3. B., bei ber Bertid= rung auf bem Berge sei die Stimme der majestätischen Herrlichkeit (ris meγαλοπρεπούς δόξης) erschollen für: die des Baters. Matth. 17, 5 nämlich wird erzählt, eine Lichtwolke sei herabgekommen, und aus ihr habe man die Stimme vernommen. Da man sich die Anwesenheit Gottes durch die Wolke (Schechina) repräsentirt bachte, die sichtbare Erscheinung Gottes aber nicht als ihn selbst, sondern als seine Herrlickkeit bezeichnete, so konnte Petrus sehr gut und bem Sprachgebrauche seiner Zeit gemäß sich jenes Ausbruckes bebienen, ohne daß er haburch der genauen Darstellung des Thatbestandes geschabet hatte. Ein Synonym von meyadoxeexigs doka steht Hebr. 1, 3: meyadwoury er inth-Der Heiland selbst sagt nach Mark. 14, 62 und Matth. 26, 64, er werbe zum Gerichte erscheinen, sitzend zur Rechten ber Macht (rys deräuews, bei Luk. 22, 69 allein wird hinzugefügt rov Jeov; bas beigesetzte Dei in ber Bulg. an den Parallelftellen stütt sich auf tein handschriftliches Zeugniß und ift barum lediglich als Interpretament zu betrachten). Jener Ausbrud "Macht" für Gottheit entspricht dem rabbin. הבורה (vgl. Buxtorf Lex. Talm.

scheinung Gottes sich ankündigte 23. So läßt auch der etwas spä= tere Targumist Jonathan (Jos. 5, 5) die drei Berge Tabor, Her= mon und Karmel unter einander streiten, auf welchem die "Herr= lichkeit Gottes" wohnen werbe, und keinem von ihnen, sondern dem unscheinbarften und kleinsten ber Berge, dem Sinai, wird biese Ehre zu Theil. Selbstverständlich ist hiermit bas Erscheinen Jehova's bei ber Gesetzgebung auf bem Berge Sinai gemeint. Währenb im Texte Jehova über ber Bundeslade auf ben Cherubim thront, wird dies von Jonathan (zu 1. Sam. 4, 4. 2. Sam. 6, 2) nur von seiner Schechina gesagt. Speziell hat man benn auch bieselbe Umschreis bung angewandt, um bie bildlich-anthropomorphitischen Ausbrucke von körperlichen Gliebern Gottes zu vermeiben. Für bas "Angesicht Jehova's" sagt Onkelos zu Deuter. 32, 20 "seine Schechina". Für die Augen Gottes steht zu Is. 1, 15 das Antlit seiner Herr= (אַכַּי ישִׁכְנַתָּא). Daß die Schleppen Jehova's den Tem= pel erfüllten (Is. 6, 1), klang bem Targumisten wieder zu mensch= lich, und barum setzte er bafür: ber Glanz seiner Herrlichkeit. Gleichfalls mit Verwendung beider Ausdrücke sieht (Ezech. 1, 1) ber Prophet in den geöffneten Himmeln nicht, wie der Text sagt, die Gesichte, die Visionen Gottes, sondern die "der Herrlichkeit der Schechina Jehova's". Die Schechina ist hier als äußerlich sicht= bare Vertreterin ber Gottheit gebacht, und beren Schönheit wird von bem Propheten geschaut. Weniger passend wird Num. 14, 14 um= gekehrt gesagt, "bie Schechina ber Herrlichkeit Gottes" sei gesehen worden, für das im Texte stehende: "Auge in Auge" habe man Gottgeschaut. Beide Umschreibungen, von einander getrennt, aber in demselben Sate zur Vermeidung von Anthropomorphismen ge= braucht, kommen bei Onkelos zu Er. 17, 16 vor, wo für das im

Darum heißt es es benn auch in den Pirke Aboth, welche sehr alte, zum Theil vorchriftliche Elemente enthalten, (3, 2. 6), wo Mehre bei einander sähen, und sich über das Gesetz unterhielten, da sei die "Schechina" unter ihnen. Da dieser Sedanke, wie die genannten Stellen zeigen, beliebt und viel behandelt gewesen zu sein scheint, so kann man ihm wohl einen vorchristzlichen Ursprung zuerkennen. Die bekannte Aeußerung Christi (Matth. 18, 20), welche benselben christianisirt wiederzibt, würde dann nicht ohne Rücksicht auf ihn gethan worden sein.

Texte stehende "die Hand auf dem Throne Jehova's" gesetzt ist: die Schechina Jehova's ruht auf dem Throne seiner Herrlichkeit.

So geläusig aber war ben genannten Targumisten ber Gebrauch bes Nach ober Nach für Jehova selbst, daß sie sogar an unsähligen Stellen ohne alle Veranlassung von ber Herrlickseit ober Schechina Jehova's sprechen, wo der Text einsach von Sott redet<sup>24</sup>. Außerdem wandeln sie auch im Texte vorhandene Umschreibungen wie "der Name Jehova's" in die ihnen gewöhnlichen um <sup>25</sup>. Es läßt sich dieses nur von dem Gesichtspunkte aus bezgreisen, daß sie möglichst abstrakt, möglichst wenig anthropomorphitisch von Gott zu reden strebten. Natürlich konnten sie schon der Sprache wegen dieses Ziel nicht in dem Maße erreichen, wie ihre Volksgenossen in Negypten, denen das reichgestaltete und in dem steten Gebrauche der philosophischen Schulen mit dem abstrakten Denken verwachsene griechische Idiom zu Gebote stand. Mit ihren wenigen Mitteln haben die Targumisten im Mutterlande erreicht, was zu erreichen war.

10. Diese Behauptung bewährt sich besonders als richtig, wenn wir den umfassenden und vielsachen Gebrauch in's Auge fassen, den jene Paraphrasten von dem Worte אַרָהָהָם gemacht haben. Den Begriff, welchen man mit diesem Ausdrucke verband, zu erstäutern wäre hier nicht am Orte. Es handelt sich vor der Hand nur um die Anwendung dieser Umschreibung zur Reinerhaltung des Gotsesbegriffes. Am natürlichsten erscheint dieselbe, wenn auch im Texte vom Worte Gottes die Rede ist; aber gleichwohl zeigt sich auch an manchen solcher Stellen schon das Bestreben in den Targumen, abstratter zu reden, als es in dem vorliegenden Texte geschehen war. Wan muß nämlich wohl bedenken, daß das des inicht das ges

<sup>25</sup> Deut. 16, 6. 1. Kön. 11, 36.

sprochene Wort bezeichnet, sondern etwas dem göttlichen Wesen selbst Inhärirendes. So viel können wir schon hier als unbestritten annehmen, ehe wir genauer ben richtigen Sinn jener geheimnifvollen Bezeichnung ermittelt haben. Wenn es daher mitunter in ben Tar= gumen, wie bei Jonathan 26 heißt: "bas göttliche Wort bestimmte" für: "Gott sagte", so hat biese Aenberung die Bebeutung einer Abstraktion. Klarer noch tritt dies hervor, wenn nicht in Ver= bindung mit "fagen", sondern bei andern Zeitwörtern jene Um= schreibung angewandt wird, wenn es z. B. zu Is. 45,2 heißt: Mein Wort wird vor bir hergehen, während im Texte Gott erklart, dies selbst thun zu wollen 27. Aehnlich, nur noch umständlicher schreibt Onkelos zu Num. 10, 20: Ihr habt bas Wort des Herrn ver= schmähet, bessen Schechina unter euch wohnt, während ber Text auch hier nur von Jehova spricht. Daß nach biesen Analogien Jonathan zu Of. 11, 10 nicht Jehova selbst unter bem Bilbe eines brüllenden Löwen, und Onkelos zu Deuter. 4, 24. 9, 3 nicht unter bem bes verzehrenden Feuers darstellen, sondern beide dies auf sein Wort übertragen, erscheint sehr natürlich. Ebenso natürlich ist, daß Jonathan zu 2. Sam. 22, 9. 13 von dem Brennen des göttlichen Wortes rebet, ba der Text Rauch aus der Nase Jehova's aufsteigen, Feuer aus seinem Munde flammen, und von bem Glanze seines Antliges Rohlen sich entzünden läßt.

Sehr oft aber wird die Umschreibung mit Azis gebraucht, wo im Texte von Körpertheilen Jehova's die Rede ist; am häussigsten und am wenigsten auffallend für Mund ober Stimme Jehosva's 28, jedoch auch in solchen Verbindungen, welche die dem Worte

<sup>26</sup> Js. 21, 17. 22, 5. 25, 8. 40, 5. Jer. 13, 15. Gzech. 21, 17. 23 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> So wird auch das Kommen und Begegnen Jehova's auf bessen Wort übertragen (Er. 19, 17. Num. 22, 20. 23, 3. Deut. 1, 30. 9, 3), ebensso das Kämpfen für Jerael Deuter. 3, 22. 2. Sam. 22, 28. 30. u. a.

<sup>28</sup> Er. 3, 18. 5, 2. 15, 26. Num. 9, 18. 20. 23. 10, 13. 13, 8. 14, 22. 36, 5. Deuter. 1, 26. 43. 9, 23. Jos. 5, 6. 17, 4. Nicht. 2, 20. 1. Sam. 12, 14 f. 15, 19. 22. 24. 28, 18. 1. Kön. 8, 15. 20, 36. I, 20. 34, 16. 58, 14 u. a. Etwas umständlicher wird von ber Stimme bes Wortes Gottes statt von ber Stimme Gottes gesprochen Deut. 4, 33. 5, 21 ff. (nach ber Versabtheilung im hebr. Texte), Is. 6, 8.

innewohnende Bedeutung nicht mehr erkennen lassen 29. Aehnlich wird Deut. 5, 4 nicht das Antlitz Gottes erwähnt, sondern statt "von Angesicht zu Angesicht sprach Gott" gesagt: Wort zu Wort 30. Ebenfalls werden die im Texte anthropopatisch ausgebrückten Beziehungen der Gottheit zur Schöpfung unsern Targumisten vielfach burch מִימִרָא umschrieben. So steht dies 2. Kön. 19, 31. Is. 9, 7 für "Eifer Jehova's", und 2. Sam. 22, 16, wo ber Ausbruck "Zorn Gottes" beibehalten ist, wird berselbe doch in einem etwas andern Sinne genom: men als im Texte. Denn in der Paraphrase richtet nicht, wie bort, ber Zorn Gottes, sonbern bas Wort bes Zornes Gottes Verheerung Es scheint demnach, als ob Jonathan unter "Zorn Gottes" eine dem Zorne entsprechende Idee verstanden hatte, welche im Wesen Gottes selber liege und sich burch ihr מִימִרָא bann äußere, wie sich der menschliche Zorn unmittelbar zu äußern pflegt. Eine ebenso abstrakte Vorstellung scheint in den Paraphrasen an mehrern Stellen vorzuherrschen, an welchen die h. Schrift von Reue Gottes spricht. Onkelos sagt nämlich zu Gen. 6, 6 f., es habe Gott in seinem Worte gereut, die Menschen gemacht zu haben, und er habe in seinem Worte gesprochen: es reut mich in meinem Worte, daß ich sie gemacht habe. Ganz auf dieselbe Weise läßt Jonathan Jehova erklären, es reue ihn in seinem Worte, ben Saul zum Könige eingesetzt zu haben (zu 1. Sam. 15, 10 vgl. 35). Wenn diese seltsame Umschreibung überhaupt einen Sinn zulassen soll, so kann es nur ber sein, daß die Reue zunächst auf das Wort übertragen wird, um sich erst mittelbar auf Gott selbst zu beziehen. Wie es sonst z. B. heißt, der Sünder werde gestraft in seinen Nachkommen, in dem Sinne, daß die Strafe unmittelbar biese treffe, und durch der Kinder Unglück jener selbst materiell ober auch nur geistig mitzuleiden habe, so wird von den Targumisten die Reue

<sup>29</sup> Er 33, 22. Num. 11, 23 für Hand, 3f. 1, 16. Ezech. 20, 17 für Auge Gottes, 3f. 30, 27 für Zunge, ib. 33 für Athem Gottes.

שמקלל עם במקלל בין יי 3u bemerken ist hier ber Gebrauch bes für מימרא, weil gerabe bas gesprochene Wort bezeichnet werben sollte.

bem Worte zugeschrieben, aber wegen bessen inniger Berbindung mit Jehova nimmt dieser in irgend einer Weise selbst an der Reue Theil. So reuet es Gott selbst, aber nur durch Bermittlung seines Auch hier wird wieder der Gedanke vorgewaltet haben, daß die Reue im eigentlichen Sinne nicht auf Gott übertragen werben könne, daß aber boch etwas Analoges von ihm mit Recht ausgesagt werde, was in seinen Aeußerungen mit der menschlichen Reue übereinstimme. Darum muß benn bas "Wort", welches die Transcendenz des im Wesen der Gottheit Liegenden repräsentirt, die Reue übernehmen, es offenbart sich in ihm die entsprechende Beziehung Gottes zur Außenwelt, welche auch bei ber höchsten Vol= lendung des Denkens und der philosophischen Sprache nicht völlig abägnat kann bezeichnet werben. Klarer hätten sich also bie Tar= gumisten über bas Wesen der Anthropomorphismen und über ihr Berhaltniß zum richtigen Gottesbegriffe nicht aussprechen können, als sie es burch jene Umschreibungen bes Zornes und der Rene Gottes thun.

Ja, in dem Maße haben sie gesucht, die menschliche Ausbrucksweise bei dem Reden von Gott zu vermeiden, daß sie oft die gebräuchlichsten Bezeichnungen für die Wirksamkeit Gottes nach Außen
anzuwenden sich scheuten. Es ist z. B. nichts gewöhnlicher in den
genannten Targumen, als daß die Hülfe, welche Gott seinem Bolke oder
irgend einem Menschen angedeihen läßt, nicht ihm selbst, sondern
seinem Worte zugeschrieden wird 31. Auch an solchen Stellen geschieht
dies, dei welchen ein anthropomorphitisches Mißverständniß kaum
möglich wäre; und darum können wir diese Erscheinung nur auf
den Grund zurücksühren, daß man sogar den geringsten Schein
von Veränderlichkeit und ähnlichen Eigenschaften, die doch immer
mit dem eigentlichen Halten sich bemühte.

Dies Bestreben, selbst dem Scheine nach die Anthropomorphis= men zu vermeiden, erstreckt sich aber nicht allein auf die Darstel= lung der göttlichen Wirksamkeit, sondern auch auf die des göttlichen

<sup>31</sup> So Genef. 21, 20 ff. 26, 3. 24. 28. 28, 15. 20. 31, 3. 35, 3. 39, 2 f. 23. 49, 21. Er. 3, 12. 10, 10. 18, 19. Num. 14, 9 u. oft.

Wesens. Die Umschreibung bes Begriffes Person burch ben Gebrauch bes Ausbruckes Seele war ben Hebräern so geläusig, daß die Bebeutung dieses Ausbruckes in den Hintergrund trat und bloß der der Individualität durch denselben verstärkt wurde. Darum spricht denn im Alten Testament auch Jehova manchmal von sich mit den Worten: meine Seele. Obgleich dies nun vollständig gleichbebeutend ist mit: "ich", und darum an einen Anthropomorphismus dei jenen Stellen nicht gedacht werden kann, vermeiden unsere Paraphrasten dennoch den Ausdruck Seele, als zu menschlich Kingend, und setzen dassür "Wort" 32.

Reineswegs aber haben die Targumisten sich auf gewisse ständige Umschreibungen beschränkt, um eine reinere Auffassung des Gottesbegriffes zu begründen, als viele ihrer Volks = und Zeit= genoffen mögen gehabt haben, sondern sie bilbeten auch in freier Weise neue, die durch ihre ursprüngliche Bebeutung angemessener und verständlicher waren. So muß es dem Paraphraften sonderbar und des Gottesbegriffes unwürdig vorgekommen sein, dem Texte von Is. 7, 13 nach zu übersetzen: wollt ihr auch Gott ermüben? und darum bietet er: wollt ihr auch die (gesprochenen) Worte Gottes (פַּחָנְמֵי אֶלָהִי) ermüben? H. 40, 3 aber scheut er sich nicht, ben Sinn bes Propheten ganz zu verändern, nur bamit ein Anthropomorphismus vermieden werde, der, im Lichte ber christlichen Auffassung angesehen, nicht einmal als existirend angenommen werden Aus der Mahnung nämlich, den Weg des Herrn zu bereiten, und seine Pfabe zu ebnen, wird bei Jonathan der Befehl: "Bereitet den Weg vor dem Volke des Herrn, — machet den Weg zurecht vor der Versammlung Gottes." Auch die schöne bildliche Darstellung Jehova's, wie er erscheint, sein Volk an ben Deiben zu rächen (Is. 59, 17), muß völlig weichen, um einer mehr abstrakten Platz zu machen. Der Prophet sagt nämlich: Er hat die Gerechtigkeit angezogen als Panzer, und der Helm des Heiles steht auf seinem Haupte; mit den Gewändern der Rache hat er sich bekleibet, und wie in einen Mantel sich in Eifer gehüllt. Dafür ber Paraphrast: Er ist erschienen um Gerechtigkeit zu verschaffen seinem Volke;

<sup>32</sup> So Lev. 26, 30. 31. 1, 14. Jer. 32, 14. Ezech. 23, 18.

Macht und Heil wird er bringen in seinem Worte benen, die ihn fürchten, und er wird erscheinen, Rache zu üben mit Macht an ben Feinden seines Volkes. So weit ist, wie wir bereits bemerkten, nicht einmal das Buch der Weisheit in der Vermeidung der Anthro= pomorphismen gegangen; benn es hat 5, 18 ff. jenes Bild bes Jsaias beibehalten. Wie ferner burch מֵימִרָא, so wird auch mitunter burch bie zunächst liegende Abstraktion ber anthropomorphitische Aus= bruck vermieben, aber boch, so viel wir gefunden haben, nur da, שימָרָא סש אלאס gebraucht war, ober aus irgend einem Grunde unzulässig schien. So wird 1. Kön. 8, 15. 24 für die Hand Gottes קנותירה "sein Wille" gesetzt, weil an beiden Stellen das בִּפִי des Tertes (mit meinem Munde) eben vorher schon durch מֵימִרָי aus= gebrückt war. Aus bemselben Grunde steht auch Is. 34, 6 "Wille" für "Geist" in Verbindung mit "Wort" für "Mund". Daß für "meine Seele" in der Rede Gottes der Paraphraft "mein Wort" zu sagen pflege, wurde bereits erwähnt. Dem entsprechend heißt es benn bei Jerem. 32, 41: mit meinem Worte und meinem Willen (בְמִימְרִי וּבְּרְעוּהִי) für: aus ganzer Seele und aus ganzem Herzen.

Seltener sind die Fälle, in denen der Paraphrast sich weder der gewöhnlichen Umschreibungen noch sonstiger Abstraktionen bestient, sondern für Gott eine andere Person substituirt, wenn er glaubt, das von ihm Ausgesagte nicht unmittelbar auf ihn beziehen zu dürsen. So läßt Onkelos (Ex. 4, 24) den Engel des Herrn dem Monses begegnen, und nicht Jehova selbst. Ebenso zieht nach Jonathan (Richt. 4, 14. 2. Sam. 5, 24) nicht Jehova aus zum Kampse, sondern sein Engel. Zu Is. 10, 5 spricht er nicht von der Ruthe des göttlichen Jornes, sondern von dem Engel, der von Gott gesandt wird zum Fluche. Im Texte ist an allen diesen Stellen zu einer solchen Auffassung nicht die geringste Veranlassung gegeben.

Aus hieser reichen Sammlung von Umschreibungen und Aens berungen aller Art 33 läßt sich ersehen, daß die ältesten Targumisten

<sup>33</sup> Bon den im Targum Jonathans zu Isaias enthaltenen hat Gesenius

viel Gewicht barauf legten, die sinnlichen Vorstellungen von dem Gottesbegriffe fern zu halten. Dagegen wollen wir nun-aber auch nicht verhehlen, daß sie an manchen Stellen sich ebenso anthroposmorphitisch und mißverständlich ausdrückten wie der Text, oder die in demselben vorhandenen bildlichen Ausdrücke nur in gewissem Sinne mildern. Gen. 11, 5 z. B. läßt Onkelos Jehova nicht her ab steigen, die Sprache der Bauseute zu verwirren, sondern nur erscheinen 34. Gott selbst wird Num. 3, 1. 14. 6, 1. 9, 1. 10, 1 eingeführt als mit Monses verkehrend. Und Deuter. 34, 10 heißt es geradezu, wie im Texte, Gott sei dem Monses erschienen von Ausgesicht zu Angesicht 35.

Hieraus erhellt, daß die chaldäischen Erklärer in berartigen Ausdrücken keine irrthümlichen Gedanken zu erkennen glaubten, ins dem sie sonst für alle Fälle dieselben vermieden hätten. Sie wollten nur, wie ihr durchgängiges Bestreben zeigt, Mißverständnisse abwehren, die sich möglicher Weise mit der Erklärung vieler Bibelstellen verbinden konnten, und die bei der vorherrschenden sinnlichen Geistesrichtung der jüdischen Nation allerdings auch sehr nahe lagen. Der Impuls zu diesem Verfahren ward ihnen zweiselssohne durch die frische Bewegung gegeben, welche das mächtige Borzdringen des Hellenismus in dem religiösen Leben und Denken der Juden in jener Zeit verursachte.

11. Ungefähr gleichzeitig mit jenen Paraphrasten lebend, zeigt uns ein anderer Palästinenser, der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, wie sehr die griechisch redenden Juden auch im Wutter-

Comment. zu Is. I, 1, '75 nur wenige ausgehoben; bas aus 6, 6 von ihm angegebene Beispiel gehört nicht hierhin, weil die mit der Zange vom Altar genommene Kohle nach dem Texte sich nicht in der Hand Jehova's, sondern eines Seraphs befand. Allerdings schien auch das wohl dem Targumisten noch anstößig, weßhalb er es änderte; aber auf die Gotteslehre bezieht sich diese Aenderung nicht. Die Darstellung bei Gesenius ist in dieser Beziehung irreführend.

אָרְגְלִי לֵיהּ וְיָ אַפִּין רְאַפִּין "3"

lande der neuen Auffassungs= und Ausdrucksweise sich anbequemten. Freilich muß Josephus für ben Vertreter bes palästinensischen Hellenismus angesehen werben, und können wir nicht behaupten, daß seine Bolksgenossen alle in allen Stücken ihm gefolgt seien. Aber mit der griechischen Sprache nahmen sie doch auch meistens neue Auffassungen an, beibes vielleicht gerabe in bemselben Maße; und wie denn Josephus der feinste Kenner des Griechischen unter ihnen war, so wird er auch in der griechischen Denkweise am Weitesten gegangen sein. Inbessen hat auch er sich von bem Grundbogma bes Alten Testamentes, von ber Lehre bes Ginen personlichen Gottes, nicht entfernt. Gfrörer 36 hat ihm sehr Unrecht gethan, ba er ihn des Pantheismus beschuldigte. Es bezieht sich diese Anklage vorzüglich auf zwei Stellen: Antt. VI, 11, 8 und VIII, 4, 2. Diese Stellen muffen nun allerbings als Meinungsäußerungen bes Geschichtsschreibers selbst gelten, wenngleich sie andern Personen, Jonathan, bem Sohne Saul's, und Salomo in den Mund gelegt sind. Auch klingt die Form in der That pantheistisch; aber der Zusammenhang läßt klar erkennen, baß bie Ausbrücke nicht pan= theistisch sollen verstanden werden. An der ersten Stelle ruft Jonas than Gott zum Zeugen an, und sagt von ihm aus, er werbe vielfältig wahrgenommen und sei überall ausgegossen 37. Das könnte pantheistisch sein; aber in bemselben Sate heißt es weiter: Gott wisse ben Gebanken, ehe man benselben in Worte kleibe, und aus biesem Grunde wird er bann zum Zeugen angerufen. Jene Worte, freilich ber griechisch = pantheistischen Philosophie entlehnt, können also nur die Allgegenwart Gottes, wenn auch in einer etwas irr= thümlichen Fassung, bezeichnen sollen. Gleiche Bewandtniß hat es mit der andern Stelle, an welcher das von Salomo bei der Ein= weihung des Tempels gesprochene Gebet mitgetheilt wird 38. Um

Philo und die aler. Theosophie II, 364. Ihm folgt, wie gewöhnlich, Dahne Gesch. Darstellung der jüd. aler. Religionsphilosophie II, 243 f.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> δν πολύν δρᾶς καὶ πανταχοῦ κεχυμένον, καὶ πρὶν έρμηνεῦσαί με τοῖς λόγοις τὴν διάνοιαν ἤδη μου ταύτην εἰδότα.

<sup>38</sup> σὺ γὰρ οἶχον μὲν αἰώνιον ἔχεις, ὦ δέσποτα, καὶ ἐξ ὧν σαυτῷ εἰργάσω γεγονότα τὸν θὐρανὸν οἴδαμεν καὶ ἀέρα καὶ γῆν καὶ θάλασσαν, δι' ὧν ἀπάντων οὐδὲ τούτοις ἀρχούμενος κεχώρηκας.

so weniger lassen sich die dem Könige in ben Mind gelegten Worte pantheistisch deuten, als sie nur eine Paraphrase ber in der Bibel angeführten Rebe sind 39; und ber ganze Zusammenhang jebe pan= theistische Auffassung abweist. An beiben Stellen kann also nicht "im Geiste ber alexandrinischen Weltseele gesprochen" sein, wie Gfrörer meint, sondern nur die Gedanken von der Allgegenwart und Unermeßlichkeit Gottes werden in hellenischer, oder wenn man will, alexandrinischer Weise ausgedrückt. Daß Josephus, und mit ihm Viele seiner Zeitgenossen in Palästina, in dieser Ausbrucksweise bewandert waren, läßt sich schon aus ihrer Bekanntschaft mit der griechischen Sprache schließen; und daß speziell Josephus, der Chorführer der Hellenisten, es liebte, gerade in dieser dem hebräischen Geiste nicht ursprünglichen Form sich über die Gottes: lehre auszusprechen, beweist eine Stelle seiner Schrift gegen Apion 40. Dort sagt er, nach der Lehre des Monses sei Gott ohne Ursprung, in alle Ewigkeit unveränderlich, an Schönheit' erhaben über alle menschliche Vorstellung, durch seine Thätigkeit uns erkennbar und unerforschlich in seinem Wesen. Besonders diese beiden letzten Neußerungen erinnern lebhaft an den Nachbruck, den auch Philo barauf legt, daß wir zwar die Existenz Gottes aus seinen Werken erkennen könnten, die Erkenntniß seines Wesens uns aber verschlossen bleibe 41; sie erinnern ebenso sehr an die wiederholten Bersuche ber alexandrinischen Bibelübersetzer, das mögliche Mitverständniß abzuwehren, als ob im h. Texte die Sichtbarkeit Gottes gelehrt werde 42. Endlich beweist auch der häufig bei Josephus vorkommende Ausbruck to Jesov 43 oder to δαιμόνιον 44 statt o Geog für die Gottheit, daß er sich in eine abstrakte Auffaffung

<sup>39</sup> Nach den LXX, 3. Kön. 8, 27: εί ο ούρανος και ο ούρανος του ούρανου ούκ άρκέσουσι σοι κτλ.

<sup>40</sup> C. Ap. II, 16: ἀγένητον καὶ πρὸς τὸν ἀἰδιον χρόνον ἀναλλοιωτον, πάσης ἐδέας θνητῆς κάλλει διαφέροντα, καὶ δυνάμει μὲν ἡμεν γνώριμον, ὁ ποῖος δὲ κατ' οὐσίαν έστιν ἄγνωστον, cf. ib. §. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> De praem. et pocn. §. 6 sq. (ed. Mang. II, 414 sq.)

<sup>42</sup> S. oben.

<sup>43 3.</sup> Bell. Jud. II, 8, 5. Antt. I, 11, 1; XII, 6, 3 u. s. w.

<sup>44</sup> Bell. Jud. I, 2, 8. 31, 3.

hineingelebt hatte, die nicht im hebräischen Geiste lag. So gelang es ihm, die den Juden sehr nahe liegenden anthropomorphitischen Irrthümer zu vermeiden; und dennoch siel er andererseits nicht der entgegengesetzten Gefahr zum Opfer, Verstöße gegen die theistische Lehre des Alten Testamentes zu begehen.

Die Stellen, an welchen Josephus seine Gotteslehre erkennen läßt, verrathen viel weniger Tendenz, als die aus den Targumen und früher aus ber alexandrinischen Uebersetzung zusammengestellten. Es erklärt sich dies daher, daß die griechischen und chaldäischen Uebersetzer sich bemühten, Migverständnisse abzuwehren, die sich an gewisse Worte und Bezeichnungen des biblischen Textes anlehnen konnten. Josephus befand sich in einer ähnlichen Lage nicht, vielmehr äußert er sich stets einfach und ohne Nebenabsicht. Besonders tritt dieser Unterschied zwischen ihm und jenen überall klar hervor, wo von der göttlichen Wirksamkeit nach Außen die Rede ist. Josephus bebient sich bei beren Darstellung nie einer Umschreibung, sonbern führt die Thätigkeit stets unmittelbar auf Gott selbst zurück, ohne ben Gebanken hervorzuheben, daß Thätigkeit ober Empfindung nur bie relativ entsprechendsten Bezeichnungen seien für das, was eben, weil der Gottheit inhärirend, nicht vollständig abäquat ausge= Bei ben Targumisten, als Erklärern eines brückt werben kann. vorliegenden Textes, waren berartige Erläuterungen burch einen prägnanten Zusatz ebenso naheliegend als berechtigt. So oft aber nun Josephus von der Thätigkeit Gottes nach Außen spricht, faßt er sie stets als persönlich auf, ganz nach unserer Ausbrucksweise. Auch hier bewegt er sich wieder sehr geschickt zwischen den beiden sich entgegengesetzten, und darum in einer gewissen Wechselwirkung stehenden Jrrthumern, die theistische Lehre mit der abstrakten Auf= fassung verbindend. Vortrefflich stellt er z. B. an mehreren Stellen Gottes Weltschöpfung dar; die Summe seiner Lehre über dieselbe ist: die Welt ward nach der dem Monses gegebenen Offenba= rung von Gott gemacht, durch dessen blogen Willen in's Dasein gerufen, und das schönste der göttlichen Werke auf Erden ist der Mensch 45.

12. Auch die erhaltende und leitende Thätigkeit bezüglich der

<sup>45</sup> Antt. procem. §. 4; I, 1, 1 sq. cf. Bell. Jud. III, 8, 5. c. Ap. II, 22.

Geschöpfe führt Josephus unmittelbar auf Gott zurück. An zahl= losen Stellen nennt er gleich ben alttestamentlichen Schriftstellern den Alles mit Weisheit und Macht ordnenden Geist gerabezu Ae65; oft auch bedient er sich des mehr abstrakten noovoia, aber ganz in dem theologischen Sinne von "Vorsehung". So ferne liegt nach seiner Intention diesem Worte irgend ein beistischer Beigeschmack, daß er dasfelbe mitunter sogar im Gegensate zu rúxn, ober einapuevy gebraucht. Stets also verbindet er mit jenem freilich nicht althebräischen Ausdrucke die Bedeutung von einer personlichen, mit Weisheit waltenden Macht. Ware Josephus hierbei stehen geblieben, so müßten wir ihm bas Zeugniß ausstellen, baß er auch in diesem Punkte zur Fördetung ber richtigen Gotteserkenntniß das Seinige beigetragen hätte. Aber thatsächlich hat er hier eine große Verwirrung angerichtetz und zwar nicht allein bem Ausbrucke, sondern auch dem Gedanken nach. Wie auf die göttliche Vorsehung, so führt er oft auch die Leitung der Weltgeschicke auf die τύχη, χρεών, είμαρμένη, πεπρωμένη zurück, offenbar beeinflußt von hellenischer Anschauung. Man könnte bies noch baburch entschuldigen, daß man den Fehler, den er hiebei begeht, ledig= lich auf die Terminologie einschränkte, um unter hellenischem Gewande doch noch immer die jüdische Wahrheit hervorzusuchen 46. Aber wie benn, wo das Schicksal bei Josephus neben Gott erscheint? So erzählt er z. B., in der Höhle zu Jotapata, wohin er während des ersten Feldzuges Bespasian's nebst Andern sich geflüchtet, hätten die Flüchtlinge sich vereinbart, durch den Tod einer schmachvollen Gefangenschaft zu entgehen, und zwar habe das Loos entscheiben sollen, in welcher Reihenfolge. Das Loos habe entschieden, und er selbst mit einem Andern seien die Letzten gewesen, elte vnò ruxys χρη λέγειν, είτε ύπὸ θεοῦ προνοίας 47. Wie Gerlach 48 verkennen konnte, daß hier das Schicksal ober der Zufall als etwas

Daß man die eimaquern stets von Gott getrennt habe, wie Gfrörer Philo u. die alex. Theosophie II, 332 behauptet, ist unrichtig.

<sup>47</sup> Bell. Jud. III, 8, 7.

<sup>48</sup> Die Weissagungen des A. T. in Jos. und das angebliche Zeugniß von Christus. Berlin 1863, S. 16.

Getrenntes neben die göttliche Vorsehung gesetzt werde, läßt sich nicht begreifen. Es ist nur ein Zweifaches möglich. Entweder soll es als gleichgültig bezeichnet werden, wie man ben Urgrund jener Fügung nenne, ober aber kennt ber Berichterstatter zwei Prinzipien, aus benen bie Leitung ber menschlichen Geschicke fließt, nicht wissend, welches in jenem Falle bas herrschende gewesen sei. Ersteres ist nicht benkbar, weil allzu bedeutungslos, und weil Josephus selbst zu oft und mit großer Bestimmtheit von der göttlichen Vorsehung rebet. Er kann also nur haben sagen wollen: sei es, daß Sott mit Absicht und aus besonderm Wohlwollen gegen mich es so an= ordnete, ober sei es, daß ohne weise Fügung der blinde Zufall es so ge= wollt hat. Diese Auffaffung wird mittelbar durch eine ähnliche Stelle bestätigt, an welcher eine blinde Nothwendigkeit der Vorsehung gegens übersteht, ohne τύχη genannt zu werden. Ueber die vielen Plagen rebend, welche unter Herobes das Land trafen, meint ber Geschichtsschreiber, sie könnten von Gott zur Strafe gesandt gewesen sein, sie könnten aber auch von der gewöhnlichen Wiederkehr solcher Uebel (xata περιόδους τοῦ κακοῦ) hergerührt haben 49. Für Letteres hätte er auch κατά τύχην sagen dürfen. Wir sehen aus dieser Stelle, was Josephus unter ruxy versteht, wenn er sie Gott gegenüberftellt. Sie ist ihm bas blinde Geschick, nach bem etwas im gewöhnlichen Laufe der Dinge sich einstellt, das unbestimmte Etwas, auf welches man bei oberflächlichem Denken Alles zurückführt, für das man eben ben Entstehungsgrund nicht kennt. In diesem Sinne heißt es auch, da die Zerstörung Jerusalems durch Titus auf denselben Tag falle, wie die frühere durch Nabuchodonosor, so könne man hier an dem Schicksale die Regelmäßigkeit der Wiederkehr be= Während aber bei dieser Aeußerung einaoneévy offen= wundern 50. bar ben blinden Zufall ober vielmehr eine gewisse blinde Regel= mäßigkeit ber gunftigen und ungunftigen Geschicke bezeichnet, muß boch festgehalten werden, daß basselbe Wort wie seine Synonyma bei Josephus auch oft die göttliche Vorsehung bedeuten. Unwider=

<sup>49</sup> Antt. XV, 9, 1.

<sup>50</sup> Bell. Jud. VI, 4, 8: θαυμάσαι δ'άν τις έν αιτή (είμαρμένη) της περιόδου την ακρίβειαν.

sprechlich ist dies z. B. der Fall, wo gesagt wird, nicht ohne die göttliche Vorsehung werde dem Vespasian die Herrschaft zu Theil, sondern ein gerechtes Geschick übertrage ihm die oberste Gewalt 51.

So hat demnach in Verbindung mit einer unverzeihlichen Oberflächlichkeit und Inconsequenz des Denkens der Gebrauch ber griechisch=philosophischen Ausbrücke für "Vorsehung" den Josephus zu einem Jrrthum geführt, der ebensowenig theologisch wie philosophisch gerechtfertigt werden kann. Doch eben weil mit ben Worten τύχη oder είμαρμένη sich leicht der Begriff des Zufalles verband, und dieser nicht in irgend einem philosophischen Systeme, wohl aber in der volksthümlichen Lebensanschauung eine große Rolle spielt, so werden mit Josephus sehr Viele von den hellenisirenden Juden in Palästina jene irrige Auffassung getheilt haben, welche mit bem wahren jüdischen Standpunkte unvereinbar war. Aber ein noch traurigerer Jrrthum hat sich, wenigstens bei Josephus, an den Ge brauch der griechischen Ausdrucksweise angelehnt. In demselben Umfange, wie die Essener, läßt er das Verhängniß wirken. Das Gute wie das Bose ist des Schicksals Werk, und selbst die Macht ber menschlichen Freiheit vermag seine Wirksamkeit nicht zu hemmen. Es geht aus zahlreichen Stellen hervor, daß Josephus sich nicht etwa Einmal nach dieser Richtung hin unvorsichtig geäußert habe, sonbern daß dies seine feststehende Meinung war 52. Wir heben beispielsweise nur eine Stelle aus, an welcher er sie am deutlichsten und ausführlichsten vorgetragen hat. Um das Uebermaß des Ehr= geizes und die Höhe der Grausamkeit des Herodes zu erklaren, sagt er, es könne das Geschick (τύχη) baran Schulb sein, welches, mächtiger als alle Ueberlegung, burchaus mit Nothwendigkeit die Handlungen der Menschen bestimme, ohne welches Nichts geschehe; und er fügt ausbrücklich bei, daß nach dieser Anschauung der Mensch auch für seine sittliche Verderbtheit nicht verantwortlich

<sup>51</sup> Bell. Jud. IV. 10, 7: ώς οὐ διχὰ δαιμονίου προνοίας ἄψαιτο τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ δικαία τις είμαρμένη περιάγει τὸ κρατεῖν τῶν ὅλων ἐπ' αὐτὸν.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Eine Zusammenstellung bahin zielender Aeußerungen findet sich bei Paret (Theol. Stub. u. Krit. 1856, S. 814 f.) und Gerlach a. a. O. S. 16.

gemacht werben könne<sup>58</sup>. Eine solche Lehre war natürlich auf jübischem Boben nicht erwachsen, wie benn auch Josephus selbst noch viel zu viel von bem jüdischen Geiste in sich trug, um die weitreichenden Consequenzen dieser Doktrin dis zur äußersten Grenze zuzugeben. Die Belohnung des Guten und die Bestrafung des Bösen war ihm eine ausgemachte Sache, und mit Hinweisung darauf fordert er zur Nachahmung der Tugendhaften auf <sup>54</sup>. So vereinigte er das Unvereindare vermöge einer glücklichen Inconsequenz, die jüdische Tugendlehre mit dem hellenisch pantheistischen Paradoron von der Nothwendigkeit alles Geschehenden.

Bur vollen Würbigung bes Standpunktes, ben ber Hauptver= treter bes Hellenismus in Palästina einnahm, muß hier nur noch bie Frage beantwortet werben, was er sich benn wohl unter τύχη gebacht habe, beren Wirksamkeit er selbst auf bas moralisch Bose ausbehnt: ist sie ihm der blinde Zufall ober vertritt sie gar die göttliche Vorsehung? Aus seinen sammtlichen Schriften ist keine einzige Stelle aufzuweisen, an welcher Gott als ber Urheber ber Sunde erschien. Mit diesem fürchterlichen Gebanken hat er ungeachtet aller Verirrung seine Lebensanschauung nicht befleckt. Ja er scheint ihn sogar absichtlich zu vermeiben; wo derselbe bei seinen Voraussetzungen selbst nach ber Darstellung ber h. Schrift sich ihm aufdrängte: Er. 10, 1. 20. 27 wird nämlich erzählt, Gott habe bas Herz bes Königs Pharao verhärtet, und in Folge bessen sei bieser auf ben göttlichen Willen, die Jeraeliten zu entlassen, nicht einge= gangen. Josephus scheint die in biesem Ausbrucke liegende Harte mit Absicht vermeiden zu wollen, indem er die fortgesetzte Hartnäckigkeit Pha= rao's auf bessen eigene Bosheit zurückführt. Nach ber Erwähnung ber Heuschreckenplage fagt er, die vorhergegangenen Plagen hatten jeben Unverständigen, der ohne boses Herz gewesen, zur Einsicht

<sup>34</sup> Antt. XVI, 11, 8.

<sup>54</sup> So empflehlt er Antt. VI, 14, 4 bie Menschenfreundlichkeit der Wahrssagerin von Endor zur Nachahmung und verheißt dafür göttliche Belohnung; nach Antt. VIII, 15, 1 wird der König Josaphat für sein Streben nach Sottgefälligkeit belohnt; nach Bell. Jud. I, 23, 5 lange Lebensbauer als Lohn für die Tugend in Aussicht gestellt; sehr oft aber von der Bestrafung des Bösen gesprochen, wie Bell. Jud. VII, 2, 2. 11, 4 u. s. w.

führen müssen; Pharao aber habe nicht sowohl aus Unverstand, als aus Bosheit Gott wiberstanden, die Ursache der Plagen wohl erkennend, und so habe er freiwillig- bas Bessere Preis gegeben 55. Das ist Alles, was Josephus von der Herzensverhärtung Pharao's sagt. Nun muß uns diese offenbar absichtliche Milberung des biblischen Ausbruckes auf den Gebanken bringen, er wolle auch die Bosheit des Herodes nicht durch die göttliche Allwirksamkeit erklären. Und da wir Aeußerungen von ihm bereits vorgefunden haben, bei denen er sich unter  $\tau \dot{\nu} \chi \eta$  etwas anderes als die göttliche Vorsehung benkt, so ist die Annahme, daß er das auch in unserm Falle thue, sehr nahe gelegt. Nur kann er, von der Quelle der Bosheit des Herobes rebend, das Wort nicht in dem gewöhnlichen, populären Sinne von Zufall genommen haben. Vielmehr tritt hier stärker das Moment der Nothwendigkeit hervor, wie man eine solche als im Gange ber Weltgeschichte liegend annahm. In jener Stelle geht das Wort  $\tau \dot{\nu} \chi \eta$  also vollständig in den griechischen Begriff des Fatums über. Dieses Fatum ist es nach ber Meinung unseres Schriftstellers gewesen, welches die Bosheit bei bem Könige Herobes in unerhörtem Maße zur Erscheinung brachte. Freilich enthält diese Aeußerung eine große Inconsequenz. Auf Gott führt Josephus alles Geschehende als auf die letzte Ursache zurück; und bennoch nimmt er ein anderes, mit Nothwendigkeit selbst das Bose wirkendes Prinzip neben der Gottheit an. Doch wäre überhaupt nichts vergeblicher, als bei Josephus Consequenz und Systematik des Denkens zu suchen 56. Darum darf man auch nicht glauben, er habe die τύχη etwa noch über Gott selbst stellen wollen mit ihrer universellen Wirksamkeit. Diesen Unverstand hält er an einer anbern Stelle tabelnd ben Griechen vor, die ihren Zeus von ber είμαρμένη beherrscht sein ließen 57. Für philosophische Spekulation

36 Bgl. hierüber unsere Abhandlung: ber theol. Standpunkt des Flav Jos. (Theol. Quart. - Schr. Tübingen 1865, S. 1 ff.).

<sup>55</sup> Antt. II, 14, 5: ἤρχει μὲν σὖν τὸν δίχα πονηρίας ἀνόητον καὶ τὰ προειρημένα τῶν κακῶν, εἰς σύνεσιν καὶ τοῦ συμφέροντος τὴν ἐπίνοιαν ώφελῆσαι. Φαραώθης δὲ οὐ τοσοῦτον ὑπὸ ἀφροσύνης, ὅσον ὑπὸ κακίας, αίσθόμενος τῆς αἰτίας, ὅμως ἀντεφιλονείκει τῷ θεῷ, καὶ τοῦ κρείττονος ἐκὼν προδότης ἐγένετο.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> C. Ap. 11, 34.

nicht beanlagt, und noch weniger geübt in berselben, hat er also wohl nie gründlich über jenes sonderbare Berhältniß nachgebacht, in welches er die Gottheit zum unwiderstehlich wirkenden Schicksale setzte. Indessen ist die Annahme zweier solcher, bis in bas Herz bes Menschen hinein wirkenber Prinzipien bei seinem Standpunkte wohl erklärbar. Die Nothwendigkeit alles Geschehen= ben nahm er, mit ben Essenern unter bem Ginflusse ber griechischen Philosophie stehend, als Grundsatz an. Nun widerstrebte es ihm aber nach seinen jüdischen Anschauungen, auf den persönlichen Gott, ben Inbegriff alles Guten, das Bose zurückzuführen. Somit mußte denn irgend eine dunkle, nicht erklärbare Nothwendigkeit das griechische Fatum, die bewirkende Ursache ber Sünde sein. Allerbings könnte hiergegen erinnert werben, daß Josephus nicht allein an manchen Stellen Entschlüsse und Plane, die den Menschen in's Unglück stürzen, von Gott peranlaßt sein läßt 58, sondern auch bose Absichten und Handlungen in diese Kategorie einreiht. Es ist aber wohl zu bemerken, daß er in diesen Fällen Gott nicht eigentlich als ben Thater des Bosen hinstellt, und ben Menschen, als bessen bloßes Organ mit Nothwendigkeit wirkend, in Folge bavon entschuldigt findet, wie er bas an jener über Herodes handelnden Stelle wirklich thut. Vielmehr sagt er nur, auf Gottes Beranlassung habe der Mensch sich zum Bösen entschlossen, und als Zweck der gött= lichen Fügung gilt ihm bann immer die Bestrafung früherer Ber= brechen 59. Er brückt also hiermit nichts anders aus, als was die h. Schrift die Herzensverhärtung nennt. Und es muß darum jener Unterschied aufrecht erhalten werden, den wir zwischen der Alles leitenden Vorsehung und der selbst das Bose durch den Menschen als bloßes Werkzeug wirkenden ruxn nach ber Darstellung bes Josephus gemacht haben. So schlich sich bemnach mit dem Ge=

Antt. VIII, 8, 2. IX, 9, 3. X, 5, 1. Bell. Jud. IV, 9, 11. Aehnlich heißt es Antt. VIII, 15, 6 von dem Fatum (xpecir), daß es die Menschen mit eiteln Hoffnungen täusche, um sie später zu überraschen.

Bell. Jud. V, 13, 5 z. B. kann er den ungewöhnlich hohen Grad von Habsucht bei den Juden nur dadurch erklären, daß Gott sich dieses Lasters bedienen wollte, das Bolk zu strasen: Beds fix 6 rov daov narrds naranzeitas na nadar swipas eis con analeias anosteespar.

brauche dieses und anderer ähnlicher Ausbrücke ein boppelter Jrrsthum in die Anschauung des Josephus ein; nicht allein der, den wir schon constatirt haben, daß neben der göttlichen Vorsehung ein unbestimmtes Etwas, der blinde Zufall, die Geschicke der Welt und der Menschheit führe, sondern auch der andere, daß namentlich die Handlungen der Menschen dem Gesetze einer äußern undekannten Nothwendigkeit unterliegen, ohne indeß für alle Fälle der Strasbarkeit oder des Verdienstes zu entbehren. In wiesern sich die hellenisstrenden Zeitgenossen des Josephus in Palästina auch an dem letztern Irrthume betheiligt haben, läßt sich schwer bestimmen; daß eine ziemlich umfangreiche Betheiligung bei der allgemeinen Bekanntschaft mit griechischer Sprache und Philosophie von vorne herein angenommen werden darf, leuchtet ein 60. Des Kähern kommen diese und verwandte Irrthümer später noch zur Sprache, wo von den großen Sekten des palästinensischen Jubenthums die Rede ist.

13. Sind wir bis heran ben Spuren gefolgt, welche bezüglich ber Gotteslehre ber Einfluß bes Hellenismus ziemlich allgemein zurückließ, so müssen wir nun auch einen Blick auf die Anfänge der Erstarrung des jüdischen Lehrgehaltes werfen, wie sie noch vor der Zerstörung Jerusalems sich in dem Buche der Jubiläen offenbaren. Um so größeres Gewicht ist auf die Stimme dieses Werkes zu legen, als es nicht aus dem Schooße der pharisäschen Sekte hervorging, welche dem krankhaften Gegensatz zum Hellenisiren ihren Ursprung verdankte, sondern sogar tendenziös sich gegen dieselberichtete. Gleichwie wir die außerhalb der hellenisirenden Genossenschaften der Essener und Sadducäer stehenden Zeugen vernommen haben, um die Neuerungen in der Lehre kennen zu lernen, so des fragen wir in dem Buche der Judiläen das Werk eines Mannes, der, ein Gegner der Pharisäer, sich sogar von der Geschichtserzählung des Alten Testamentes in manchen Punkten entsernt, aber

Die Frage nach dem Ursprunge des Bösen, welcher im Grunde genommen auch der ganze Snosticismus sein Dasein verdankt, muß zu jener Zeit vielsach die Semüther beschäftigt haben. Auch 4. Esbr. 4, 5 belehrt der Engel den Seher darüber, unde sit dor malignum; freilich wird hier der Anfang des Sündigens, in welchem auch alle nachfolgende Schlechtigkeit begründet sei, in Abam's bosem Wilken gesucht.

gleichwohl ein burchaus verstocktes Jubenthum zur Schau trägt. Diese seltsame Verbindung der Untreue gegen den Inhalt der h. Schriften mit einem maßlosen Festhalten an buchstäblicher Auffas= sung vieler bilblicher ober anthropomorphitischer Darstellungen zeigt schon hinlänglich, wie weit der Verfasser sich vom Geiste des Jubenthums entfernt hat. Nun muß man aber keineswegs glauben, er selber habe die zahlreichen Abweichungen von den biblischen Be= richten ersonnen, um sich so seinen eigenen Standpunkt zu schaffen. Hiermit ware die zweite hervorstechende Eigenthümlichkeit, die wir eben erwähnten, wohl wenig vereinbar. Es ist vielmehr eingehenb und mit großer Gelehrsamkeit nachgewiesen worden, daß in unserm Buche ein Zweig der spätern judischen Tradition zu erkennen sei 61, beren Bielgestaltigkeit an ben Reichthum anderer, auch dristlicher, Sagentreise erinnert. Wir burfen barum allerbings bas Buch ber Jubiläen nicht als bas Werk einer ganzen religiösen Sekte ans sehen, aber andererseits auch nicht als die einzelne Stimme eines Berirrten betrachten. Mit andern Worten: Das Buch legt Zeugniß ab für die Entartung, in welche das Judenthum in Palästina eingetreten war, wo es sich, nicht in die bestimmten Schranken eines settirerischen Lehrbegriffs eingeschlossen, vor dem Einflusse bes Hellenismus zu bewahren strebte.

Was nun speziell die Gotteslehre betrifft, so findet sich freilich an einer Stelle die besprochene Umschreibung "Herrlichkeit Gottes" 62. Aber es kömmt dies gerade da vor, wo auch im Urtexte diese Bezeichnung gebraucht ist (Ex. 33, 18 ff.). Wenn also unser Berzsasser erzählt, die Herrlichkeit des Herrn habe auf dem Berge Sinai gewohnt, und Monses habe sie wie ein flammendes Feuer gesehen, so zeugt diese Darstellung nicht von dem consequenten Bezstreben, die Anthropomorphismen zu entfernen. Gerade im Gegenztheil ist unsere Schrift das beredteste Zeugniß dafür, daß nicht allein verderbliche Misverständnisse der biblischen Ausbrucksweise möglich waren, sondern daß sie unter den Juden wirklich in hohem

Bgl. die oben besprochenen Arbeiten ber jüdischen Gelehrten, Treuens sels, Jellinek und Beer.

<sup>62</sup> c. 1 (II, 231).

Mage vorgekommen find. Wir wollen ganz gewöhnliche, populäre Anschauungen unserm Verfasser nicht zum Vorwurfe machen, wie, daß er Gben das heiligste der Heiligthümer auf Erden nennt, und biesen "Garten" dem Herrn zum Wohnsitze anweist 63, auch nicht, daß er Gott selbst dem Abraham erscheinen und nach ber Unterredung emporfahren läßt 64. Aber es zeugt doch von einem gewissen Wohlgefallen, mit welchem der Verfasser bei ganz äußerlichen, handgreiflichen Vorstellungen über Gott verweilt, wenn er sagt: ber Herr roch den guten Geruch des Opfers des Noe und biefer Ge= ruch war dem Herrn wohlgefällig 65. Ueber die Art und Weise der göttlichen Thätigkeit nach Außen hat er nicht weniger grobsinn= liche Vorstellungen. Er erzählt, Abraham habe am Neumonde bes 7. Monates die Sterne beobachtet, um zu sehen, was es bas Jahr über für Wetter geben werbe; er habe aber erkannt, daß bies zu sehen unmöglich sei, weil Gott nach seiner Willkur bas Wetter selber mache 66. So schroff standen sich demgemäß die hellenisirende und die schon entartende jüdische Richtung auch außerhalb der Sekten Josephus führt nach griechisch = philosophischer Weise selbst die bösen Handlungen der Menschen auf eine gewisse Nothwendigkeit zurück, und im Buche ber Jubiläen riecht Gott bie Opfer und macht das Wetter, wie es ihm für den Augenblick ge-Schärfer könnte man der Abstraktion die sinnliche Auffassung nicht entgegenstellen.

14. Die Mitte zwischen biesen beiden Extremen repräsentirt wie überhaupt, so auch bezüglich der Gotteslehre, das unter Rerva abgefaßte 4. Esdrasbuch; auch die spätern mehr gnostischen Schriften über die Himmelfahrt und Vision des Propheten Jaias sind, wenigstens in diesem Punkte, der geistigen und doch correkt dogs matischen Auffassung der jüdischen Lehre treu geblieben. Der Ges

<sup>63</sup> c. 8 (II, 251). 64 c. 15 (III, 8).

o. 6 (II, 244). Der lettere Satz findet sich in dem biblischen Terte nicht. Wie demnach Andere sich bemühten, die vorhandenen Anthropomorphismen zu entfernen, hat unser Verf. den vorliegenden recht hervorzuheben gesucht.

<sup>66</sup> c. 12 (III, 4).

banke, daß Gott selbst einem Geschöpse nicht erscheinen könne, bem wir bereits zur Zeit der Entstehung der alexandrinischen Ueberssehung begegneten, ist im 4. Esdrasbuche noch ganz bestimmt sestzgehalten, und sogar wird er auf den jenseitigen Zustand der Sesligen übertragen. Während selbst im Neuen Testamente die Ansichauung Gottes als die Höhe der himmlischen Wonne in Aussicht gestellt wird, und zwar die Anschauung des göttlichen Wesens selbst von Angesicht zu Angesicht son, d. h. unmittelbar, spricht Pseudos Esdras nur von dem Schauen der göttlichen Herrlichseit, nicht vom Schauen Gottes 68. Diese Umschreibung kann aber dei ihm nicht als zusällig angesehen werden, erstlich weil sie wiederholt vorkömmt, und dann, weil die Selizseit der Auserwählten aussührlich behans delt, dieselbe auf sieden Stufen vertheilt wird, und dennoch nur von dem Schauen der gloria Altissimi die Rede ist.

Bestimmter noch wird ber Gebanke von der Unbegreiflichkeit bes göttlichen Wesens in ber Himmelfahrt und Vision bes Propheten Jaias ausgesprochen. Nach I, 7 schwört Jaias bei Gott, "bessen Name der Welt nicht anvertraut ist." In Anbetracht der entgegenstehenden biblischen Erzählung, nach welcher Gott sich selbst Jehova nannte 69, kann die hier erwähnte Eigenschaft der Namen= losigkeit nur die absolute Unbegreiflichkeit Gottes bezeichnen sollen, und zwar bestimmter noch, als der Verfasser sie in der alttesta= mentlichen Offenbarung ausgesprochen fand. Die Umschreibung des göttlichen Wesens durch "göttliche Herrlichkeit" war aber dem Verfasser des avasurixóv im engern Sinne (des 2. Theiles unsers heutigen Apokryphums) so geläufig, daß er sogar für Gott ohne Weiteres "Herrlichkeit" sett. So heißt es 10, 16: "dies hörte ich jene große Glorie (d. i. Gott) sprechen." Gleichfalls sitzt nach 11, 32 ber Messias zur Rechten der "Glorie". Wegen der späten Entstehung dieses letten Apokryphums kann natürlich basselbe nicht unmittelbar als Zeuge für die Ausbildung des Judenthums zur Zeit Christi gelten; aber das läßt sich mit Rücksicht auf die früher

<sup>67 3.</sup> B. Offenb. 22, 4. 1. Kor. 13, 12.

<sup>66 7, 72. 75 (</sup>ed. Volkm. p. 78. 83).

<sup>49</sup> Eg. 6, 2 f.

gegebenen Auseinandersetzungen nicht leugnen, daß jene Aeußerungen rein erhaltene Reste des vorchristlichen Judaismus sind.

15. Es übrigt noch von den Differenzen der großen Religions= genossenschaften in Palästina bezüglich ber Gotteslehre zu sprechen. Wenn an einer Stelle, so mussen hier die Samaritaner erwähnt werben. Denn sie haben, nachbem sie bas Heibenthum verlaffen, sofort, wie ihr Pentateuch zeigt, sich bemüht, die Gotteslehre mög= lichft rein und unverfälscht zu bewahren. Sie sind barin ben Juben, so viel wir wissen, noch zuvorgekommen. Zur Vermeibung ber Anthropomorphismen nämlich brachten sie, wie die spätern griechischen und chaldäischen Uebersetzer, in ihrem Pentateuch kleine aber bebeutungsvolle Aenderungen an. Gesenius 70 hat das Berdienst, zuerst die wesentlichsten Differenzen ihres Pentateuchs zusammen= gestellt zu haben. Hiernach findet sich wiederholt für die hebräische Pluralform אַלהִים ber Singular, damit der rechte, einheitliche Gottesbegriff zum Vorschein trete. An wirkliche Erscheinungen ber Gottheit und an bas Schauen berselben Seitens ber Menschen bachte ber Samaritaner ebensowenig, wie die spätern Alexandriner und die chaldäischen Paraphrasten. Darum läßt er schon statt Gottes ben "Engel bes Herrn" erscheinen, wie benn auch sonst bie Bermeibung auffallender Anthropomorphismen ihm sehr geläufig ist. In wenigen Ueberresten existiren die Samaritaner noch bis auf den heutigen Tag 71; sie haben ihr früheres Wesen und ihre ursprünglichen Anschauungen mit einer Zähigkeit festgehalten, welche von ihrer jüdischen Herkunft zeugt. Vor allem gilt dies von ihrer Gotteslehre. Als hätten sie vor dristlichen Einflüssen sich wahren

De Pentat. Samarit. origine, indole et auctoritate. Halae 1835, p. 58 sqq. Bon den hier aufgezählten Stellen hat Herbst Einleit. in's A. T. I, 105. Num. 25, 4 f. Deuter. 32, 18 als nicht hierhin gehörig bezeichnet. Bgl. auch Welte im Kirch. Deuter. IX, 607 f.

Ihre ganze Lebensweise, besonders ihre Feier religiöser Feste ist in jüngster Zeit von mehrern englischen Reisenden beschrieben worden. Bgl. Grove Nabloos and the Samaritans. Lond. 1862, Stanley Sermons preached during the tour of the Prince of Wales in the East 1863 (im Anhange), Mills Three month's residence at Nablus and an account of the Samaritans. Lond. 1864.

wollen, haben die Neuern noch nachbrücklicher und in größerm Umfange die abstrakte und burchaus einheitliche Auffassung bes Gottesbegriffes hervorgehoben, als es von ihren Vorfahren geschehen ist 72. So wird in den neuern samaritanischen Gedichten, die Gesenius aus englischen Handschriften zuerst herausgab, die anthropomorphitische Ausbrucksweise auf's Strengste vermieben; es wird unter anderm barin gesagt, "ohne Ermübung habe Gott ge= schaffen und ohne Ermübung am siebenten Tage ausgeruht, er habe das Werbe ohne Mund gesprochen und halte die Welt Hand" 73. Auch läßt der samaritanische Dichter den Menschen nicht nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen werben, weil dadurch Gott selbst zu menschenähnlich würbe, sondern ber Engel bes Herrn muß der Typus des Menschen sein. So weit aber ging man, wenigstens in bem Bestreben, ben Gebanken an bie Einzigkeit Gottes aufrecht zu erhalten, daß man die leisesten Andeutungen einer Mehrpersönlichkeit in Gott perhorrescirte. Nicht allein wird die Einzig= keit Gottes sehr nachbrucksvoll hervorgehoben (Carm. Samar. p. 60), sondern auch im Gegensatz zu der spätjüdischen und christ= lichen Schöpfungslehre heißt es (ib. p. 61), Gott habe ohne Genossen geschaffen, und sogar was das Alte Testament von der Weisheit, in letter Linie vom Logos sagt, gilt hier vom Gesetze (p. 68: das erste beiner Geschöpfe ist ein Funke von beinem Ge= wanbe).

Nach diesen wenigen Bemerkungen sollte man glauben, die Reinheit der samaritanischen Gotteslehre könne nicht bezweiselt werden. Gleichwohl hat Lutter beck die Ansicht ausgesprochen, die Samaritaner hätten ursprünglich nur eine Naturgottheit verehrt und seien erst später zu einer richtigern Erkenntniß gelangt. Er meint, es lasse sich dies schon aus dem Umstande entnehmen, daß eine Löwenplage die Samaritaner bewogen habe, den Jehova Dienst,

Daß hierin der Einfluß des Jelam sich äußere, wie Grimm die Samariter München 1854, S. 76 behauptet, ist unwahrscheinlich.

<sup>73</sup> Bgl. Gesenius Carmina Samarit. Lips. 1824. p. 43. 59; De Samarit. theol. ex fontibus ineditis comment. Halae 1836, p. 12 sqq.

<sup>74</sup> Reutest. Lehrbegriffe I, 258.

aber auch biesen nur als ben Cultus bes Landesgottes, einzurichten; mit bemselben hätten sie ben Thierdienst, wenigstens bis zur Zeit der perfischen Herrschaft, verbunden. Aber sollen denn wirklich Alle Verehrer einer Naturgottheit sein, die gegen physische Uebel bei einer überirdischen Macht Schutz und Hülfe suchen? was sie bei ihren assprischen Götzen nicht fanben, das suchten bie Samaritaner bei dem Judengotte, als dem wahren. Es wird sogar die Löwenplage als himmlische Strafe bafür bezeichnet, daß die eben angesiedelten affprischen Colonisten Götzendienst ausübten, statt Jehova zu verehren. Wenn aber Jehova als ber Lanbesgott des frühern jüdischen Territoriums bezeichnet wird, so schließt das nicht aus, daß er der allein wahre Gott Himmels und Erde war und als solcher auch von den Bewohnern jenes Landes verehrt wurde; er wird nur als der Gott dieses Landes bezeichnet im Gegensatz zu den fremden Göttern, die daselbst nun eingeführt werden sollten. Freilich bleibt der assyrische Götzendienst auf den Höhen in Samarien fortan bestehen 75. Allein, bas kann boch nicht als eine innere, theologische Verbindung des Jehovacultus mit dem Götzendienste betrachtet werden. Theils, so muß man vielmehr sagen, kehrte man zu bem frühern, jübischen Glauben zurück, theils hingen die Samaritaner dem neu in das Land eingeführten Götzen-Fand nicht wohl in bemselben Lande früher bas bienste an. gleiche Verhältniß sich vor, ba neben dem Jehovadienste die Bewohner des Reiches Israel den Dienst auf den Höhen eingerichtet hatten zur Verehrung ber Götter 7.6? Die abgöttischen Verirrungen bei ben Samaritanern sind also keineswegs mit ihrer Lehre über den Einen wahren Gott zu vermengen. Ebensowenig ist Lutterbeck im Rechte, wenn er die Berehrung Jehova's auf dem Berge Garizim, wie sie bei ben Samaritanern Statt fand, als ein Zeichen ihres verkehrten Gottesbegriffes deutet 77. Es ist in jener örtlichen Be-

<sup>75</sup> Wgl. über bas Ganze 2. Kön. 17, 24 ff.

und bem Göpendienste bei ben Samaritanern schon von Juyndoll Comment. in hist. Samarit. Lugd. 1846, p. 6 sqq. richtig bargestellt worden.

<sup>77</sup> A. a. D. II, 261.

schränkung ber Gottesverehrung mit Nichten ausgesprochen, Gott etwa nur auf Garizim wohne ober zugänglich sei. Ganz. bieselbe Ibee muffen die Samaritaner mit der Errichtung ihres Heiligthums auf Garizim verbunden haben, welche auch bem Baue Eines Tempels bei ben Juben zu Grunde lag. Denn erst . nachbem sie von der Theilnahme an dem Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalem ausgeschlossen worden waren, unternahmen sie es, alfo nothgebrungen, für sich einen eigenen Jehovatempel zu errichten. Daß sie biesen gerabe auf dem Berge Garizim bauten unter Berufung auf Stellen des Pentateuch, geschah barum, weil es in diesem Ge= sethuche verboten war, einen zweiten Tempel herzustellen. Von dem Heiligthum in Jerusalem abgewiesen und andererseits von bem un= veräußerlichen Bedürfniß nach dem Jehovadienste getrieben, sahen die Frrenden sich zu ber Behauptung hingebrängt, nach gött= lichem Gebote muffe ber Gine, gesetzmäßige Jehovatempel nicht auf Moria, sonbern auf Garizim stehen. Es spricht sich bemgemäß in bem Tempelbienste auf letzterem Berge keineswegs ein beschränkter, anthropomorphitischer Gottesbegriff aus, vielmehr stellt derselbe ebenso sehr wie der jüdische zu Jerusalem äußerlich die Einheit und Einzigkeit ber Gottheit bar.

Noch bleibt die Wiberlegung einer durch ihr Alter ausgezeich=
neten Anklage gegen die Samaritaner übrig. Die Rabbinen wer=
fen ihnen den Taubencultus vor, und auch in neuerer Zeit sprach
man von einer Berehrung, welche die Taube bei den noch Lebenden
aus jener Sekte genießen soll. Brieflich durch Silvester de Sacy
darüber befragt, ob das Bild der Taube auf ihren liturgischen
Gegenständen angebracht sei, haben sie sogar dies in Abrede gestellt
und als verboten bezeichnet 78. Im schlimmsten Falle wäre anzu=
nehmen, daß in ältester Zeit die Taube sich unter den Objekten des
samaritanischen Götzendienstes befunden hätte, und daß später ihr
Bild als religiöses Symbol beibehalten worden wäre. Jenes könnte
man um so kühner behaupten, als der Taubencultus bei mehrern

<sup>78</sup> Bgl. S. de Sacy Mémoire sur l'état actuel des Samaritains. Paris 1812. p. 41.

asiatischen Völkerschaften gebräuchlich gewesen ist-79. Und wenn andererseits die Berichte zuverlässig sind, nach denen die neuern Samaritaner das Bild der Taube mit ihrem Gottesdienste in Verstindung bringen, so ist daran zu erinnern, daß schon nach den Rabbinen der Geist Gottes in der Gestalt der Taube über dem Chaos schwebte, und daß nach eben jenen Nachrichten die Abbildung der Taube mit dem geheimnisvollen Namen Achina verbunden erscheint, welcher nur die Repräsentation der für sich dem Menschen nicht erfaßbaren Gottheit bezeichnen kann 80. So mag denn vielleicht bei den spätern-Samaritanern die Taube den göttlichen Geist haben symbolisiren sollen: die Reinheit des Gottesbegrifses blieb dabei gewahrt.

Ehre also dem Ehre gebührt. Es ist das unbestreitbare Berzbienst der von den Juden mit Vorliebe Die — Retzer — genannten Samaritaner, früher und mit mehr Nachdruck, als die göttlich gesetzten Bewahrer des reinen Offenbarungsglaubens, auf die geistige Auffassung des Gottesbegriffes gedrungen zu haben. Sehen wir nun, wie im Schoose des Judenthums selbst die Auffassungen des Gottesbegriffes settenmäßig auseinandergingen.

16. In Folge ihres Gegensates zu jeder fremdländischen, heiden lehre waren die Pharisäer vor den früher besprochenen Gesahren großer Verirrung bezüglich der Gotteslehre bewahrt. Die nöthige Abstraktion der Auffassung blieb gesichert Angesichts der vielen Götter und Göttinnen des Heidenthums, die eine allzu lebhafte Phantasie aus der Idee des Göttlichen gebildet hatte. Und wiederum konnte die Orthodoxie den concreten Gehalt der Gottesidee nicht in einen leeren Begriff verwandeln, weil es eben in ihrem Bestreben lag, den Deismus der griechischen Denker zu bestämpsen. Daß dieser richtigen Gotteserkenntniß gemäß auch eine, wenigstens im Allgemeinen correkte Darstellung des Verhältnisses Gottes zur Außenwelt bei den Pharisäern entsprach, möge vorläusig nur angedeutet und erst später ausstührlicher beleuchtet werden.

<sup>79</sup> Bgl. Movers bie Phonizier I, 631.

welcher das Wort aus DUN (ber Name sc. Gottes) gebilbet ware.

17. Viel schwieriger ist die Frage nach ber sabbucaischen Gotteslehre zu beantworten. Zunächst braucht nicht erst bemerkt zu werden, daß die Sadducker den alttestamentlichen Jehova dem Wesen nach nicht mehr kannten; benn ihre ganze Richtung hatte bas Ver= lassen bes geoffenbarten Gottes zur nothwendigen Folge. Ihr Gott war nicht der biblische, sondern der, welchen die hellenische Speku= lation-gefunden hatte. Indem sie nämlich der griechischen Geistes= bildung bamaliger Zeit sich in die Arme warfen, schwebten sie nicht einmal in der Gefahr, vor welcher ihre Bäter stets mußten gewarnt wer= ben, an bie Stelle Jehova's einen Götzen zu setzen. An Götzen glaub= ten die Träger bes spätern Hellenismus selbst nicht mehr. Darum kann als sichere Grundlage für alle weitere Untersuchung angenom= men werben, daß weber Jehova noch Zeus der Gott ber Sabbu= Aber welchen Begriff von Gott hatten sie benn der griechischen Philosophie entnommen? Besaß boch der Olymp in dem Mythus kaum eine größere Schaar von Göttergestalten, als die gebankenreichste aller Nationen nach und nach Ibeen von der Gott= heit spekulativ geschaffen hat. Plato hatte die seinige und Aristoteles, und die des Zeno war wiederum nicht die Epikur's. Und wie ver= schieden haben sich bann noch die Gebanken ber Meister in ben Röpfen der Schüler gestaltet, verzweigt und wieder geeint, wie es gerabe die Individualität gebot. Jedoch trot dieser Mannigfaltig= keit ber Lehren wird die Frage nach der sadducäischen durch Meh= reres vereinfacht. Nicht an die ideenvolle und poetische Doktrin der platonischen Schule schloßen sich die Sadducäer an; in diesem Falle wäre ihre ganze Lebensanschauung nicht so leer und nüchtern gewesen, und sie selbst hatten von bem Inhalte ber Offenbarung ein gutes Stuck behalten, wie dies Philo und die Theosophenschule in Alexandrien zeigt. Auch findet sich sonst in ihrem Systeme keine. Spur von Platonismus vor. Was Flavius Josephus uns von ihrer Lehre mittheilt, und was wir aus andern Quellen über sie wissen, stimmt hingegen im Allgemeinen mit den Doktrinen der Stoa und Epikur's überein 81. Der Talmud scheut sich nicht, sie

Daß die Sabducker im Einzelnen von den verschiedensten Schulen Anssichten angenommen haben sollten, können wir nicht glauben. Dafür waren

den Spikuräern beizuzählen <sup>82</sup>. Man kann barum mit Fug und Recht nur die Frage aufwersen, welcher philosophischen Richtung, ob der stoischen oder der epikuräischen sie sich angeschlossen haben. Es erledigt sich diese Frage aber zugleich mit der an dieser Stelle aufgeworsenen nach der sadducäischen Gotteslehre. Denn während die Spikuräer und die Stoiker in einigen Ergebnissen ihrer Forschung dis auf einen gewissen Punkt zusammentrasen, ungeachtet der großen Berschiedenheit ihrer theoretischen Grundlagen, könnten sie in der Gotteslehre nicht auffallender und wesentlicher von einander abweichen, als es wirklich der Fall ist. Der Bergleich der sadducäischen Theologie, im engsten Sinne dieses Wortes, mit der epikuräischen und der stoischen wird darum einerseits in's Klare bringen, mit welcher von diesen beiden jene verwandt ist, und andererseits wird sie selbst auf diesem Wege ihrem ganzen Wesen nach am gründlichsten erkannt werden.

Der Gottesbegriff der Stoiker war durchaus ein pantheistischer. Gott war ihnen das All mit seinen belebenden Kräften, in deren Thätigkeit sie das Wirken der göttlichen Kraft, Weisheit und Güte erkannten 83. Einen über = und außerweltlichen Gott nahmen sie nicht an. Aber eben weil ihnen die Welt mit ihrem reichen. Leben und der schönen Ordnung ihres ewigen Werdens selber die Gott=

sie zu wenig spekulativ; es kam ihnen nur auf die allgemeinsten Gebanken, auf die Lebensanschauung im Großen an. Bei Wenigen, welche im Denken und in der griechischen Philosophie mehr durchgebildet waren, mag ein weiter gehender Eklekticismus sich ausgebildet haben; aber auf die Sekte darf dies nicht übertragen werden. Großmann (De philos. Sadduc. P. 1. Lipsiae 1836, P. 2, 1837, P. 3, 1838) hat sich dieses Irrthums schuldig gemacht, und es kömmt dies daher, daß er Alles, was Philo von alexandrinischen Rationalisten berichtet, ohne Weiteres den Sadducäern beimist. Diese werden darum Skeptiker nach der Weise der Akademie (I, 16), folgen in der Kosmogenie theils dem Aristoteles, theils Epikur (ib. p. 17), huldigen Anssichten des Empedokles und Lenophanes (II, 2), sind Anthropomorphiten (ib. p. 6 sq.) und vollendete Eklektiker (III, 9 sq.). An dieser ganzen Ausssührung ist nichts auszusehen, als die Unrichtigkeit der Ueberschrift.

<sup>82 3.</sup> Berac. 9, 5.

<sup>83</sup> Wgl. Zeller Philosophie ber Griechen III, 1, 2. Aufl. Leipzig 1865 S. 126 ff. 626.

heit war, mußten sie auch von der absoluten Nothwendigkeit reden, mit der sich Alles ergab. Nur das frei thätige, persönliche Wollen verleiht der Möglichkeit die Existenz. Es erklärt sich also die stoische Lehre vom absoluten Fatum sehr leicht. Nun haben wir, was die Sabbucaer betrifft, keinen Grund, dem Berichte des Flavius Josephus zu mißtrauen. Nach diesem aber war es eines der unter= scheidendsten Merkmale ihres Systems, daß sie, abweichend von den übrigen Sekten und abweichend von dem allgemeinen und tief gewur= zelten Bewußtsein des jüdischen Volkes, das Dasein der göttlichen Vorsehung gerabezu leugneten, und zwar so vollständig, daß Gott nicht einmal in irgend eine Beziehung zu dem sittlichen Handeln der Menschen von ihnen gesetzt wurde. Die Freiheit des mensch= lichen Geistes ist ferner nach ihrer Doktrin eine absolute; es bleibt ganz ausschließlich bem Menschen überlassen, nach Gutbunken seine Handlungsweise zu wählen 84. Eine solche Lehre ist das geradeste Gegentheil von Stoicismus 85.

Vergleichen wir dagegen mit der sadducäischen Läugnung der göttlichen Providenz die Lehre Spikur's, so herrscht hier die völligste Uebereinstimmung. Während die Stoiker als ächte Sensualisten die Sinneswahrnehmung für die einzige Erkenntnißquelle der Wahrheit

Sabbucaer zu Stoifern machen, baß er ihnen bie Leugnung ber göttlichen

Borfehung absprach, obgleich biese nach Josephus eine ihrer charakteristischen

Lehren war.

είμαρμένην παντάπασιν άναιροῦσι, καὶ τὸν θεὸν ἔξω τοῦ δρᾶν τι κακὸν ἢ μὴ δρᾶν τίθενται φασὶ δὲ ἐκ' ἀνθρώπων έκλογῆ τό τε καλὸν καὶ τὸ κακὸν προκείσθαι, καὶ τὸ κατὰ γνώμην έκάστω τούτων έκατέρω προσιέναι. Stäublin in Michaelis' Moral 3. Th. 1. Bb. Göttingen 1799, S. 450 will hier willfürslich und ohne den beabsichtigten Zweck zu erreichen, statt ἢ μὴ δρᾶν lesen ἢ έφορᾶν, in dem Sinne, Gott sehe nicht nach dem Bösen, dies strafe sich durch sich selbst. Die Leugnung der Borsehung soll damit nicht ausgesprochen sein; als wenn die Bestrafung des Bösen nicht das vorzüglichste und unerläßlichste Requisit der göttlichen Providenz wäre! Josephus hat dies klar erfannt; denn noch deutlicher, als in der oden angesührten Stelle spricht er sich hierüber anderswo aus bezüglich der epituräischen Lehre. Antt. X, 11, 7 heißt estroù; Eκικουρείους έκ τούτων εὐρίσκειν πεπλανημένους, οἱ τήν τε πρόνοιαν έκβάλλουσι τοῦ βίου καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἀξιοῦσιν έκιτροπεύειν τῶν πραγμάτων.

85 Nur so konnte darum auch Stäublin a. a. D. S. 445 f. die

erklärten, und darum zur Annahme realer, geiftiger Wesen sich nicht verstanden, ging Epikur boch nur so weit, das Hinübergreifen eines göttlichen Wesens in die Sphäre des Menschlichen zu bestreiten. Das Dasein von Göttern mit ätherischen Leibern, selig und unvergänglich in überirdischem Raume (τόπος μετακόσμιος), leugnete er nicht; aber die Seligkeit nach ben Begriffen Epikur's verlangt auch die völlige Freiheit von jeglicher Sorge, und daher liegt es im Wesen der unsichtbaren Götter, daß sie in keiner Beziehung zum Irbischen stehen. Zum Begriffe ber Gottheit gehört nach Epikur also auch der der Außerweltlichkeit, aber eben so sehr die Negation jeben Berhältnisses zum Nichtgöttlichen. Und so bestimmt hat Epi= kur diese Behauptung ausgesprochen, daß er, schon die Berehrung ber gewöhnlichen Volksgötter als die eigentliche Gottlosigkeit bezeichnend, schlimmer noch über ben stoischen Fatalismus urtheilt 86. Nach bem angegebenen Grundprinzipe seines Systems ist dies sehr natürlich. Denn ber Fatalismus begnügt sich nicht einmal mit dem bei Epikur unmöglichen Hinübergreifen der Gottheit in die irbische Entwicklung, sondern postulirt seinem Wesen nach eine alleinige und unbeschränkte Herrschaft derselben über die Welt und über alles Geschehenbe. Wenn nun die Sadducker die Vorsehung geleugnet haben, und die Quelle der menschlichen Entschlüsse lediglich in der Freiheit suchten, ja nach dem Berichte des Josephus die Gottheit sogar von jeder Beziehung zu den moralischen Handlungen ausgeschlossen wissen wollten, so stimmen sie hierin mit der Schule Epikur's in bemselben Maße überein, als sie sich baburch in Wiberspruch mit der stoischen Lehre befanden.

Die Erkenntniß aber, daß, wenigstens in der Gotteslehre, die Sadducäer Spikuräer gewesen seien, verhilft uns in sehr erwünschter Weise zur Lösung der schwierigen Frage, wie eine jüdische Sekte sich einen hellenischen Gottesbegriff habe aneignen können. Wären die Sadducäer Stoiker gewesen, so wüßten wir diese Frage nicht zu beantworten. Denn die Stoa lehrte mit Bewußtsein den reinsten Pantheismus: die Lehre von einer persönlichen Gottheit wird durch den stoischen Gottesbegriff vernichtet; und umgekehrt. Unders vers

<sup>\* 86</sup> Bgl. Zeller a. a. D. S. 392 ff.

hielt es sich mit der Doktrin Epikur's. Allerdings verwarf auch er bie Götter bes griechischen Mythus, aber nicht um eine pantheistische Ibee an die Stelle zu setzen, sondern weil solch e Götter ihm das wahrhaft göttliche Wesen zu entbehren schienen. Er bil= bete neue, ober vielmehr er beschrieb bie Götter in neuer Weise, wie sie nach seiner Auffassung sein mußten: Atheismus lag ihm selbst fo ferne wie Allen, die später zu seinem Systeme hielten. Nur stehen ihm die Götter ganz und gar außerhalb der Welt, ohne sich um dieselbe zu kummern. Einen berartigen Gottesbegriff konnten bie Sabbucaer schon auf bas Judenthum zu übertragen suchen, wenngleich der alttestamentliche Jehova auch auf diese Wrise gewiß nicht zum Vorschein kam. Der Gott bes auserwählten Bolkes wäre eben er selbst nicht gewesen, wenn seine Außerweltlichkeit bis auf das Verschwinden der Providenz sich ausgedehnt hätte. Aber Epi= fur folgend, konnten bie Sabbucaer von der Gottheit reben; unb ba sie einmal Juben waren und ben jübischen Religions= und Volks= verband nicht verlassen wollten, so hielten sie, äußerlich wenigstens, an dem Gotte des Alten Testamentes fest. Darin wichen sie na= türlich von ber epikuräischen Lehre ab, daß sie an Einen Gott glaubten, und nicht an unendlich viele Götter. Dies geringere Maß von Berirrung war nothwendig gegeben, wofern sie nur noch in etwa jübisch blieben. Daß sie mit der äußern Gottesverehrung nicht brachen, obgleich der Geist und das Wesen des Jehovadienstes vorzugsweise auf ber Voraussetzung bes engen Verhältnisses Gottes zur Welt beruhte, fällt gar nicht auf; benn auch Epikur erklärte, die herkommliche Götterverehrung sei beizubehalten, obschon sie in einer irrthumlichen Anschauung wurzele 87. Weber zur Gottesleugnung also, noch zum Pantheismus, noch zum epikuräischen Polytheismus haben sich die Sabducäer verirrt. Dagegen können sie von Deismus nicht freigesprochen werben, wenn man ihnen nicht die Inconsequenz Schuld geben will, daß sie an einen persönlichen Gott geglaubt und dabei die göttliche Vorsehung geleugnet hätten. möge ihres Mangels an philosophischer Durchbildung nahmen sie

<sup>&</sup>quot; Zeller a. a. D. S. 398.

indeß das Unvereinbare an, und blieben so in Folge des dialet= tischen Jrrthums vor dem weitern theologischen gewahrt.

18. Was die Gotteslehre der Essener angeht, so läßt sich schon nach ben frühern Ausführungen über biese Sekte vermuthen, daß bieselbe die Mitte gehalten habe zwischen der alten israelitischen und der griechisch=heibnischen Doktrin. Daß die Essener noch an Jehova glaubten, zeigt die Verbindung, welche sie stets mit dem Tempel zu Jerusalem aufrecht erhielten. Aber andererseits haben sie burch Ber= werfung ber Thieropfer und burch die Annahme ihres sonstigen frembländischen und heidnischen Wesens auch bewiesen, daß sie es nicht recht ernst nahmen mit der Anerkennung des im Alten Testamente geoffenbarten Verhältnisses bieses Gottes zu ben Menschen und namentlich zu dem auserwählten Volke. Die Alles leitenbe und ordnende Vorsehung verwandelte sich in ihrem Systeme in bas allwirkende Verhängniß, dem nichts zu widerstehen vermag 88. Selbst die sittlichen Handlungen der Menschen werden auf dieses heidnische, pantheistische Prinzip zurückgeführt; allerdings nicht so, baß es als dunkle Macht des Fatums noch über der Gottheit stände, durch die es wirkte wie durch die Menschen. Vielmehr wird, wie der Ber= gleich zweier Stellen aus Josephus lehrt, bas eine Mal von Gott gesagt, was das andere Mal im essenischen Sinne vom Berhängniß gilt89. Daraus erhellt aber auch, daß Gerlach mit Unrecht glaubt, das Verhängniß stehe unter Gott nach der essenischen Lehre, und wegen dieses Verhältnisses dürfe nicht angenommen werden, die Essener hätten auch das sittlich Bose auf Gott als auf dessen Quelle zurud= geführt 90. Wenn wir die unklare Auseinandersetzung Gerlach's

Diese Lehre ist wohl mit ein Grund gewesen, weshalb Jost Gesch. ber Jörael. I, 152 die Essener zu Stoikern machte. An dieser Behauptung ist nur wahr, daß in der Lehre von der Nothwendigkeit alles Geschehenden die Essener mit den Stoikern übereinstimmten. Nach Diog. Laert. VIII, 27 legte aber auch Phthagoras viel Gewicht auf die Herrschaft des Fatums.

<sup>89</sup> Antt. XIII, 5, 9: πάντων την είμαρμένην κυρίαν ἀποφαίνεται καὶ μηδὲν ὅ μη κατ' ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντᾶ. Antt. XVIII, 1, 5: ἐπὶ θεῷ καταλιπεῖν φιλεῖ τὰ πάντα ὁ λόγος.

<sup>90</sup> Die Weissagungen des A. T. in den Schriften des Fl. Jos. Berlin 1863, S. 15. Auch Lutterbeck Neutest. Lehrb. I, 283 meint, das

über diesen Punkt richtig verstehen, so sollen die Essener unter bem Berhängniß sich wohl ben göttlichen Weltplan gebacht haben, ber bie sittliche Freiheit bes Menschen in gebührenber Weise berücksichtigt und auch bas Bose in die göttlich geordnete Entwicklung der Weltgeschiede hineingewoben hat. Das ist aber um so sicherer un= richtig, als dann nach ber Darstellung des Josephus die Pharisäer geglaubt hätten, der Mensch könne den göttlichen Weltplan vereiteln. Sie schreiben nämlich, wie Antt. XIII, 5, 9 berichtet wird, Vieles, aber nicht Alles ber Wirksamkeit bes Verhängnisses zu, Einiges ber Freiheit bes Menschen überlassend, während die Essener Alles auf das Berhängniß als auf die bewirkende Ursache zurückführen, und bie Sabbucaer basselbe ganz eliminiren. Unbedingt muß eimucuévy in solchem Zusammenhange die göttliche Wirksamkeit im Gegen= satzu der menschlichen ausbrücken; und da kann denn kein Zwei= fel darüber herrschen, daß die essenische Lehre sich von der phari= säischen eben daburch unterschied, daß nach jener alles Geschehende auf Nothwendigkeit beruht, weil von der Gottheit selbst in letzter Instanz gewirkt, während die Pharisäer ganz richtig die geschöpfliche Freiheit mit in Anschlag brachten. Freilich mussen bemnach bie Essener theoretisch auch die bosen Handlungen durch die Wirksamkeit des unwiderstehlichen Verhängnisses erklärt haben. Wir können dies um so eher annehmen, als auch Josephus, der mit offenbarer Borliebe stets von den Essenern berichtet und sogar manchen von ihren Anschauungen nicht ferne stand 91, an mehrern Stellen jene Ansicht zu ber seinigen gemacht hat 92. Wenn nun Josephus sich so weit, wenigstens theoretisch, in den griechischen Pantheismus ver=.

Bose hätten die Essener der menschlichen Freiheit zugeschrieben. Wie die von ihm angezogene Stelle Philo's zu verstehen sei, wird gleich gezeigt werden; ebenso wie bei der gegentheiligen Annahme die Essener noch immer von der Strafbarkeit der bosen Handlungen reden konnten.

Bgl. hierüber unsere Abhandlung: der theol. Standpunkt des Fl. Jos. in der theol. Qu. = Schrift. Tübingen 1865, S. 18 f. gegen Daubuz (in der Haverkamp'schen Ausgabe des Jos. II, 230), Gerlach a. a. D. S. 7 ff. u. A., welche den Jos. völlig zum Essener machen.

<sup>52</sup> S. besonders Antt. XVI, 11, 8 und die bei Paret Pharisäismus des Jos. (Theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 814 f.) gesammelten Stellen.

lieren, und baneben noch die Strafbarkeit und die Verdienstlichkeit der menschlichen Handlungen annehmen konnte 93, warum denn die Essener nicht? Findet sich ja boch der Widerspruch zwischen der Leugnung der sittlichen Freiheit des Menschen und der Anforderung eines tugenbhaften Lebens, welche man zu gleicher Zeit an ihn ftellt, auch noch in neuerer Zeit. Nun haben wir bezüglich bes Josephus speziell früher nachgewiesen, daß er nicht allein von der Strafbarkeit des Bösen und zugleich von dessen unabanderlicher Rothwen= bigkeit rebet, sondern ebenso inconsequent die Quelle dieser Noth= wendigkeit nicht in Gott, sondern in dem Verhängnisse sucht. Es leitete ihn babei ber Gebanke, baß Gott bas Bose nicht wirken könne, und fo nahm er benn für diesen Fall zu einer Art griechischen Katums seine Zuflucht. Gleiches ist von den Effenern zu sagen. Sie hielten die unwiderstehliche Nothwendigkeit alles Geschenden fest, führten aber, wie Philo94 bemerkt, nur das Gute, nicht das Bose auf Gott als Ursache zurück. Als Quelle bes Bosen steht also auch in ihrem Systeme ein bunkles, unbekanntes Berhängniß Es haben bemnach die Essener den jüdischen Glauben an den Einen persönlichen Gott nicht verlassen, seiner Wirksamkeit aber gerabe im Gegensate zu der sabbucäischen Lehre eine Ausbehnung gegeben, wie sie am ausbrücklichsten, freilich auf einem andern, dem rein pantheistischen Hintergrunde in der stoischen Schule behauptet wurde. So offenbart sich benn in der Grundlehre der ganzen Theologie bei den Essenern recht deutlich die Verbindung des Jubenthums mit bem Hellenismus.

19. Die Samaritaner haben wir früher von dem Verdachte der religiösen Taubenverehrung reinigen müssen: auf den Essenern ruht der noch stärkere Verdacht des Sonnencultus. Josephus erzählt nämlich, sie hätten sich Worgens an die Sonne gewandt, sie gleichs sam anslehend um ihren Aufgang, und ihre Unreinigkeiten hätten sie sorgsam vor den Strahlen Gottes verborgen 95. Daß in

<sup>93</sup> Bgl. hierüber unsere Abhandlung in der Theol. Quart.=Schrift, S. 32 f.

<sup>94</sup> Quod omn. prob. §. 12 (Mang. II, 458).

<sup>95</sup> Jos. Bell. Jud. II, 8, 5: πρὶν γὰρ ἀνασχεῖν τὸν ἥλιον οὐδὲν φθέγγονται τῶν βεβήλων, πατρίους δέ τινας εἰς αὐτὸν εὐχὰς ὥσπερ ἱκετεύοντες

jenem Gebete, welches an bie Sonne gerichtet wurde, keine birekte Berehrung lag, wird fast von Allen zugegeben 96. Aber basselbe für ein ganz gewöhnliches Morgengebet zu halten, in dem die Sonne poetischer Weise angeredet wurde, geht auch nicht an 97. In diesem Falle hatte boch Josephus es nicht so ausbrücklich hervorgehoben, baß sie sich zur Sonne gewandt hätten mit ihrem Gebete. Er muß vielmehr hierin etwas Auffallendes und Ungewöhnliches gefunden haben. Darum wird wohl anzunchmen sein, daß das Sonnengebet der Essener einen symbolischen Charafter besaß. Die Sonne als Bild und Spender des Lichtes stellte ihnen die Gottheit sinnlich faßbar vor, und in der Bitte nach ihrem Aufgange lag die Sehn= sucht ausgesprochen nach ber himmlischen Erleuchtung des Herzens, bie man in mystischer Weise von Gott erwartete 98. Auf eine ber= artige symbolisch = mystische Verehrung deutet auch der Umstand hin, daß man die Unreinigkeiten vor den "Strahlen der Gottheit" ver= Das hing benn boch mit einer poetischen Anrede an bie barg. Sonne nicht zusammen, wohl aber mit einem eigentlichen Cultus. Der eigenthümliche Ausbruck "Strahlen ber Gottheit" zeigt, daß bie Sonne, wenn nicht für Gott selbst, dann doch wenigstens für die sichtbare Repräsentantin der Gottheit galt.

άνατείλαι. Ibid. §. 9 ως μή τὰς αὐγὰς ύβρίζοιεν τοῦ θεοῦ θακεύουσιν εἰς αὐτὸν (βόθρον). Bor allem muß eine Tertesänderung des αὐγάς in αὐλάς (die Erde als Palast Gottes betrachtet), welche Roth Dissert. phil.-theol. de Essen. Jenac 1669, c. 2, §. 5 empsiehlt, als unberechtigt abgewiesen werden. Auch geht es nicht an, mit ihm an der erstern Stelle das αὐτόν auf die Gotts heit statt auf ηλιος zu beziehen; das folgende ἀνατείλαι zeigt, wer angessieht wird.

Unter ben Neuern macht unsers Wissens nur Döllinger Heidenth. und Judenth. S. 757 eine Ausnahme.

<sup>57</sup> So Serarius Trisheresium III, 4, Bellermann Gesch. Nachrichten über Ess. u. Therap. Berlin 1821, S. 44, Ritschl Altfath. Kirche S. 196 u. A.

Peuten beim Aufgange der Sonne um das Aufgehen des himmlischen Lichtes in ihrer Seele beteten: είωθασιν εὔχεσθαι . . . ήλίου μὲν ἀνίσχοντος, εὐημερίαν αἰτούμενοι τὴν ὄντως εὐημερίαν, φωτὸς οὐρανίου τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀνακλησθῆναι. Er selbst aber erflärt auch (De somn. I, 15. ed. Mang. p. 635) die Sonne sür das Symbol der Gottheit.

Bei Josephus finden sich zwei sonderbare, sonst nicht beachtete Aeußerungen, welche jene essenische Anschauungsweise in ein helles Licht zu setzen geeignet sind. Er meint nämlich, dadurch, daß bei einer Gelegenheit die Getödteten auf offener Straße unbeerdigt liegen geblieben, sei nicht allein an den Menschen, sondern auch an der Gottheit gefrevelt worden, da unter der Sonne die Leichen vermobert wären 99. Und nach dem Sündenfalle, erzählt er, hätten die ersten Menschen sich geschämt, unter freiem Himmel nackt zu sein 100. Aehnlich heißt es auch von den sogenannten gnostischen Sbioniten, welche von Vielen für dristlich gewordene Essener angesehen werden, sie hätten verboten, nacht zu gehen wegen des Alles schauenden Himmels 101. Derartige Aeußerungen aus Kreisen, welche die essenische Richtung nahe berühren, können uns nur in der oben mitgetheilten Auffassung bestärken: daß die Essener bie Sonne nicht anbeteten, aber ihr boch religiöse Verehrung erwiesen, als ber sichtbaren Repräsentantin ber Gottheit 102.

<sup>99</sup> B. J. IV, 6, 3: ἄμα τε τοῖς εἰς ἀνθρώπους ἀδικήμασι συμμιᾶναι καὶ τὸ θεῖον, ὑφ' ἡλίω τοὺς νεκροὺς μυδῶντας ἀπέλειπον.

<sup>100</sup> Antt. I, 1, 4: την αίσχύνην υπαιθρον έχοντες σκέπην έαυτοις έπενόουν.

<sup>161</sup> Clem. Hom. XV, 7; Recogn. II, 53 aber wird statt bes Himmels gerabezu ber Schöpfer genannt.

<sup>102</sup> Sie würden demgemäß in diesem Betracht ungefähr benselben Standpunkt eingenommen haben, ben bas B. Henoch (100, 10) behauptet, ba es in dem Leuchten der Sterne das Schauen Gottes erkennend, die Gestirne bas Thun der Menschen beobachten läßt. Die richtigste Auffassung des essenischen Sonnendienstes sindet sich bei Lutterbed Neutest. Lehrbegr. I, 282. Zeller Theol. Jahrb. 1856, S. 424 und bei Mangold die Irrlehrer b. Pastoralbr. S. 49 ff. — Ewald Gesch, bes Bolkes Jer. IV, 428 meint, bas effen. Anbeten ber Sonne sei gewesen, "wie das ringende Suchen eines neuen ihnen selbst noch unbekannten Gottes ber wahren Religion." Man kann aber boch nicht behaupten, provisorisch hatten die Essener die Sonne angebetet, unter bem Borbehalte, später ben noch zu findenben Gott an ihre Stelle zu sehen. Jener Sat mußte baber lauten: es war wie bas Erfassen der an fich unerfaßbaren Gottheit. Bei ber besonders im Orient stark ausgebildeten sinnlichen Anlage bes Menschen war eine berartige Auffassung sehr natürlich. Ganz ähnlich bachten sich auch die Perser nach der Lehre Zoroasters ihren Mithra, ben in ber Sonne repräsentirten Lichtgott. Bgl. Rapp Religion u. Sitte ber Perser. Zeitsch. b. D. M. G. Leipzig 1865, S. 59.

20. Das Ergebniß biefer ganzen Untersuchung lautet: Förbernb und schädlich zugleich wirkte ber Hellenismus auf die Gestaltung bes Gottesbegriffes im spätern Jubenthum ein. Waren die Sa= maritaner, angeregt burch babylonische Geistesthätigkeit, schon frühe bazu gekommen, anthropomorphitische Vorstellungen von Gott aus= brucklich abzuwehren, so ahmten die Juden dies Bestreben nach, zumal seitbem sie ben Einflüssen des Hellenismus sich nicht mehr zu entziehen vermochten. Hierbei schlichen sich aber auch pantheistische Ibeen mit ein; allein bem Jubenthum war boch ber Begriff von bem Einen persönlichen Gotte zu wesentlich, und ber Gebanke an ihn wurzelte zu tief im judischen Gemüthe, als daß der Pantheis= mus förmlich die Stelle des Jehovaglaubens hätte einnehmen können. In der weitesten Entfernung von der Offenbarungswahrheit be= fanden sich mit Bewußtsein und Consequenz die Sabducäer mit ihrer Leugnung und die Essener mit ihrer schrankenlosen Ausbehnung ber Wirksamkeit Gottes in ber Welt. Ungeachtet dieser so großen, durch den Anschluß an die griechische Philosophie hervorgerufenen Dif= ferenz trafen jene beiben Extreme in dem Monotheismus zusammen, von dem sie beide um des Judenthumes willen sich nicht entfernen mochten.

So mannigfaltig gestaltet lag die jüdische Gotteslehre vor, als Christus erschien: geläutert und erweitert nach ber einen Seite hin, und bafür auf der andern wieder zersetzt von frembartigen Elementen. Dieses Frembartige und Heidnische schied Jesus in seiner Lehre aus, indem er auf Gott hinwies als ben Vater seiner Geschöpfe, ohne bessen stets wirksamen Willen kein Haar vom Haupte des Menschen und kein Sperling vom Dache falle; und indem er zugleich das menschliche Herz für die wahre und einzige Seburtsstätte ber Sünde erklärte, in welcher ber Mensch selbst ohne Sott, mit dem Teufel Hand in Hand, schöpferisch thätig sei. Aller= bings behnt auch nach Christi Offenbarung Gott seine Wirksam= teit aus auf den Willen des Geschöpfes; aber nur zum Guten, und so, daß dadurch die geschöpfliche Freiheit nicht beschädigt wird. Alles steht auf diese Weise und entwickelt sich unter Gottes leitender und schützender Hand, die dem Bosen wehrend, und wo es verübt wirb, ordnend und strafend eingreift zum Besten bes Ganzen.

Aber selbst bei ber Bestätigung ber gesunden und glücklichen Ent= wicklung der alttestamentlichen Wahrheit, trägt Jesu Lehre den Stempel ber Göttlichkeit an der Stirne in der ungezwungenen Gin= fachheit des richtigen Ausbrucks. Nirgendwo läßt sich hier das Bestreben erkennen, in auffallender Weise Anthropomorphismen zu vermeiben, wie wir das in jübischen Schriften gefunden haben. Hier verbindet sich der volksthumliche Ausdruck mit dem tiefsten, abstrakten Gebanken. Die höchste Erhabenheit steigt herab in bie einfachste Form menschlicher Auffassung, als wollte die Vereinigung bes Himmels mit der Erde, die in der Person des Lehrers verkörpert war, sich in der Lehre wiederspiegeln. Offenbart sich in der wenn auch noch so reinen Auffassung der menschliche Charakter durch das mühevolle und krankhafte sich Anklammern an die im Alten Testamente geoffenbarte Wahrheit, durch ein schmerz= Liches Ringen nach dem ungetrübten Gottesbegriff, so fließen die Lehren bes Heilandes über das Wesen ber Gottheit gleichsam ohne Rampf und ohne Ueberwindung der Gegenfätze einfach in ein harmonisches Ganzes zusammen. Und gerade in dieser erhabenen Harmonie erkennt man das Göttliche, das, alle Einseitigkeit von sich ausschließend, und ungezwungen, als könnte es nicht anders sein, dem menschlichen Suchen ein Ziel setzt, eine wahrhaft himmlische Erscheinung.

## III. Die Lehre vom Logos.

1. Es gibt keinen Punkt in dem ganzen Stoffe, den wir zu behandeln haben, welcher so viel und von so verschiedenen Seiten besprochen worden wäre, als die Logoslehre. Philosophen wie Theologen, die Vertreter der christlichen Spekulation wie die Bearbeiter der jüdischen Religionsgeschichte haben ein gleiches Interesse an jener Lehre genommen. Wit ihrer Bedeutung aber hält auch ihre Schwierigkeit ganz gleichen Schritt. Und zwar ist das Dunkle und Zweideutige dieser Lehre von der schlimmsten Art. Denn es liegt nicht in einem unbestimmten Ausbrucke oder in dem Widerspruche mehrerer Stellen oder Schriftsteller unter einander,

noch endlich darin, daß zu wenig Material über ben in Frage stehenden Punkt vorhanden wäre. Vielmehr ist dies Alles nicht der Fall. Aber die Lehre enthält ihrem eigenen Inhalte nach so viel Dunkelheit, daß sie unter allen Umständen zu den verschiedensten Auffassungen Veranlassung bieten mußte. Daher auch die Erschei= nung, daß von allen Seiten, mit welchen die Logoslehre in Be= rührung tritt, Beiträge zu ihrer Undurchsichtigkeit geliefert werben. Sie gehört bem Gebiete ber griechischen wie ber judischen Profan= literatur an und ber Zeit des Alten und des Neuen Testamentes. Und nirgendwo tritt uns diejenige Klarheit ber Begriffe entgegen, welche ber hellenischen Denkweise so sehr eigen war; und trot ber neu= testamentlichen Offenbarung, welche sonst über die Dunkelheiten bes Alten Testamentes Licht zu verbreiten pflegt, bleibt die alttestament= liche Logoslehre im Unklaren. Am verständlichsten spricht noch das Neue Testament über den Logos, wenngleich die neuen Aufschlüsse, welche es gibt, selbst nur neue Geheimnisse sind.

Um den Stand der Logoslehre in Palästina zur Zeit Christi im Zusammenhange mit der vorhergegangenen und nachfolgenden Entwicklung zu begreifen, ist ein Zurückgehen auf die alttestament= liche Lehre unerläßlich. Denn gerabe bei dieser Doktrin hat eine stufenmäßige Entfaltung Statt gefunden, mehr als bei irgend einer anbern, selbst mehr als bei ber Messiaserwartung. Hier lag we= nigstens von Anfang an ein bestimmter und faßbarer Kern vor, aus welchem organisch und allmälig die messianische Erwartung mit ihrer reichen Glieberung hervorwuchs, aber bei ber Logoslehre kann von keinem im ersten Stabium bestimmt gegebenen Protevangelium die Rede sein. Sie entsteht aus Anfängen, die sich vorerst als solche gar nicht erkennen ließen, und ursprünglich auch solche nicht einmal sein wollten. Es muß nämlich zur Charakterisirung ber spätern Logoslehre zurückgegangen werben bis auf den Anfang der ganzen Offenbarung. Wir werben finden, daß mit Bezug auf ben mosaischen Schöpfungsbericht sogar ber Name Logos bei den Juben aufgekommen ist. Denn da Monses erzählt hatte, Gott habe durch sein Sprechen die Dinge hervorgebracht, und man in späterer Zeit durch ein neben aber zugleich in Gott bestehendes Wesen die Welt geschaffen sein ließ, so war die Namens = Bezeichnung dieses

Wesens offenbarungsmäßig schon gegeben, wenn auch kein anderer bestimmender Grund zur Wahl des Namens Logos vor= handen gewesen wäre. So ist der Anfang der Bibel zum Keime der Logoslehre geworden, ohne es eigentlich anfangs zu sein. Denn jene einfach natürliche Darstellung bes Gedankens, Gott habe burch die bloße Aeußerung seines Willens die Welt in's Dasein gerufen, konnte wegen ihrer Allgemeinheit für sich allein genommen nie die später so ausgebildete Logoslehre aus sich hervorgehen lassen. Erst nachdem ganz andere Elemente hinzugekommen waren, burfte man den Anfang des mosaischen Schöpfungsberichtes zum Ausgangspunkte der Logoslehre machen und selbst den Namen "Logos" dorther entnehmen. Die andern Elemente, deren wir hier gedenken, lagen in der alttestamentlichen Doktrin von der göttlichen Weisheit 1. Und dies ist der zweite Punkt, der des Dunkeln und Geheimnisvollen viel enthält. Die größte Schwierigkeit, ober besser noch gesagt, das Unerforschliche liegt nämlich darin, daß die Weis= heit Gottes zwischen Abstraktion, Personisikation und Hypostasirung Seitens der biblischen Schriftsteller sich hin und her bewegt, ohne an allen Stellen in einer ganz bestimmten Form hervorzutreten.

<sup>&#</sup>x27; Mit Unrecht hat Hengstenberg Ev. Joh. Berlin 1861, I, 7 ff. auch die alttest. Stellen über den "Engel des Herrn" in unmittelbare Berbindung mit der Logoslehre gebracht. Er geht S. 9 so weit, zu behaupten, "Weisheit" sei nur ein anderer Name für ben "Engel des Herrn". Selbst wenn man lettern für eine Repräsentation ber Gottheit anfieht, was inbessen nicht als allein berechtigt basteht, so ist er doch nur nach Einer Seite hin mit ber "Weisheit" zu identificiren. Derselbe erscheint dann nur als Bertreter Gottes bem auserwählten Bolke gegenüber; alles Andere, was von ber Beisheit prabicirt wird, ift auf ihn nicht übertragen worben. In die Entwicklung ber Logoslehre gehört barum die alttest. Auffassung von bem Engel bes Herrn auf keinen Fall hinein; selbst nicht einmal mittelbar mit Rucksicht auf ben philonischen Lehrbegriff. Wenn nämlich Philo (quis rer. div. her. J. 42) seinen doyog ben aexáppedog nennt, so will er ihn baburch so wenig bem altt. "Engel bes Herrn" gleichstellen, als anberswo bem altteft. Hohepriefter, wenn er ihn apxiegeog nennt. Mit Benennungen des Loyog ist Ph. überhaupt sehr verschwenderisch: so nennt er ihn παράκλητος, δέσμος, σφραγίς u. s. w. Die Bebeutung des Namens acxayyedos wird bei der Darlegung der phil. Logoslehre von selbst flar werben.

Der Unterschied zwischen Abstraktion und Personisikation ist nun zwar für unsern Zweck von geringer Bebeutung; um so unerläß-licher hingegen erhebt sich für uns die Frage, ob und in wie weit die göttliche Weisheit im Alten Testamente als Person sei aufgesfaßt worden, und was man sich unter der Person der göttlichen Weisheit, ihrem Verhältnisse zu Gott und ihrer Thätigkeit zu denken habe.

2. Unter ben biblischen Schriftstellern rebet zuerst Salomo in ben Sprüchwörtern von ber Weisheit Gottes in bemerkenswerthen, ungewohnten Ausbrücken. Nur mit Unrecht hat man frühere Stellen bes Alten Testamentes auf die Lehrentwicklung von der Weisheit und vom Worte Gottes bezogen, solche, in denen auch keine dunkle und noch so unbestimmte Ahnung der spätern Vorstellungen enthalten ist?. Ganz anders verhält es sich mit Prov. 8, 22 ff. Hier wird die Weisheit in so eigenthümlicher Weise personisiciert, daß man sie nicht in letzter Instanz wieder auf Gott selbst und seine Wesenseigenthümlichkeit zurücksühren kann. Es ginge dies an, wenn es da nur hieße, daß die Weisheit vor den Quellen, Bergen und Steppen schon existirt habe, und daß sie dabei gewesen sei, als die Himmel ausgebreitet und dem Weere die Grenzen gesteckt wurden. Aber es heißt gleich im Anfange jener Stelle, Gott habe vor Ewig-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So wird z. B. Job 28, 12 ff. die Weisheit personisicirt und gesagt, auf der Erde sei sie nicht zu sinden, wohl aber kenne Gott den Weg zu ihr, er habe sie gesehen und offendare sie. Lichtenstein Theol. Qu. = Sch. Tilsdingen 1843, S. 353 hat diese Stelle ohne Weiteres neben die aus den Sprückswörtern geseht. Bucher des Apostels Joh. Lehre vom Logos. Schafshausen 1856, S. 54 sagt mit Recht, daß hier die Weisheit in letzter Beziehung doch nur Gott selbst sei, hätte aber consequenter Weise darum jene Stelle aus der genetischen Darlegung der Logoslehre weglassen sollen. Noch weniger gehört dahin Ps. 33, 6. 9, woselbst nur der Inhalt von Gen. 1, 1 wiedergegeben wird. Den Sinn jener Stelle bei Job hat auch Dehler die Grundzüge der altt. Weisheit. Tib. 1854, S. 6 richtig erkannt, wenn er den Gedanken von dem göttlichen Weltplan in derselben wiedersindet. Ebenso unrichtig ist aber seine Deutung von Job 15, 7 f. und seine Hinweisung aus Sprüchw. 30, 4, da diese Stellen mit der Lehre vom Logos nichts gemein haben.

keit die Weisheit gegründet und gesalbt vor allen Werken 3. Nun kann boch Gott nicht ohne Weisheit handelnd gedacht werden; außerbem spielt auch das Salben auf eine ganz besondere, wurde= volle Stellung der Weisheit an, die auf irgend eine andere göttliche Eigenschaft nicht übertragen werden könnte 4. Aus diesen Gründen läßt sich nicht annehmen, daß Salomo an die göttliche Eigenschaft der Weisheit bei jenen Worten gedacht habe. Die Weisheit ist nach seiner Aeußerung etwas neben Gott Stehendes, dem er erst Leben und Gestalt verleiht, um dann in der Zeit in Gemeinschaft mit ihm die Welt zu bilden. Diese Auffassung wird durch den Schluß der Stelle nur noch bestätigt, in dem es heißt, wie ein Kind habe bie Weisheit an Gottes Seite gespielt und sich an den Menschenkindern ergötzt 5. So kann von einer göttlichen Eigenschaft niemals gesprochen werden. Was aber Salomo speziell und bestimmt bei jenen Ausbrücken gebacht habe, dürfte schwer zu ermitteln sein. Es scheint sogar, daß er selbst mehr dunkle Ahnungen über das Wesen seiner "Weisheit Gottes" und beren Verhältniß zu Gott in jenen Aussprüchen niedergelegt hat, als klare abgeschlossene Ge=

<sup>\*</sup> So nach bem hebr. Terte, von bem die LXX ebenso wie die Bulg. etwas abweichen. Das τρ in v. 22 kann, wie der Zusammenhang sehrt, nur mit "gründen" übersett werden. Die LXX hat auch richtig exrice, während die Bulg. die hier nicht passende Uebersetung possedit wählte. So auch Lücke Comment. zu Joh. 3. Aufl. 1. Th. Bonn 1840, S. 259, Hitig zu Prov. 8, 22, während Hengstenberg Ev. Joh. Berlin 1861, I, 11 die andere Uebersetung empsiehlt. Für das hebr. In in v. 23 ift das lat. ordinata sum ebenso ungenau wie das griech. eseuediwse με.

¹ Hitzig zu Prov. 8, 23 leitet ion ion non meben" her, abweichent von den meisten übrigen Erklärern. Aber auch so könnte die Aeußerung nicht auf eine göttliche Eigenschaft bezogen werden.

Db in v. 30 για mit Kind ober mit Bildner übersett werden muß (LXX άρμόζουσα, Bg. cuncta componens), mag bahingestellt bleiben; daß Sal. sich hier die Weisheit unter dem Bilde eines Kindes denkt, zeigen genügend die übrigen Ausbrücke. v. 31 ist aber nach dem hebr. Terte, dem auch die Vg. beistimmt, auf die Weisheit zu beziehen, und nicht auf Gott selbst, wie es mit wesentlicher Störung des Sinnes die LXX thut; ένευρραίνετο statt ένευρραινόμην.

Salomo um ein ganz eigenthümliches Verhältniß wußte, welches zwischen Gott und seiner Weisheit bestand, daß ihm in Folge dieses Verhältnisses die Weisheit bei Weitem mehr neben Gott existirte, als dies von einer Eigenschaft gesagt werden konnte 6. Andererseits war aber auch der Dualismus in der Gottheit in jener dunkeln, ahnungsvollen Lehre schon ausgeschlossen, da nach ihr die vollste Harmonie zwischen Gott und der Weisheit bestand, in dem idhlischen Bilde des vor dem frohen Vater spielenden Kindes dargestellt. Zusgleich wird sie auch als mit ihm thätig beschrieben bei der Ersschaffung der Welt, und hatte sie ein in wohlwollender Theilnahme gegründetes Verhältniß zu den Menschen.

Diese wichtige Stelle ist die einzige in den protokanonischen Büchern des Alten Testamentes, an welcher dem Menschen ein ahnungsvoller Blick in die Seheimnisse des vorweltlichen und innern Lebens der Gottheit gestattet wird. Ein weiterer Aufschluß ist offens barungsmäßig nicht eher ertheilt worden, als in der Periode, in welcher griechischer Einfluß auf die jüdische Lehrentwicklung sich

Sarum können wir die Ansicht nicht gelten lassen, daß hier wie im B. Sirach bie Beisheit nur personificirt erscheine, wie Bretschneiber Dogmat. der Apokr. S. 228 ff., Dähne Jud. aler. Religionsphil. 11, 129 f. Lichtenstein Theol. Qu. = Schr. 1843, S. 352 ff., Bucher bes Apostels Joh. Lehre vom Log. S. 56 ff. u. A. geglaubt haben. Wenn bie beiben Lettern meinen, im B. der Weisheit erhebe sich die Anschauung von der sopia zum Schwanken zwischen Personifikation und Hypostasirung, so hätten sie bas kuhn schon von unserer Stelle sagen können. Gin wesentlicher Unterschieb finbet in biefer Beziehung zwischen bem achten und unachten Salomo sich nicht vor. Bereits bei jenem wird nach obiger Erläuterung bie Weisheit mehr als perso= nificirt in dem gewöhnlichen Sinne bieses Wortes, ba sie neben Gott erfceint. Bis zur letten Consequenz fortgesett muß biefer Gebanke zur Un= nahme der Persönlichkeit führen, welche indeß weder bei dem ächten noch bei bem unächten Salomo ausgesprochen wirb. Der Gebanke blieb bei beiben auf halbem Wege, bei ber bunkeln Borstellung, stehen. Stabler (über bie Ibentität ber Weisheit mit ber bes Wortes. München 1832, S. 18 ff.), ber bas Berhältniß ber Lehre ber Sprüchwörter zu ber Sirachs im Allgemeinen richtig bestimmt, geht nur barin zu weit, daß er überall bie Ibee von ber Personlichs feit ber Beisheit flar ausgesprochen findet. Ebenso Ruhn Rath. Dogmat. II, 18. 28.

beutlich erkennen läßt 7. Der nächste Schriftsteller nämlich, welcher hier erwähnt werden muß, ist der Siracide. Obwohl in der griechisch= jüdischen Periode stehend, und sonst, wenigstens in seinem Ueber= setzer, von hellenischem Einflusse nicht frei, verräth er in seiner Weisheitslehre keinerlei Bekanntschaft mit irgend einer verwandten Doktrin der griechischen Philosophen. Dieselbe ist vielmehr genau auf dem Standpunkte stehen geblieben, auf den Salomo sie schon gestellt hatte, ja der Siracide bezeichnet diesen Standpunkt nicht einmal mit derselben Ausführlichkeit, die wir bei jenem schon fanden. Eher als alles (Uebrige), heißt es 1, 4, sei die Weisheit gegründet worden 8, und noch etwas bestimmter wird dieser Gedanke 24, 9 wiederholt: vor der Zeit, von Anfang, habe Gott sie gegründet. Alles andere von der Weisheit im Buche Sirach Gesagte kann schicklich von der Eigenschaft der göttlichen Weisheit verstanden werben, welche von Gott ausgehend die höchste Beglückerin ber Menschheit ist 9. Aber zumal mit Bezug auf das von Salomo

Mllerbings hat man vielfach auch Bar. 3, 36 ff. hierhin bezogen. Aber zugestanden, daß die Aeußerung, die Weisheit sei auf Erden erschienen und habe unter den Menschen gewandelt, die lette und persönliche Offenbarung der göttlichen Weisheit nicht ausschließe, oder auch andeutungsweise mit einsschließe (vgl. Reusch Erkl. des B. Baruch. Freid. 1853 z. d. St.), so kann von dem messianischen Charakter der Stelle gesprochen werden. Aber über das Verhältniß der Weisheit zu Gott und über ihr eigenes Wesen wird uns von Baruch nicht die geringste Mittheilung gemacht, welche nicht auf eine gewöhnliche göttliche Eigenschaft gedeutet werden könnte.

Benn unter andern Abweichungen von dem griech. Texte in der Bulg. baselbst 1, 5 als die Quelle der Weisheit das Wort Gottes bezeichnet wird, und es v. 9 heißt: Deus eam creavit in Spiritu sancto, so lassen sich diese Zusätze nicht mit Sicherheit auf den Verfasser des Buches zurücksühren; zumal von letzterm muß gerade das Gegentheil behauptet werden. Wenn Stabler a. a. D. S. 36 ohne Weiteres den Text der Vulg. bei dem B. Sir. für den richtigen erklärt, so ist das völlig willkürlich und unkritisch. Ueber den krit. Zustand des Vulg. Textes s. Fritssche in dem ereget. Handb. zu den Apokr. Leipz. 1859, Einl. S. XXIII f.

Nuch die Aeußerung: Aus dem Munde des Allerhöchsten bin ich hervorgegangen (24, 3 LXX) bezeichnet nur die Quelle der in der ganzen Schöpfung sich offenbarenden Weisheit; denn in dem griech. Texte heißt es weiter: und wie ein Nebel habe ich die Erde bedeckt. An ein persönliches Verhältniß ist hiernach nicht zu denken. Anders verhielte es sich freilich, wenn

lange vorher schon Entwickelte muß doch festgehalten werden, daß der Siracide von einer Weisheit redet, welcher Gott von Ewigkeit her den Ursprung verliehen hat, die also nur als neben Gott stehend gedacht werden kann 10.

3. Während so im Mutterlande des Judenthums die Entwicklung der Logoslehre im Stillstande begriffen war, befand sie sich dagegen in Aegypten um so mehr im Flusse. In keinem Punkte, vielleicht mit Ausnahme ber Gotteslehre, lagen zwischen der jüdischen Ueber= lieferung und der griechischen Spekulation so viele und zu einer Bereinigung so einladende Anknüpfungspunkte vor, als in dem zu Wie nämlich Salomo und der Siracide von der besprechenden. Weisheit Gottes in einer ganz eigenen Weise rebeten, so bachten auch die griechischen Philosophen, sonst durchweg so klar und bestimmt, über das Wesen ber Gottheit sehr geheimnißvoll. In= bessen tritt uns bei ihnen bas Dunkle nicht so unvermittelt und plötzlich entgegen, wie in der alttestamentlichen Lehre von der Der Ursprung ber hellenischen Doktrin über ben Weisheit. rous over doyos ist vielmehr sehr natürlich und eben so leicht ver= ständlich. Er führt bis auf Heraklit zurück. Dieser nämlich unter= schied die Materie in pantheistischem Sinne als Gott von dem vovs, der ihr Gestalt und Organismus verliehen habe. Lehrte er nicht ausdrücklich, daß die Materie selbst Gott, und die Welt nur eine

mit der Bulg. einzuschieben wäre primogenita ante omnem creaturam. Dann würde allerdings durch das Hervorgehen aus dem Munde des Allerhöchsten die Entstehung, oder der Ursprung der Weisheit selbst bestimmt sein. Aber die Zusäte der Bulg. zerstören hier das schöne Bild des griech. Tertes, wie die Weisheit, von Gott ausgehaucht, einem Nebel gleich, sich über die Erde herabsenkt, und darum müssen sie als spätere Einschiebsel verworsen werden. Die oben angeführten Worte der Bulg. stammen offenbar aus Kol. 1, 15. leber den Ursprung der neben Gott bestehenden Weisheit wird also auch an dieser Stelle nichts gelehrt. Daß bei v. 4 nicht an die Wolkensäule in der Büste gedacht werden könne, hat gegen Gfrörer und Großmann mit Dähne Fritsche 3. d. St. richtig bemerkt.

Wenig, wie den der Sprüchw., mit Fritssche zu Sir. 1, 1 für eine bloße Personisication ausgeben. Im Allgemeinen ist die Aufsassung richtig bei de Bette Erkl. des Ev. u. der Br. des Joh. herausgeg. von Brückner. Leipzig 1863, S. 3-f.

neue Formation, eine Emanation der Gottheit sei, so konnte man meinen, er habe unter vovs nur den mit Weisheit bilbenben Gott verstanden. Aber ganz ähnlich wie später Zeno hielt er das All für die Gottheit, und der vovs war ihm in Folge dessen ein Theil derselben, die Alles ordnende und durchdringende Vernunft. mit war eine auf pantheistischem Boben fast nothwendige Unterscheidung zwischen Gott und bem in ihm seienden vous gegeben, welche sich bann weiter entwickelte, ober vielmehr in ber weiteren Ent= wicklung sich immer mehr in's Unverständliche verwickelte. Bestimmter, aber nicht wesentlich anders, wird jene Unterscheidung Heraklit's von Anaxagoras gelehrt. Anaxagoras trennt nur den vovs mehr von der Materie, als dies sein Vorgänger gethan hatte. ibentificirt er den vovs nicht mit der Gottheit selbst, sondern macht ihn nur zu einem Bestandtheile derselben. Wenn barum auch nach seinem Systeme ber vovs Allem Leben, Ordnung und Bewegung gibt, so ist er boch nicht die letzte und höchste Quelle bessen, sondern gleichsam nur das Medium, das Mittel, welches zu jenen Zwecken an-Insofern hier ber rein pantheistische Gebanke gewandt erscheint. Heraklit's verlassen wird, nach bem es außer ber Materie und bem sie belebenden voüs nichts gäbe, ist ein Fortschritt in der Logoslehre bei Anaragoras zu bemerken. Nun steht nämlich der dipos ober vovs zwischen der durch ihn belebten und organisirten Materie und der Gottheit, von welcher er verwandt wird, und zu der er gehört. Es erklärt sich diese Annahme einfach aus dem Gedanken, daß die Welt durch ein vernünftiges Prinzip geordnet sei, dessen sich Gott als das letzte und höchste Sein bedient habe. Jenes Prinzip ließ sich aus dem Organismus der Schöpfung leicht erkennen, weßhalb auch Anaxagoras basselbe zum hauptsächlichsten Gegenstande seines Systemes macht; ferner stand ihm die unsichtbare Gottheit selbst, von der er darum auch nur wenig und unverständlich spricht 11.

Unders freilich Glabisch in der Abhandlung: Anaragoras und die alten Jöraeliten (Zeitschr. für hist. Theol. Leipzig 1849, S. 516 ff.). Hier wird der voös mit Gott ohne Weiteres identificirt, darum die Gotteslehre des Anaragoras als sehr klar entwickelt dargestellt, und auf Grund dessen wittelst eines weitläufigen Vergleiches des Systemes dieses Philosophen mit

Eine genaue Darstellung bes Verhältnisses bes vovs zu Gott kann aus biesem Grunde von ihm auch nicht einmal erwartet werden.

Es ist bas unleugbare Verbienst bes größten unter ben griechischen Philosophen, Plato's, jenen Gedanken zur Klarheit er= hoben zu haben. Was Anaragoras nur mit dunkelm Gefühle ahnte, hat Plato beutlich erkannt. Er spricht es mit klarem Bewußtsein aus, daß der weltbildende voüs ober doyos die göttliche Intelligenz sei, und daß man eben aus der Weltordnung und dem Vorhanden= sein bes von ihr bedingten Prinzipes auf die Eristenz einer "königlichen Seele" in der Gottheit schließen musse, da die Intelli= genz eine Seele nothwendig voraussetze. Sehr dunkel aber, und, wie Einige behauptet haben, ihm selbst nicht völlig klar, ist seine Auffassung des Verhältnisses, welches zwischen dem voös und Gott selbst besteht. Die Ibeen nämlich, nach welchen die Welt gebildet ward, der sogenannte zóomos vontos, werden nach Plato von dem rovs umfaßt und zusammengehalten; ber rovs selbst aber ist verschieden von Gott, dessen Wesen mit der Idee des absolut Guten, nicht mit der Intelligenz zusammenfällt. Nichtsbestoweniger wird Gott auch selbst von Plato oft vovs genannt, jedoch stets als der nach Außen tretende, weltbildende. Es kann barum nicht auf= fallen, daß schon die Alten, Plutarch und Stobäus, behaupteten, ber Philosoph lehre drei Prinzipien, Gott, den weltbilbenden vovs und die durch benselben gestaltete Materie. Insofern ist diese Behauptung unrichtig, als nach Plato ber vovs zu Gott gehört, weßhalb Sott auch als Weltbildner selbst vovs genannt wird. Aber das wenigstens ist wahr an ihr, daß Gott in dem platonischen Systeme nicht mit bem vovs identifizirt erscheint, sondern nur als Weltbild= ner in bieser Form auftritt.

ber (in manchen Dingen wesentlich entstellten) Offenbarung des A. T. Anaragoras ungefähr zu einem gläubigen Juden gemacht. Denselben Standpunkt behauptet Gladisch noch in seiner fürzlich veröffentlichten Monographie: Anaragoras und die Israeliten. Leipzig 1864. Die Entstellung des jüdischen Lehrbegriffes zeigt sich hier am klarsten S. 19 ff., wo den Israeliten der Glaube an eine Schöpfung aus Nichts, und S. 150 ff., wo ihnen die Idee des persönlichen Fortlebens nach dem Tode einsach abgestritten wird.

So ist das Dunkle und Geheimnisvolle in der Lehre über den voos bei Plato am höchsten gestiegen, weil er weiter als seine Vorgänger in die richtige Erkenntniß Gottes eindrang. pantheistischen Gottesbegriff des Heraklit war die Auffassung des vovs natürlich und consequent. Name und Begriff bieses vovs im Allgemeinen beibehaltend, baneben aber ben Gottesbegriff wesentlich umgestaltend, hat Plato es zu einer lichtvollen Darstellung Gottes in seinem Verhältnisse zur Welt nicht bringen können. Betrachten wir nun seine Lehre in ihrer genetischen Entwicklung, so kann natür= lich keine Rebe bavon sein, daß Plato in Gott ben vovs als zweite Hypostase angenommen habe. Auf diese Gedanken sind einige Kirchenschriftsteller nur geführt worden burch ben platonischen Satz, daß vermittelst bes vors Gott die Welt gebildet habe. wird aber boch Gott als Weltbildner mit dem voög identifizirt. In der Verbindung dieser beiden Sätze miteinander liegt freilich etwas Unbegreifliches; aber während in dem ersten der vovs nicht hppostatisch aufgefaßt zu werden braucht, schließt die Identifizi= rung in dem letztern die Mehrpersönlichkeit aus. Die platonische Trennung bes vous von Gott war also keine distinctio realis, wie die spätern Theologen die persönliche Unterscheidung genannt haben.

4. Auf dieser Stuse der Entwicklung erinnert uns aber Plato's Doktrin von dem voög lebhaft an die salomonische Weisheitslehre. Lehrte doch auch der größte unter den von der alttestamentlichen Offenbarung erleuchteten Weisen, der Plato des Judenthums, daß die Weisheit von Gott unterschieden werden müsse, daß sie aber gleichwohl zu ihm gehöre und seine Thätigkeit nach Außen vermittelt habe. Die Ausführung der zwischen diesen beiden Doktrinen bestehenden Unterschiede übergehen wir, indem die Vergleichungspunkte für unsern Zweck wichtiger sind. Es läßt sich leicht begreisen, daß die ägnptischen Juden bei der Verbindung ihrer von den Vätern überkommenen Lehre mit der griechischen Spekulation mit besonderer Freude die platonische Lehre vom voög begrüßten, da sie in diesem ihre salomonische Sehre vom voög begrüßten, da sie in diesem ihre salomonische Vehre vom voög begrüßten, da sie in diesem ihre salomonische Vehre vom voög begrüßten, da sie in diesem doch selbst die auf die Benennung nicht gar zu uns

ähnlich <sup>12</sup>. Daher ward benn wohl am ersten und zugleich am gründlichsten an diesem Punkte eine Vereinigung versucht.

Sowohl der göttliche Charakter des Buches, als sein Zeitalter, als der Stand seiner doktrinellen Entwicklung erheischt es, hier zuerft die Sapientia Salomonis zur Besprechung heranzuziehen. In bieser frühesten alexandrinisch = bidaktischen Schrift, welche wie eine von der göttlichen Weisheit selbst entzündete Fackel ben ägyptischen Theosophen den richtigen Weg zur Vereinigung des Judenihums mit der griechischen Spekulation anzuzeigen bestimmt war, ist eine Hellenisirung ber jüdischen Weisheitslehre wohl zu erkennen. Diese Hellenisirung hat einen so gar wesentlichen Fortschritt in der Lehr= entwicklung nicht zur Folge gehabt, wohl jedoch eine Umsetzung ber bilblichen und anthropomorphitischen Ausbrücke Salomo's in eine burchaus abstrakte, und baher viel tiefere und genauere Auffassung. An der Hauptstelle über die  $\sigma o gia$  (7, 22 ff.) 13 heißt es, in der Weisheit sei ein Geist, verständig, heilig, eingeboren, vielgetheilt u. s. w. Dieser Geist wird ausführlich, aber lediglich abstrakt so beschrieben, wie die griechischen Philosophen von ihrem vove zu reben pflegten. Der sonberbare Ausbruck, baß in ber Weisheit ein berartiger Geist (nve vuu) sei 14, der Umstand, daß die Weisheit nicht selbst also beschrieben wird, erinnert schon an den hellenischen vous. Man wollte wohl, was die Griechen von diesem sagten, nicht sofort auf die Weisheit selbst übertragen, weil die somice in der

<sup>12</sup> Eine völlige lebereinstimmung jener Namen dem Sinne nach läßt sich nicht mit v. Cölln Bibl. Theol. I, 139 behaupten.

Much 7, 12. 21. 8, 4 ff. 9, 5. 9 f. wird von der Weisheit so ges sprochen, daß man sich darunter schwer eine göttliche Eigenschaft denken kann. Indeß geben diese Aeußerungen in keiner Weise, auch nicht formell, über die Lehre der Sprüchw. hinaus.

<sup>(</sup>vgl. Liber Sap. ed. Reusch). Aber Letteres ist doch auch nach Grimm Ereg. Handb. VI, 152 als das ursprüngliche anzusehen. Die unrichtige Erstärung, nach welcher xvevux an dieser Stelle den h. Geist bedeuten, und demnach hier das Trinitäts Dogma ziemlich vollständig ausgesprochen sein soll, flitzt sich natürlich auf die Leseart er aurs, hat dieselbe aber jedensalls nicht veranlaßt. Sie ist und bleibt die schwierigere, für welche aurs oder aurn als das Einfachere leicht eintreten konnte.

abstrakten Auffassung boch nur ein leerer Begriff ist, und barum bei jener Uebertragung bie genannten Eigenschaften in Gefahr gekommen wären, von ihrem mehr substantiellen Träger (vovs) an einen bloß begrifflichen überliefert zu werden. Aus diesem Grunde erhob der Verfasser die soopia zur Substanz, indem er ihr ein πνευμα verlieh 15. Hiervon war denn auch darum ein wirklicher bot= trineller Fortschritt bedingt, weil sich nun die Wesenseigenthumlich= keit der Weisheit klarer erkennen ließ, als dieses bei der bildlichen Ausbrucksweise Salomo's geschehen konnte. Doch barf bieser Fort= schritt nur als ein formeller, und nicht als ein materieller betrachtet werben, weil auch Salomo burch seine anthropomorphitische Dar= stellung der vor Gott spielenden Weisheit diese über das rein Begriffliche schon beutlich genug erhoben hatte. Das Sichergötzen ber Weisheit an den Menschenkindern bei Salomo wird von Pseudo-Salomo einfach in die abstrakte Sprache übersett: edequerixov, φιλάνθοωπον. Wenn dieser die σοφία ferner v. 25 einen Hauch der Macht Gottes nennt, so erinnert auch das an den salomonischen Ge= danken, Gott habe die Weisheit als etwas neben seinem Wesen Stehendes in's Dasein gerufen. Mehr aber will die folgende Aeußerung sagen, die Weisheit sei ein reiner Ausfluß der Herrlichkeit bes Allmäch= tigen, weßwegen auch alles Befleckte von ihr ausgeschlossen bleibe. In gleichem Sinne wird sie Abglanz bes ewigen Lichtes genannt, unbefleckter Spiegel der göttlichen Thätigkeit und Bild seiner Gute. Alle diese Ausbrücke zeigen, daß die Weisheit nicht so neben Gott gebacht wurde, wie die übrigen von ihm in's Dasein gerufenen Dinge, sondern daß man sie ihrem Wesen nach in sehr nahe Beziehung zu Gott selbst brachte, und gleichsam für den Widerschein seines eigenen Wesens hielt. Indessen ist man nicht berechtigt, jene Benennungen so zu fassen, als ob durch sie bie Behauptung einer völligen Wesensgleichheit bei persönlicher Trennung zwischen Gott und seiner Weisheit klar und unzweibeutig ausgesprochen wäre. Sie

<sup>15</sup> Dem Zwecke nach fällt hiermit auch wohl die Aeußerung in v. 27 zus sammen: Eins seiend vermag sie alles, und in sich bleibend etneuert sie alles (μία δε οὖσα πάντα δύναται, καὶ μένουσα έν αὐτῆ τὰ πάντα καινίζει).

könnten ohne Ausnahme in gewissem Sinne von allen endlichen Dingen, zumal von dem geschaffenen Geiste gelten, und ähnliche werben ja auch wirklich in ber Bibel auf ben Menschen angewandt 16. Sie zielen boch wesentlich alle nur bahin, die Weisheit als Abbild ober Wiberschein bes göttlichen Wesens zu beschreiben. Aber bie Häufung biefer Ausbrucke und ihre Hervorhebung, zusammengenommen mit ber sonst geschilberten Thätigkeit ber Weisheit, lehrt, daß in viel höherm und vollkommenerm Sinne die Weisheit das Bild des gott= lichen Wesens sei, als etwa ber Mensch. Bei einer genauen Betrachtung unserer Stelle erkennen wir also auch hier nur einen for= mellen Fortschritt in Bezug auf die altsalomonische Lehre. ihr wird das Verhältniß der Weisheit zu Gott als ein überaus nahes und einziges bestimmt; mehr sagt aber auch Pseudo-Salomo nicht, wohl aber sagt er es bestimmter und mit größerer Klarheit 17. Das hatte also die griechische Lehre vom vovs zur Folge, daß die Doktrin von der Weisheit im Anschluß an sie in Alexandrien klarer gefaßt und bezeichnenber ausgesprochen wurde.

Dies Ergebniß, wie es in dem Buche der Weisheit zu Tage tritt, war das von Gott gewollte, die völlig und rein ausgetragene

<sup>16</sup> Bgl. z. B. in unserm B. selbst 2, 23.

Grimm Ereg. Handb. zu ben Apokr. VI, 3 erkennt an, daß bie Beisheit unsers B. "bie intelligente Kraft und Wirksamkeit Gottes, eine Emanation aus Gott" fei, meint aber S. 163 mit Unrecht, bag barum ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen bem B. ber Weish. einerseits unb bem B. Sirach und ben Sprüchw. andererseits bestehe. Hatte er erkannt, bag schon in den Sprüchw. die 777 mehr als bloße Personisikation ist, so würde er bie Behauptung nicht gewagt haben, von bem Weisheitsbegriffe unsers B. sei "zur Hypostasirung der copic und znm philonischen Logosbegriff nur noch ein Meiner Schritt zu thun" gewesen. Diesen Schritt erachtet Grimm für so Mein, weil er ben anbern von den Sprüchw. und dem Sir. bis zu unserm B. so übermäßig vergrößert hat. Da eine sachliche Weiterbildung bes Weis= beitsbegriffes in bem B. ber Weish. nicht vorliegt, so gehört es nebst ben Sprüchw. in dieser Hinsicht an den Anfang der ganzen Entwicklung, und waren zur Ausmessung ber ganzen Diftang zwischen unserm B. und Philo jene beiben Schritte zu abbiren gewesen. Ein Bergleich ber beiberseitigen Lehrbegriffe läßt auch wirklich biese Distanz als eine so bedeutende erscheinen, und als eine nur burch die griechische Philosophie ausgefüllte.

Frucht der Verbindung zwischen dem hellenischen und bem jübischen Mißgeburten sollten nicht ausbleiben. Es war beren Erscheinen um so eher zu erwarten, als in dem Buche ber Weisheit selbst sogar der griechische Kunstausdruck für den in Rede stehenden Begriff nicht vermieben wurde. Leicht konnte nun Jemand mit ber hellenischen Benennung ben ganzen Inhalt berselben auf bie Offenbarungsurkunde zurückzuführen und so sich zu tief in die griechische Spekulation zu verlieren versucht sein. Der bei den griechischen Philosophen seltenere Name doyog für vovs findet sich nämlich in unserm Buche 18, 15 f. Die Vertilgung der ägnptischen Erstgeburt, welche nach der mosaischen Erzählung bekanntlich "ber Würgengel" vornimmt, wird hier dem allmächtigen Worte Gottes zugeschrieben, welches vom Himmel her, vom königlichen Throne in die Mitte des Verberbens herabkömmt, ein furchtbarer Kämpfer, als scharfes Schwert tragend den unerbittlichen Gottesbefehl, um Alles mit Tob zu erfüllen; den Himmel berührt es, während es über die Erbe geht. Es bedarf keines Beweises, daß das Wort Gottes hier nicht dessen kundgegebener Wille sein soll, sondern als der nach Außen sich manifestirende Gott mit der soopla identifizirt werden Auch wird der dopos ganz so beschrieben, wie unser Verfasser sonst die Weisheit darzustellen pflegt, als Theilhaber an dem königlichen Throne Gottes 18; und in dem letzten Satze wird. doch auch nur auf den dozos übertragen, was früher von der Weisheit gesagt warb, daß sie Alles durchdringe und von dem einen Enbe bis zu dem andern reiche 19. Nur tritt der Unterschied ein, daß speziell die Weisheit oder das Wort hier als Kämpfer erscheint, während sonst die weltbildende Thätigkeit hervorgehoben wird. Aber das kann darum nicht auffallen, weil in unserm Buche der allgemeinere Gebanke schon sehr klar ausgesprochen ist, daß die coopla die Thätigkeit Gottes nach Außen vermittle 20. Wenn also in

<sup>18 9, 4:</sup> την των σων θρόνων πάρεδρον σορίαν.

<sup>19 7, 24:</sup> διήκει δε καὶ χωρεί διὰ κάντων. 8, 1: διατείνει δε ἀκὸ κέρατος εἰς κέρας εὐρώστως. Dasselbe sagt auch Philo von seinem Logos. Fragm. Quaest. in Exod. ed. Mang. II, 655: δ Θείος λόγος κεριέχει τὰ δλα καὶ κεκλήρωκεν.

<sup>20</sup> Diese Auffassung liegt ber Darstellung bes Waltens ber göttlichen

jenem Zusammenhange Gott Verberben bereitend in die Geschicke der Aegypter eingreift, so wird diese Thätigkeit seinem Worte, sonst Weisheit genannt, beigemessen. Sehr genau, wenngleich bildlich, ist das Verhältniß des Wortes zu Gott bei dieser Thätigkeit bezeichnet, indem dieses als scharfes Schwert den göttlichen Befehl trägt: das Wort vollstreckt den Willen Gottes<sup>21</sup>.

Beisheit in der israelitischen Geschichte zu Grunde, wie sie von 10, 1 ab gesgeben wird. 10, 19 heißt es da sogar, die Weisheit habe die Aegypter in's rothe Meer versenkt. Es ist also nur zufällig, daß bei dieser Gelegenheit nicht genau von der Beisheit gesagt wird, was an obiger Stelle dem Lóyog zugeschrieben ist.

21 Bretschneiber Dogmatik ber Apokr. S. 259 f. hat die Erklärung aufgebracht, nach ber Loyos an unserer Stelle vermöge einer (ibeellen) Berwechslung bes אבר mit אבן, welche sonst in der LXX wohl gefunden wird, den Bestengel bezeichnen soll. Es ift unbegreiflich, wie Lichtenstein Theol. Qu. - Schr. 1843, S. 385, biese so abenteuerliche Deutung adoptiren konnte, wenngleich er bie von Bretschneiber gezogenen Consequenzen verwarf. überhaupt bem Berf. die Schilberung bes Bestengels in 1. Chron. 21, 16 vor Augen schwebte, ift sehr zweifelhaft, aber auch ganz irrelevant. Denn bag er selbft ben doyos nicht als Engel, bemnach auch nicht als Pestengel, bezeichnen wolle, zeigt, wie Grimm z b. St. richtig hervorhebt, schon bas Epitheton xavrodurauog. Wenn aber Grimm ben doyog als "Personifikation bes göttlichen Wollens und Wirkens in seiner Gigenschaft als Strafaußerung" auffaßt, so muffen wir boch fragen, wie sich ber Verf. bas göttliche Wollen gebacht habe, welches als scharfes Schwert ben göttlichen Befehl in ber Hand trägt? Die Beispiele alttest. (Df. 6, 5. Jer. 23, 29.) Personifikation des göttlichen Bortes als Bollftreder bes Strafbeschlusses, welche Gr. beibringt, stehen ganz parallel bem als scharses Schwert geschilberten Befehl Gottes in ber Hand bes Wer ist aber nun dieser selbst? Er braucht keineswegs ein (philonisches) Mittelwesen zu sein; er ift vielmehr bas nach Außen Wirkenbe in ber Gottheit, wie sonst die oopia geschildert wird. Grimms obige Definition trifft also theilweise zu; nur bleibt es unbegreiflich, warum hier doyos in bieser Bedeutung eine bloße Personisikation sein soll, während die oopia genau in berfelben Stellung und Thatigkeit auch von Grimm für mehr als Personifikation gehalten wird. Daß ber Name Lóyos für biesen Begriff nur an biefer Ginen Stelle in unserm B. fieht, beweift nichts gegen unsere Auffaffung, zumal er für den ähnlichen, griech. philos. Begriff bes voos gebräuch= lich war, und barum von unferm Berf. nicht erfunden zu werben brauchte. - Die Stelle 16, 12 wollen wir nicht hierher beziehen, weil es nicht über allen Zweifel erhaben ift, daß an ihr in ber fraglichen Beise vom Lóyos ge= sprochen wird. Es heißt baselbst nämlich, die von den Schlangen gebissenen

5. So haben wir benn die Lehre des Buches der Weisheit über die somia vorgelegt, und sind bei deren Bezeichnung als dorog an ber Brücke angelangt, welche bie irrthumsfähige, menschliche Spekulation von dem Boben der Offenbarung mitten in die platonische Philosophie hinein anzulegen versucht ward. Es ist dies von Philo mit bewundernswerther Geisteskraft unternommen und nicht ohne großen Erfolg ausgeführt worden. Daß auch hier, wie bei allen großen menschlichen Unternehmungen, Fehlgriffe und Irrthümer vorkamen, braucht nicht erst erwähnt zu werden. Philo's wesent= lichste Verirrung aber bestand barin, daß er die in der alttesta= mentlichen Offenbarung liegenden Anfänge ber Logoslehre in Verbindung mit der platonischen Lehre vom rovs mit zu großer Con= sequenz weiterbilbete, und barum nicht an's Ziel, sondern über bas Ziel hinausgerieth. Die vom h. Geist erleuchteten Schriftsteller hatten ben Gedanken an die Hypostase des Logos durch ihre Aus= brücke nahe gelegt, ihn aber nicht formlich ausgesprochen. Dies war nach göttlicher Anordnung wohl zu dem Zwecke geschehen, damit das Mißverständniß der biblischen Aeußerungen nicht zum Dualismus führe. Denn bei dem damaligen Stande der Dogmenentwicklung hätte die ausbrückliche und bestimmte Lehre von zwei göttlichen Personen sehr leicht zur Annahme zweier Götter führen können. Philo begnügte sich mit dem unbestimmt angebeuteten Gebanken nicht; er wollte ihn zur Klarheit erheben, und die einfache Folge seiner Consequenz war, daß er sich nicht scheute, von einem deútegos Jeás zu reben. Um aber wiederum den so nachdrücklich im Alten Testa= ment gelehrten Monotheismus nicht zu verletzen, erniedrigte er ben Logos, seinen zweiten Gott, unter ben Einen und eigentlichen 22.

Israeliten habe gesund gemacht & oòc, xique, Liyoc & navra ichuevoc. Es könnte dies auch ganz abstrakt zu nehmen sein. Wenigstens dem Ausbrucke nach lehnt sich diese Stelle übrigens an Ps. 107, 20 an, wo auch von der Sendung des Wortes Gottes zur Heilung des Bolkes die Rede ist.

Die Auffassung des L. als des zweiten, niedrigern Gottes sindet sich an manchen Stellen seiner Schriften; der Name deursoog Isos selbst kömmt in einem Fragmente dei Eused. Praep. ev. 7, 13 vor (bei Richter ed. Phil. V, 175.). Sanz in demselben Sinne heißt quis rer. div. her. §. 42 der Logos aexáppelog, als der Erzengel nar ékoxáp, der über allen Engeln, also über aller Creatur, zwischen dieser und dem göttlichen Wesen steht.

Die Extreme, sagt man, berühren sich. Hat Philo sich das unbesstreitbare und sehr anerkennenswerthe Verdienst erworben, den Gesdanken von der Persönlichkeit des Logos klar erfaßt und bestimmt ausgesprochen zu haben, und ist er somit in der Erkenntniß der Wahrheit einen Schritt weiter gegangen, als die inspirirten Schriftssteller des Alten Testamentes, so blieb er doch auch wieder, über das Ziel hinausschreitend, hinter ihnen zurück. Dadurch, daß er den Logos unter den wahren Gott begradirte, sprach er ihm die Stelslung ab, welche ihm sene lange vorher schon zuerkannt hatten.

Dem platonischen vovs gegenüber befand sich Philo in dersselben Lage. Er nannte Gott selbst nicht mehr doyos, wie Plato ihm rücksichtlich der weltbildenden Thätigkeit den Namen vovs gesgeben hatte. Er trennte den vovs viel schärfer von Gott, um ihn personlich zu fassen, wies ihm aber darum auch nur eine geringere Stellung an, als derselbe im platonischen Systeme besaß. Der vovs ward zum Werkzeuge Gottes, ungefähr wie er es nach dem Zeugnisse des Aristoteles bei Anaragoras früher gewesen war. So gestaltete sich der übereilte Fortschritt großen Theils als Rückschritt.

Die zu große Scheidung des Logos von Gott hatte außerdem noch eine andere Abweichung sowohl von der Lehre des Alten Testamentes als von der des Plato zur Folge. Wie das Alte Testament die Unsichtbarzteit der Gottheit selbst bezeugt, so lehrt auch Plato, daß Gott als voüs in der Welt sich offendare. Consequent sührt nun Philo alles Ersahzrungsmäßige, was von Gott ausgeht, auf den doyos zurück, auf den deursedes Geós 23, so daß dem wahren Gott völlige Eigenschaftslosigkeit zu Theil wird. Der zweite Gott ist der in der Welt sich offenbarende, während der wahre als das unsaßbare Sein hinter dem undurchdringslichen Schleier des Himmels sich verbirgt 24. So lautet die philonische

<sup>21</sup> Am prägnantesten spricht dies Philo aus Quod deus sit immut. h. 36, indem er sagt, was die Menschen τύχη nennten, das sei der Logos.

Die sehr große Schwierigkeit, welche in der spekulativen Vermittlung ber beiden Lehren von der Unersaßbarkeit und der Selbstoffenbarung Gottes in dessen transcendenter Wirksamkeit liegt, kann nicht verkannt werden. Bei dem Bersuche, diese Schwierigkeit zu lösen, lag der Gedanke an ein das Unsendliche mit dem Endlichen verbindende Mittelwesen gar zu nahe, als daß er sich nicht in vielen Religionsphilosophien hätte wiederholen sollen. Am Nächsten steht dem philonischen deuregog Jeog der persische Mithra oder Lichtgott. Ors

Entstellung der geoffenbarten Lehre, daß die Thätigkeit Gottes nach Außen durch die sogia ober den doyos sich vermittle. Versehlte sich Plato hauptsächlich baburch, daß er den vovs zu dem Inbegriff der gött= lichen Ibeen machte und nur die Ibee der Güte für Gott selbst zurückbehielt, um ihn mit dieser zu identifiziren, so ging Philo in der Entleerung des eigentlichen Gottesbegriffes noch weiter und übertrug auch die Eigenschaft der Güte auf den Logos. Dieser stand als das Mittelglied zwischen ben beiben Hauptkategorien der göttlichen Eigenschaften, der Güte und der Macht, sie durch sich mit Gott verbindend nach oben und nach unten sie offenbarend durch . seine Wirksamkeit in ber Welt. Der Logos selbst aber ist aus Gott hervorgegangen, von ihm geftaltet zu seinem Bilbe, und insofern er (die Vernunft) durch Güte und Macht die Welt realisirt, ift er Gottes Weltidee. So wird denn bei Philo der Logos abweichend von der jüdischen vogia und von dem platonischen vovs zum per= sönlichen Mittelwesen, welches selbst ein Ausfluß aus Gott sich in der endlichen Welt als dem in zweiter Instanz abgeschwächten Bilde der Gottheit sichtbar darstellt 25: er vermittelt die Vereinigung des Gött= lichen, des geistigen Elementes, mit dem körperlichen der Endlichkeit, eine Vereinigung, welche zwischen ben beiben Extremen, in Folge ihrer Gegensätzlichkeit, nicht unmittelbar Statt finden könnte 26.

6. Wir wenden unsern Blick nach Palästina. Zur Zeit

muzd thront im reinen Aether jenseits des sichtbaren himmels; er ist zu hoch und zu unnahbar, als daß er sich manisestiren könnte. Als Träger des hinaustretens des Göttlichen in das Gebiet der Endlichkeit erscheint darum die geringere Lichtgottheit Mithra, in der Sonne sichtbar, und in ihren Wirkungen die göttliche Kraft offenbarend. Vgl. Rapp Zeitsch. d. D. R. G. 1865, S. 53 ff.

Darum wird auch de mundi opis. §. 6 der Mensch und die ganze Belt εἰκών εἰκόνος (Θεοῦ), genannt mit Bezug auf Gen. 1, 26 f., wo es heißt, Gott habe nach seinem Bilde den Menschen geschaffen, und dem entsprechend ist nach ib. §. 51 der menschliche Geist ein ἐκμαγεῦον ἢ ἀκόσκασμα ἢ ἀκοώγασμα des göttlichen Logos: sein Abdruck, Abzug, Abglanz.

Da auch diese Vermittlung als eine reine das Vorhandensein der Sünde in der Welt noch nicht genugsam erklärte, so nahm Ph. im Anschluß an Gen. 1, 26 eine Mehrzahl von Schaffenden an, welche durch eine tiesere Stuse von öxaexoi, auch äyyeloi genannt, gebildet wurde. De consuling. §. 35.

Christi existirte allerdings die philonische Logoslehre noch nicht, da erst gegen die Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts der berühmte Theosoph seine Blüthezeit erledte. Aber wenn auch Philo als der Hauptvertreter der jüdischen Theosophenschule angesehen werden muß, deren Stifter war er nicht. Nun haben wir bereits bemerkt, daß wegen der überaus großen äußern Aehnlichkeit der alttestamentlichen Lehre über die Weisheit mit der Plato's über den vovg gewiß am ersten gerade dei dieser Doktrin von den alexandrinischzüdischen Theosophen eine Vereinigung der sonst so verschiedenen Spsteme versucht ward. Es kann also nicht bezweiselt werden, daß lange vor Philo die Ansänge seiner Logoslehre in Alexandrien schon bestanden. Daß dieselbe mit der ägyptischen Weisheit überhaupt sehr dalb auch nach Palästina gelangte, unterliegt dei dem damaligen regen Verkehre zwischen dem Heimathlande und Aegypten ebenso wenig einem gegründeten Zweisel<sup>27</sup>.

Die jübische sossia, so erkannten wir, zeigte bem Namen und ber Sache nach eine große Verwandtschaft mit dem griechisch-philossophischen vovs. Nur eine andere Benennung für diesen war der doyos (ratio, Vernunft). Das Buch der Weisheit adoptirte den lettern Namen wenigstens an Einer Stelle und gab dadurch ansscheinend die Berechtigung zur Annahme der griechischen Logosslehre<sup>28</sup>. In ganz neuer Weise von den Alexandrinern ausgebildet, ward diese nun nach Palästina übertragen, und in der damaligen Umgangs- und Landessprache erhielt der doyos den Namen Apolicen Rurscheinbar traf die Uebersetzung zu und rein zufällig, da doyos wie Vernunft so auch Wort bedeutet. Die in jenem Terminus liegende Bedeutung war verloren und durch eine andere ersetzt. Der neue Name gab Veranlassung, an die alttestamentliche Dars

Wie Baumgarten. Crusius Joh. Schriften. Jena 1843, I, XLIV ff. und Tholnd' Comment. zu Joh. 6. Aufl. Hamb. 1844, S. 58 bezweifeln können, daß überhaupt die palästinensische Weisheits = Lehre und die von der mit der aler. Logoslehre zusammenhinge, läßt sich nicht begreifen.

<sup>28</sup> Ein ähnliches, nur umgekehrtes Verhältniß findet sich hei Philo. Den gewöhnlichen Ausbruck dopos vertauscht er bisweilen mit dem biblischen sopia. Ueber die Ibentität dieser beiden Bezeichnngen in den philon. Schriften s. Frimm Er. Handb. VI, 23 Anmerk.

ftellung wieder anzuknüpfen, daß durch das Wort Gottes die Welt erschaffen sei (Gen. 1, 3. Ps. 33, 6). Weil dasselbe von der Weisscheit im Alten Testamente und vom λόγος (bezüglich dem νοῦς) bei den griechischen Philosophen wie bei den jüdischen Theosophen gesehrt wurde, so hatte man einen Grund gefunden, mit Fug und Recht auf λόγος die Bedeutung Wort zu übertragen, und nun Alles das dem Worte Gottes (מֵימִרָא דִיִי) zuzuschreiben, was man vom λόγος oder der σοφία anzunehmen geneigt war 29.

Aus der ersten Zeit der griechisch=jüdischen Periode besitzen wir keine Zeugnisse, welche hierhin gehören. Im Buche Henoch wird freilich an mehrern Stellen (14, 24. 15, 1. 91, 1 u. a.) das Wort Gottes erwähnt; aber, wie auch der Uebersetzer des Buches, Dillsmann, bemerkt, können diese Stellen sämmtlich auf das gesprochene Wort, die göttliche Offenbarung, bezogen werden 30.

7. Wir kommen bemgemäß sofort zu jenen Schriften, in welchen die Lehre vom Worte Gottes durchaus im Vordergrunde stehet, in einem Maße, daß alles Andere durch dieselbe übersluthet und fast verdrängt zu werden scheint. Man könnte beinahe glauben, nur ober wenigstens hauptsächlich um die Lehre von der Roche zu entwickeln, seien die ältesten chaldässchen Paraphrasen zum Pentateuch und den Propheten versaßt worden. Denn auf die übermäßige Anwendung jenes Ausdruckes beschränken sich fast die Aenderungen, welche die Paraphrasten mit dem Terte vornahmen, und außer jener Lehre bieten ihre Werke wenig theologisch Bemerkenswerthes dar. Die Folge des übermäßig

Datte Hölemann (De Evang. Joan. introitu. Lips. 1855, p. 51) biesen Zusammenhang erwogen, so würde es ihm wohl nicht eingefallen seine unvermittelte Kluft zwischen bem aler. Lóyos und der paläst. NIOID ans zunehmen. Daß aber bei Philo Lóyos zur Bezeichnung der göttlichen Weltzide in dem Sinne von "Wort" genommen sei, ist eine ganz unbegründete und unrichtige Behauptung Bucher's (a. a. O. S. 169).

Anders freilich Ewald, der (Abhandl. der igl. Ges. d. Wiss. zu Gött. VI. Bb. Hist. sphil. Classe 1856, S. 144) die Stellen 14, 24. 102, 1, und (S. 159) 90, 38 vom göttl Logos erflärt. Bgl. auch s. "Christ. und seine Zeit "S 88, dagegen aber Hilgenfeld Jüd. Apok. Jena 1857, S. 105. Daß man alle jene Stellen vom gesprochenen Worte Gottes verstehen könne, muß unbedingt zugegeben werden; darum aber sind dieselben als Beweisstellen bei unserer Frage nicht zu gebrauchen.

usgebehnten Gebrauches jenes Ausbruckes war aber, daß nicht, de im Alten Teftamente und bei Philo, von dem Worte vorzugszeise als dem Vermittler der schöpferischen Thätigkeit Gottes gerochen ward, sondern überhaupt und ganz consequent die Thätigkeit sottes nach Außen der Vermittlung des Wortes übertragen erscheint. daher kömmt das Wort Gottes denn oft in Verdindungen und in nem Zusammenhange vor, wo es nur auf Grund der Lehrentwickzung, wie wir sie vorgetragen haben, in seiner Bedeutung kann beriffen werden. Die Etymologie des Wortes selbst tritt in solchen lerbindungen völlig zurück, da sie nur Eine Beziehung des Bortes zur Außenwelt, Eine unter fast zahllosen, bezeichnet.

Wie früher, so beziehen wir uns auch bei diesem Gegenstande ur auf das Targum des Onkelos zum Pentateuch und auf das Sonathan zu den ältern und jüngern Propheten, um die Lehrstwicklung in der Zeit Christi rein und bestimmt hervortreten zu sen. Alle nur einigermaßen zweiselhafte Stellen übergehen wir, nd begnügen uns damit, bloß so viele auszuheben, daß die das alige palästinensische Auffassung nach allen Seiten hin klar wird. er häusigste Gebrauch des Ausch ist der zur Bezeichnung des rägers der göttlichen Hülfe. So beschützt Gott den Noe in der riche durch sein Wort (Gen. 7, 16.); das Wort Gottes wird zum eschützer des Sohnes der Agar (Gen. 21, 20), und nach Is. 59, 17 ird Sott Stärke und Heil durch sein Wort Allen verleihen, die

ihn fürchten 32. Diesem Gebrauche entspricht der andere, minder häufige, daß die Menschen nicht Gott, sondern sein Wort anflehen 33, ober um etwas bei ihm anfragen (2. Sam. 5, 19. 23). Und so wird benn auch 1. Sam. 28, 15 f. gesagt, bas Wort Gottes habe bas Gebet nicht erhört. Auf diese Weise zwischen Gott und das gott= bedürftige Geschöpf gestellt, ist das Wort ferner Zeuge der irdischen Vorgänge (Gen. 32, 49 f.); barum wird bei ihm statt bei Gott selbst geschworen 34, und bestehen die göttlichen Bündnisse zwischen ihm und ben Menschen 35. Daß bie Offenbarung Gottes an bas menschliche Geschlecht, speziell an das auserwählte Volk, durch das Wort vermittelt gebacht wurde, muß nach dem Gesagten als selbst= verständlich gelten. Natürlich läßt sich in dieser Hinsicht oft sehr schwer unterscheiben, ob bas gesprochene Wort Gottes gemeint sei, ober bas Wort in jener eigenthümlichen, prägnanten Bedeutung. Denn die Bezeichnung der Offenbarung als eines Wortes ist eine ebenso natürliche, als auch sonst geläusige. Wir machen barum nur auf Deuter. 4, 33 aufmerksam, wo nach dem Targum die "Stimme des Wortes Gottes" aus dem Feuer redet, während im Texte die Stimme Gottes selbst spricht. Die sich offenbarende Gottheit wird also hier von dem Pharaphrasten Wort Gottes genannt.

Bei der Behandlung der Gotteslehre haben wir das durchs gängige Bestreben der Targumisten constatirt, die anthropomorphistische Ausdrucksweise zu vermeiden. Dies erreichten sie theils durch

<sup>3</sup>º Derselbe Gebrauch bes Nach finbet sich auch Gen. 26, 3. 24. 28. 28, 15. 20. 31, 3. 35, 3. 39, 2 s. 23. 49, 21. Ex. 3, 12. 10, 10. 18, 19. 33, 22. Num. 14, 9. 43. 23, 21. Deut. 20, 1. 32, 23. Jos. 1, 9. 17. 3, 7. 7, 12. 14, 12. Richt. 1, 19. 22. 2, 18. 1. Sam. 3, 19. 10, 6. 16, 18. 18, 12. 14. 28. 20, 13. 28, 16. 2. Sam. 5, 10. 7, 3. 9. 22, 19. u. s. w.

<sup>33</sup> Richt. 1, 1. 18, 5. 20, 18. 23. 27. 1. Sam. 10, 22. 14, 36 f. 22, 13. 15. 23, 2. 4. 28, 6. 2. Sam. 2, 1.

<sup>34</sup> Gen. 24, 3. Jos. 2, 12. 9, 18 f. Richt. 11, 10. 21, 7. 1. Sam. 12, 5. 20, 23. 42. 24, 22. 28, 10. 2. Sam. 19, 7. 1. Kön. 1, 30. 2, 8. 23, 42.

<sup>35</sup> Gen. 9, 12 f. 15 ff. 17, 2. 10 ff. Er. 31, 13. 17. Deut. 5, 5 (Moyses steht zwischen dem W. Gottes und dem auserwählten Bolt).

die Umschreibung mit "Wort" ober mit "Herrlichkeit". Wird diese Umschreibung nur zu bem besagten Zwecke von ihnen angewandt, so verliert sie natürlich alle Bedeutung für die Logoslehre; dies ist aber nicht an allen Stellen der Fall. So wird z. B. von dem Targumisten erzählt, bem Jakob sei im Traume auf ber Leiter bie Herrlichkeit Jehova's erschienen und habe gesagt: Ich bin der Herr Gott Abrahams; Jakob erklärt dann, es solle fortan das Wort Jehova's sein Gott sein (Gen. 28, 13. 21). Die erste Umschreibung könnte an sich nur zur Vermeidung des Anthropomorphismus ge= wählt sein. Die lettere jedoch zeigt, daß der sich offenbarende Gott durch Herrlichkeit und Wort Gottes bezeichnet werden soll. ist die Abwechselung mit den beiden Umschreibungen in demselben Sinne sehr lehrreich. Denn offenbar will ber Pharaphrast boch ben auf der Leiter Erschienenen zum Gotte Jakob's machen. Herrlichkeit und Wort ist also hier identisch. Es ist aber biese Ibentifizirung Zeuge bafür, daß das Wort in eine nahe Beziehung zum göttlichen Wesen selbst gesetzt wurde, ja die Gottheit geradezu nach Außen repräsentirt. Wir haben früher den Begriff der "Herr= lichkeit Gottes" an ber Bebeutung ber "Schechina", wie sie im Alten Testamente selbst vorkömmt, klar gemacht. Danach muß bie Herrlichkeit Gottes als die äußerlich sichtbare Darstellung des gött= lichen Wesens aufgefaßt werben, und bas Gleiche gilt also nun bem Gesagten gemäß auch vom Worte Gottes. Darum wird benn vom Targumisten auch gesagt, Gott habe die Erde durch das Wort geschaffen und mit seiner Kraft die Himmel abgewogen (3s. 45, 12. 48, 13). Diese Zusammenstellung lehrt nämlich, daß hier nicht das gesprochene Wort gemeint sei, aber andererseits auch, daß der Tar= gumist unter bem Worte sich nicht ein philonisches Mittelwesen gebacht habe. Letteres wird noch klarer burch andere Stellen, an benen das Wort für die Seele Jehova's (Lev. 26, 30. I. 1, 14. 42, 1. Gech. 23, 18) gesetzt ist ober für seinen Geist (Mich. 2, 7. Zach. 4, 6). Man kann biesen Gebrauch aber nicht für eine bloße Umschreibung behufs Vermeibung ber Anthropomorphismen halten. Schon barum nicht, weil die Auflösung der Umschreibungen mit Seele und Geist in das einfache "Gott" ober "Ich" eine viel natürlichere Art ge= wesen ware, den Anthropomorphismus zu vermeiden, als die Er=

setzung einer Umschreibung burch eine andere, auch nicht unzweis beutige. Auch haben wir aus dem Gebrauche des aron erkannt, baß es zunächst ben nach Außen thätigen Gott bebeutet, und nicht zur Bezeichnung bes göttlichen Wesens an sich angewandt erscheint. מימרא fann baher nicht gleich "Seele" ober "Geist" Sottes geradezu für "Wesen" Gottes stehen. Warum sollte benn auch der Targumist wiederholt Gott bei seinem Worte, und nicht bei sich selbst. wie im Texte steht, schwören lassen (Gen. 22, 16. Ex. 6, 8. 32, 13), wenn das Wort ihm völlig und in jeder Hinsicht mit dem göttlichen Wesen gleichbebeutend gewesen wäre? An die beabsich= tigte Vermeidung eines Anthropomorphismus kann bei diesen Stellen nicht gebacht werben. Es muß bemgemäß als sicher gelten, baß מימרא mit dem göttlichen Wesen einigermaßen coincidirt, aber auch wieder sich nicht völlig mit demfelben beckt, daß es also zu Gott ungefähr in bem Berhaltnisse steht, in welchem bie frühern Juben sich die Appa ober soopia zu Gott stehend bachten. haben die Targumisten diesem Verhältnisse eine weitere Ausbehnung gegeben; wir meinen nicht sowohl nach Innen, als nach Außen. Sie haben wenig bazu beigetragen, basselbe tiefer zu ergründen, aber sie haben einen bei Weitem umfangreichern Gebrauch von ihm gemacht.

Damit war jedoch zugleich auch einiger Fortschritt in der genauern Bestimmung jenes Verhältnisses selbst gegeben. Nicht durch
philosophische Spekulation also, wie Philo, sondern nur durch eine
umfassendere und kühnere Anwendung des bekannten Terminus haben
die Targumisten neue Auffassungen begründet. Am wichtigsten und
bemerkenswerthesten in dieser Beziehung ist der Unterschied, daß im
Alten Testamente und selbst in der philonischen Theosophie das
Wort oder die Weisheit als Träger der schöpferischen Thätigkeit
Gottes erscheint und im Allgemeinen auch als Vermittler des
Verhältnisses, welches zwischen Gott und den Menschen besteht, daß
aber die Targumisten die in's Einzelne die Thätigkeit Gottes nach
Außen durch das Wort vermittelt sein lassen. Die einsache Folge
hiervon war eine Annäherung an die alexandrinische Gottes= und
Logossehre und an die griechisch=philosophische Auffassung des Ver-

hältnisses des vous zur Gottheit. Durch jenen häufigen, fast consequenten Gebrauch des מימרא mußte nämlich Gott selbst und seine Beziehung zur Welt in den Hintergrund treten, so oft es sich um die Erkenntniß irgend einer seiner Wesensäußerungen handelte. Alles Heraustretenbe, uns Erkennbare am göttlichen Wesen ging natürlich auf das Wort über. Aehnlich also, wenn auch nicht in demselben Maße, wie der Gott der alexandrinischen Theosophie eigenschaftslos ist, hüllt sich auch in der Vorstellung der Targu= misten die Gottheit selbst in das Dunkel der Unerkennbarkeit ein. Denn sobald Gott irgendwie sich manifestirt, als Inhaber irgend einer erkennbaren Eigenschaft erscheint, so thut er bas nur mittel= bar durch sein Wort. Am feinsten zeigt sich diese Auffassung 1. Sam. 26, 20, wo es heißt: mein Blut soll nicht ausgegossen werben auf der Erde vor dem Worte Gottes (מָן בֶּרָם מֵימְרָא דַיִיִּ) statt: vor Gott. Die Umschreibung ist gewählt, weil es sich um den erkennenden, sehenden Gott handelt. Dies geht aber so weit, daß selbst Affekte, Zustände, ober wie man Derartiges bei Gott nennen will, was nicht nach Außen sichtbar thätig ist, unmittelbar dem Worte beigelegt werden, und durch dieses erst mittelbar der Gott= heit selbst. So heißt es an mehrern Stellen bei Onkelos sowohl (Gen. 6, 6 f.) wie bei Jonathan (1. Sam. 15, 10. 35), Gott habe Reue empfunden in seinem Worte. Wir haben diesen sonderbaren Aus= druck früher schon bahin erläutert, daß er geradezu bezeichnet, nur daburch, daß seinem Worte die Reue zugesprochen werde, falle sie auch auf Gott zuruck in Folge ber untrennbaren, geheimnißvollen Verbindung zwischen Gott und seinem Worte. Gbenso heißt es benn auch ganz birekt zu Is. 42, 1, an seinem Knechte (bem Mes= sias) habe das Wort Gottes seinen Gefallen, während im Texte bies von seiner Seele gesagt ist. Ueberhaupt wird an den genann= ten Stellen, an welchen wir "Wort" in ben Targumen finden für die Seele Gottes, Gott irgend ein Affekt zugeschrieben, wie der bes Haffes ober Abscheues. Wir erkennen baraus, daß die Targumisten selbst das immanente Leben Gottes, sofern es uns erkennbar wird, und nicht allein seine äußere Thätigkeit burch bas "Wort" vermit= telt sein lassen. Warum man diesen Gebrauch des Terminus

"Wort" nicht lediglich aus der Absicht, Anthropomorphismen zu vermeiden, erklären könne, haben wir früher ausgeführt. Und wie nicht allein das Strafen, sondern schon das die Strafe begründende Verabscheuen dem Worte zugeschrieben wird, so auch nicht bloß bie äußere Hülfeleistung Gottes, sonbern sogar die Quelle berselben, die in Gott selbst ruhende Fähigkeit dazu. Aus diesem Grunde sprechen die beiden angeführten Stellen vom Worte Gottes, während im Texte von seinem Geiste die Rede ist. So erkennen wir benn nun den wahren Grund jener seltsamen Umschreibung "Wort" für Seele ober Geist Gottes. Sie wurde gewählt, damit selbst die Borgänge des innern Lebens und die Eigenschaften Gottes in ihrem quiescirenden Zustande nicht unmittelbar auf das göttliche Sein übertragen zu werden brauchten. Darin aber liegt die sicherste Bestätigung für den oben ausgesprochenen Sat, daß ber platonischen und alexandrinischen Spekulation analog, die Targumisten bas gött= liche Wesen sich möglichst eigenschaftslos gebacht haben.

Der Thatbestand bezüglich der Logoslehre der ältesten Targume ist nun ermittelt, und es fragt sich nur noch, in welchem Zusammenhange die Auffassung der Targumisten, welche wesentlich die damalige palästinensische repräsentirt, mit der vorhergegangenen Entwicklung steht. In dieser Hinsicht wurde schon hervorgehoben, daß die Paraphrasten den Terminus מיכרא im Anschluß an die alttestamentliche Erzählung der Schöpfungsgeschichte gewählt haben, und das Zusammentreffen desselben mit dem griechischen dopos nur äußerlich und zufällig ist. Nun erkannten wir aber anderer= seits auch, daß bei der Verwendung jenes Ausbruckes für die Bezeichnung bes Gottes= und Logosbegriffes in den Targumen an= nähernd dasselbe Resultat sich ergibt, welches in der alexandrinischen Spekulation das bemerkenswertheste war, jenes nämlich, daß alles an Gott Erkennbare auf das Wort übertragen wird. Soll auch diese Uebereinstimmung nur zufällig und nicht innerlich begründet Wir bemerkten, daß zur Zeit der Entstehung der ältesten Targume die alexandrinische Logoslehre in Palästina schon müsse bekannt gewesen sein. Wir können bieser von vorne herein gemachten Vermuthung nun nach einer Rundschau über ben Gebrauch bes in jenen Targumen die Behauptung beifügen, daß ohne

eine solche Annahme die gerabezu übermäßige Anwendung bes מימרא שוווס unerflärlich wäre. Die Lehre von der somia, wie sie im Buche ber Weisheit vorgetragen war, gab zu einem so umfangreichen Gebrauche keine Beranlassung. Derselbe setzt nicht westiger eine tiefe Entwicklung jener Lehre voraus, als eine allge= meine Bekanntschaft mit beren Resultaten. Denken wir uns nicht das Stadium der alexandrinischen Lehrentwicklung zwischen der offenbarungsmäßigen Grundlage im Buche ber Weisheit und ber ganz geläufigen Anwendung eines fertigen Logosbegriffes bei ben Targumisten, so haben wir eine unausfüllbare Lücke, wie sie auf bem Gebiete, auf welchem wir uns hier befinden, am allerwenigsten angenommen werben kann. Die Grunblage ber targumistischen, und wir wollen lieber allgemeiner sagen, der damaligen palästinen= sischen Auffassung war also die alexandrinische Logoslehre. Natür= lich ift dies ziemlich allgemein zu nehmen; benn weber finden wir biese in früherer Zeit so vollständig und klar entwickelt, wie bei Philo, vor, noch läßt sich mit Sicherheit bestimmen, wie weit man in Palästina in ber Aufnahme ber alexandrinischen Doktrin gegangen sei. Es wird bies sehr verschieben gewesen sein nach Maß= gabe ber Naturanlagen, ber Bilbung und sonstiger äußerer Ver= haltnisse. Von ben Targumisten aber, ben einzigen Zeugen für bie damalige palästinensische Logoslehre, läßt sich auch darum in dieser Hinsicht nichts Sicheres sagen, weil sie uns keine spekulativen Er= örterungen über ben Logos mittheilen, sonbern nur biesen Begriff in den verschiedensten Berbindungen thatsächlich verwenden. Diese Berwendung selbst aber ließ der freien Entwicklung ihrer eigenen Anschauungen einen um so geringern Spielraum, als sie sich sehr enge, mehr Uebersetzer, als Pharaphrasten, an den vorliegenden. Text anschloßen. Wenn wir darum nur leise Spuren von alexandrinischen Ideen in ihren Werken antreffen, so sind wir wohl be= rechtigt anzunehmen, daß sie diesen selbst nahe gestanden haben.

So mussen sie denn vor Allem mit dem Grundgedanken der alexandrinischen Logoslehre bekannt gewesen sein, nach welchem Gott vermöge seiner Unfaßbarkeit nur dem Sein, aber nicht dem Wesen nach, von den Menschen erkannt wird, der Logos hingegen das Erkennbare der Gottheit repräsentirt. Diese Idee war jedenfalls den

Targumisten und allen Juben ihres Standpunktes sehr willkommen. Denn bas burchgängige Bestreben jener Zeit und zumal ber chal= bäischen Paraphrasten besteht in einer möglichst großen Reinigung bes Gottesbegriffes. Da nun die Uebertragung der transcendenten Thätigkeit, ja selbst die der Affekte ober seelischen Zustände auf bas göttliche Wesen immer eine Art von Anthropomorphismus involvirte, so kam eine Logoslehre sehr erwünscht, welche eine solche Ueber= tragung prinzipiell und systematisch ausschloß. Im Alten Testamente aber fand sich diese Lehre insoweit bestätigt, als auch da die Erschaffung der Welt durch die Weisheit vermittelt erscheint, und zwar in der Weise, daß ihr Begriff zwischen einer personificirten göttlichen Eigenschaft und einer göttlichen Hypostase schwankt. Was also bort von der Weisheit gesagt ist, brauchte man nur etwas zu verallgemeinern und weiter auszubehnen, und man war an dem gewünschten Ziele angelangt. Wie wir schon bemerkten, soll bamit freilich nicht behauptet sein, daß die völlig entwickelte philonische Logoslehre schon damals eristirt und in Palästina Anklang gefunden habe. Im Gegentheil sind die Targumisten nicht so weit gegangen, bie מימרא einem zweiten, niebern Gott zu machen, und sie unter ben Einen wahren Gott zu stellen. Und zwar hatten sie nicht allein keine Gelegenheit, sich spekulativ über die Stellung des Wortes zu Gott auszulassen, sondern faktisch faßten sie biese Stellung viel einfacher und richtiger auf. Sie setzten das Wort in eine so nahe Beziehung zum göttlichen Wesen selbst, daß an einen wesent= lichen Unterschied zwischen beiben nicht gedacht werden kann. Auch unterließen sie es sehr oft, vom Worte zu reben anstatt von Gott, wo das System Philo's es wohl gefordert hätte. Man fieht hieraus, wie sehr sich die targumistische Auffassung von der spätern alexan= brinischen Lehre unterscheibet.

Damit ist benn zugleich die Frage beantwortet, ob die Targumisten die Entwicklung über den Logos in ein ganz neues Stadium
eingeführt hätten oder nicht. Daß sie auf dem Wege der Spekulation dies nicht gethan haben, versteht sich dem Gesagten gemäß
von selbst. Es wäre deßungeachtet aber noch möglich, daß sie ohne
Spekulation durch eine scharfe Trennung des Wortes von Gott einerseits, und andererseits durch die enge Verbindung beider mit ein-

ander die Joee von der Persönlichkeit des Wortes schärfer gefaßt und dargestellt hätten, als dies vor ihnen und neben ihnen gesschehen war. Aber auch das ist nicht der Fall. Die Targumisten haben die wirden in derselben Zwitterstellung gelassen, welche bei Salomo die παπη, später die σοφία, in der alexandrinischen Schule anfänglich der λόγος einnimmt 36. Eine wesentliche Aenderung hat demgemäß in der Logoslehre bei den Targumisten nicht Statt gesunden.

9. Es lag also in den Geistern jener Zeit, in welcher Christus erschien, die dunkle Ahnung, daß die Einheit Gottes keine absolute sei nach allen Beziehungen, daß es vielmehr Geheimnisse gebe im Junern der Gottheit, die der Mensch nicht entziffern könne, die er auch in der Offenbarung nur andeutungsweise, und mehr spannend und anregend, als klar und mit Bestimmtheit ausge= sprochen finde. Wer sollte das Räthsel lösen, nach bessen Lösung bie menschliche Geistesthätigkeit schon eine geraume Zeit gerungen ohne günstigen Erfolg? Scheint es doch fast, als habe man in der Berzweiflung, auf biesem bunkeln Gebiete einen hellen Pfad zu ent= becken, später den Knoten zerhauen, und statt eine Lösung bes Rathsels zu suchen, alles Geheimnisvolle aus der Lehre entfernt. Wenigstens sinden sich in dem streng jüdisch gehaltenen, unter Nerva abgefaßten 4. Esbrasbuche Aeußerungen, welche die Ver= muthung aufkommen lassen, man habe bamals jübischer Seits die so weit ausgebildete und allgemein verbreitete Logoslehre wieder fallen lassen, ungeachtet bes offenbarungsmäßigen Charakters ihrer

Das Bort des Heußerung Jakobs bei dem Targumisten (Gen. 28, 21): Das Bort des Herrn soll mein Gott sein, nichts hiegegen deweise, zeigt die oben gegebene Erklärung dieser Stelle. Eine andere, welche mit mehr Schein gegen unsere Behauptung spräche, ist uns aus den ältesten Targumen nicht bekannt. Bei Beitem weniger versänglich als obige Stelle sind diesenigen, welche nach Grörer von A. Maier Comment. zu Joh. I, 121 mitgetheilt werden zum Beweise, daß NICH ein seisen ber Logos von Philo allein mit Bestimmtheit persönlich gesaft wurde, hat Friedlieb in der Zeitsch. für Phil. u. kath. Theol. Koblenz 1838, XXVIII, 102 richtig bemerkt. Ueber das Nichtspersönliche des NICH siehe auch Bucher a. a. D. S. 108 ss.

Grunblagen. Es heißt nämlich in biesem Buche mehre Male, daß Gott durch sein Wort die Welt geschaffen habe 37, ja an Einer Stelle (6, 38) wird dies sogar noch weiter ausgebehnt, als in der mosaischen Schöpfungsgeschichte selbst. Ausbrücklich erklärt Pseudo-Esbras, Himmel und Erbe habe Gott burch sein Wort hervorgebracht, aber in einer solchen Verbindung sagt er bies, daß nur an bas ge= sprochene Wort gebacht werden kann. Gine tiefere Bedeutung von "Wort" ist hier durch den Zusammenhang förmlich ausgeschlossen 38. Hätte man nun am Ende bes ersten driftlichen Jahrhunderts von der Logoslehre nichts oder wenig nur gewußt, so wäre dies nicht fehr auffallend. Aber die Lehre von dem dissos und des und war in reicher Entwicklung längst in das religiöse Bolksbewußtsein eingebrungen; wenige Worte hörte man in der Synagoge bei dem Vorlesen der chaldässchen Paraphrasen so oft als errord. gerade um das Verhältniß des Wortes zur Weltschöpfung hatte sich der übrige Stoff der Logoslehre wie um seinen Mittelpunkt gleichsam krystallisirt. Eine geheimnißvolle Andeutung dieses am meisten in die Augen fallenden Verhältnisses glaubte man in den ersten Worten ber schriftlichen Offenbarung wiederzufinden und legte einen solchen Werth hierauf, daß man darnach bem Ausbrucke אליסה eine neue Bebeutung, die der מימרא, des Wortes, gab. Und nichts destoweniger läßt Pseudo-Esdras Gott unmittelbar und sprechend die Welt schaffen. Das ist Beweis genug, daß er mit Absicht die Logoslehre umging. Woher aber dieses gewaltsame und unberechtigte Zerhauen des Knotens, wenn nicht, weil man vor lauter Berwicklung eine Lösung für unmöglich hielt?

10. Auf diese Weise also hatte die geheimnißvolle Lehre des Alten Testamentes, verbunden mit der menschlichen Spekulation, ein Labyrinth von Käthseln geschaffen, in welchem kein Ausgang mehr zu entdecken war. In der Zeit, als die Apostel ansingen, die Lehre ihres Meisters zu verbreiten, lehrte Philo seinen Lóxos

<sup>37 6, 38</sup> ff., 7, 100 (p. 104 ed. Volkmar).

<sup>, 38</sup> So heißt es z. B. 6, 43 verbum tuum processit et opus tuum statim siebat. Diese Stelle zeigt klar, daß unter verbum das gesprochene Wort zu verstehen ist.

als devrepos deds, und bald nachher wollte Pseudo-Esdras von der Logoslehre nichts mehr wissen. Kein Wunder; ein Extrem ruft bas andere hervor. Aber fast gleichzeitig mit Pseudo=Esdras führte der Evangelist Johannes eine andere Sprache 39. Er gab die Lösung bes Rathsels, an der sich menschliche Kräfte vergebens abgemüht, erleuchtet vom h. Geiste, und von dem Geiste bessen erfüllt, für bessen tiefste und geheimnisvollste Gebanken er unter allen Aposteln das beste Verständniß besaß. Monses hatte erzählt, im Anfange habe Gott Himmel und Erde erschaffen, und durch sein Wort sei Alles geordnet und gestaltet worden; im Anschluß an diese Dar= · stellung erklärte der Evangelist, es sei in jenem Anfange das Wort schon gewesen, es habe neben Gott bestanden und gleichwohl selbst am gottlichen Wesen participirt 40. Hiermit bestätigte er die Aeuße= rungen Salomo's, daß die Weisheit, vor allen Dingen gegründet, bei Gott verweile in innigster Verbindung mit ihm. Nur schloß ber Evangelift alle anderen möglichen Erklärungen von jenen Worten aus, um burch seine neue Offenbarung die einzig richtige übrig zu lassen. Er bebiente sich babei bes Terminus, der damals allge= mein gebräuchlich war, da er nicht von der Weisheit, sondern vom 16705 sprach. Weil aber zu seiner Zeit die Uebertragung des Ausbruckes doyog aus der alexandrinischen Theosophie auf das Gebiet ber palästinensischen Literatur bereits vollzogen war, und zwar nicht in der ursprünglichen Bedeutung von vovs, sondern in der von "Wort", barum nahm auch Johannes in bieser neuen Bebeutung

Rur selten hat Jemand den Bersuch gemacht, wie Ballenstedt Philo und Johannes. Braunschweig 1802, S. 85 ff., den Beweis zu führen, daß die joh. Logoslehre die Philo's sei. Es gehört dazu völlige Unkenntniß des Thatbestandes oder tendenziöse Leichtfertigkeit. Gegen Mangey, den berühmten Herausgeber der philonischen Schriften, hatte schon ein halbes Jahrhundert früher Karpzov diese Behauptung bestritten: De λόγω Phil. non Johanneo. Helmstadii 1749.

<sup>4</sup>º Joh. 1, 1 f. Eine Wiberlegung der sabellianischen Deutung dieser Stelle, welche noch die in die neueste Zeit hinein sputt (vgl. Niedner de subsistentia τῷ θείῳ λόγῳ apud Phil. et Joan. tributa in der Zeitschr. für hist. Theol. Leipzig 1849, S. 370), ist hier nicht an der Stelle, sondern gehört in die Eregese ober neutestamentliche Theologie.

jenen alten Terminus auf. Gerade bei ihm tritt diese Bedeutung scharf hervor, weil er unverkennbar seine Auseinandersetzung an den Anfang der alttestamentlichen Offenbarung, an die mosaische Schöpfungsgeschichte anlehnt <sup>41</sup> und die Thätigkeit des Logos bei der Erschaffung der Welt zum Ausgangspunkt seiner weitern Witztheilungen macht.

Die Lösung des Jahrhunderte lang immer fester und verwickelter geschürzten Knotens vollzog also Johannes baburch, baß er an bie Stelle bes vielbeutigen Räthsels klar und kühn bas Geheimniß setzte: das Wort war neben Gott (für sich eine Hypostase) und es war göttlicher Natur, obgleich es von Anfang an neben Gott existirte. So erhebt sich die johanneische Lehre wahrhaft göttlich und mit der Ruhe des Bewußtseins höherer Herkunft über die wilden Strömungen des schwankenden und zweifelvollen menschlichen Denkens. Was ein mühesames und barum trot großer Verirrung hoch anerkennenswerthes Ringen ber philosophischen Spekulation nicht erreichte, und nicht erreichen konnte: die Erkenntniß der himmlischen Geheimnisse, das bot der Evangelist mit der ihm eigenen erhabenen Einfachheit allen Menschen, dem Denker nicht anders als dem Ungebilbeten, in wenigen unscheinbar klingenden Worten als göttliche Offenbarung dar. Und als lebensvolle und historisch faßbare. Ilustration dieser wenigen Worte läßt Johannes sein Evangelium folgen auf der Grundlage der Erklärung, daß der Logos Fleisch geworben Daburch also war ihm selbst, dem gotterfüllten ersten christ= lichen Theosophen, jenes Geheimniß des innern Lebens der Gottheit kund geworden, daß er Augen= und Ohrenzeuge eines Wirkens und Rebens zu sein die Gnade erhalten hatte, als dessen Summe und Grundgebanke der Inhalt des Prologs zu seinem Evangelium ihm nie wieder aus der Seele wich. Allein der einzige Schlüssel zu bieser Erkenntniß lag in bem Wissen um bie Wesens = Einheit der beiden tiefsten und erhabensten Ibeen, welche die Träger und

<sup>41</sup> Bgl. hierüber Hoelemann De evangelii Joannei introitu introitus Geneseos augustiore effigie. Lipsiae 1855. Der Verf. geht allerdings viel zu weit in der Aufzeigung der betreffenden Berührungspunkte; indessen lassen sich die wirklichen von den vermeintlichen leicht unterscheiden.

Grundpfeiler des Gedäudes der alttestamentlichen Offenbarung waren, der Weisheits= und der Messisdiee. Dieser Einheit waren sich die Juden nicht klar bewußt, und bis zum Verschwinden hatte das stets nur dunkle Bewußtsein von derselben dei ihnen in späterer Zeit sich abgeschwächt. Darum konnte nur die göttliche That der Erlösung jenes Bewußtsein wieder neu anfachen, um dadurch helles, nie geahntes Licht über beide Ideen zu verbreiten, während die Juden gleichzeitig sich abmühten, den glimmenden Docht völlig auszulöschen durch Trennung des Untrennbaren und durch eine Verzerrung des Getrennten, welche die Vereinigung nicht mehr möglich erscheinen ließ.

## IV. Die Lehre vom heiligen Geiste.

1. Nur sporadisch wird im Alten Testamente von der zweiten göttlichen Person gesprochen und bunkel, und unter einer Benen= nung, welche von dem neutestamentlichen dóyos völlig verdrängt Der Name Weisheit sindet sich für den Logos oder Sohn Sottes im Neuen Testamente nicht mehr vor. Fast umgekehrt ver= hält es sich mit dem h. Geiste. Unzählige Male ist vom Geiste Gottes im Alten Testamente die Rede, aber in allgemeinem Sinne, und ohne daß dadurch das Vorhandensein der dritten göttlichen Hypostase gelehrt würde. Im Neuen Testamente dagegen nimmt bas πνευμα του θεου klar und bestimmt die Gestalt der Person= lichkeit an, indem es bem Vater und dem Sohne vollberechtigt an bie Seite tritt. Während  $\sigma o \varphi i \alpha$  die rein abstrakte Bedeutung in ben neutestamentlichen Schriften wieber erhält, consolidirt sich der Begriff des aveupa in ihnen zum conkreten Ausbruck der britten göttlichen Person. Freilich behält es die allgemeinere Bedeutung bei, und dies nicht allein im Neuen Testamente, sondern auch in der theologischen Sprache ber spätern Zeit, wie ja auch unter ber Weisheit im Alten Testamente nicht ausschließlich die substantielle zu verstehen ist. Aber wie bort mitunter Weisheit als Terminus für den Begriff gebraucht wird, welcher nach der neutestamentlichen Offenbarung sich als ben Begriff ber zweiten Person in ber Gott=

heit zu erkennen gibt, so erhält im Neuen Testamente nverpæ an manchen Stellen mit völliger Klarheit die Bedeutung von Geist, als der dritten göttlichen Hypostase.

Man hat nun allerbings auch auf Stellen in ben altteftamentlichen Büchern hingewiesen, an welchen aveupa in dieser speziellern, prägnanten Bebeutung zu nehmen sein soll. Allein eine sichere Stelle der Art ist doch nicht zu finden. Wo von dem Ausgießen des göttlichen Geistes gesprochen wird, wie Ps. 104, 30, Joel 3, 1, ist dies zunächst allgemein und abstrakt zu verstehen. mentlichen Schriftsteller haben da nur sagen wollen, wie schon ber mitunter gebrauchte bilbliche Ausbruck "ausgießen" zeigt, daß Gott den Inbegriff der in ihm ruhenden geistigen Kräfte Jemanden mit-Natürlich ist hierburch nicht ausgeschlossen, daß eine gött= liche Hypostase als Trägerin und Vermittlerin bieser Geistesthätig= keit existirt, aber es ist auch nicht bamit behauptet. Der Apostel Petrus bleibt darum vollständig in seinem Rechte, wenn er am ersten dristlichen Pfingstfeste, ba die Gründung der Kirche erfolgte, ben Juben erklärte, nun sei die Weissagung Joel's von der Sendung des göttlichen Geistes vor ihren Augen erfüllt worden. Freilich hatte Joel auf die Wirksamkeit dieses Geistes in der messianischen Zeit hingewiesen, wie sie durch jene Sendung am Pfingstfeste mächtig eröffnet ward; aber daß eine göttliche Hppostase Trägerin dieser Wirksamkeit sein werbe, hatte er ebenso wenig angekündigt, als daß dieselbe von dem einpersönlichen Jehova ausgehe. unser Gegenstand läßt das Verhältniß ber ältern Offenbarung zu ber spätern überaus klar erkennen. Diese hat nicht etwa ber ältern die Fehler zu verbessern, oder so viel es noch eben angeht, eine übel= aussehende Frate zu einer wohlgebilbeten Phystognomie umzuge= stalten. Nur die rauhe, schmucklose Stizze liegt dem spätern Organe der Offenbarung vor, in allgemeinen Umrissen, welche den Glanz vollenbeter Schönheit nicht einmal vorempfinden lassen, der sie der= einst beleben soll. Einer tritt nach dem andern auf, durch den der Finger Gottes die Leere immer lebensvoller gestaltet und eine Fülle von Geist und Ideen aus dem scheinbar unfruchtbaren Stoffe her= vorzaubert. Kein Früherer verdirbt bem Spätern die Vorlage, sondern der Eine bereitet dem Andern den Weg und hört da mit

seiner Arbeit auf, wo der Folgende einsetzen muß, damit das Bild in tadelloser Bollendung erglänze. Erkennen wir ja doch auch eigentlich in diesem Bilde nur das Werk Eines Meisters, der zu den ausschhrenden Künstlern in viel engewer Beziehung steht, als sonst der Lehrer zu seinen Schülern, in welchen sein Geist fortlebend wirkt und unsterdlich ist. So hat denn der Prophet Joel der Erstlärung des Apostels Petrus auch nicht im Geringsten den Weg versperrt, vielmehr ihn geöffnet durch seine Prophetie über die Sensdung des göttlichen Geistes. Diese, wie manche andere ähnliche Neußerung des Alten Testamentes, dot Raum genug, um die spätere, ausgebildete Lehre vom h. Geiste in sich aufzunehmen; aber diese selbst mußte eben noch gebildet werden. Der Prophet gehörte zu jenen, welche die rohesten Umrisse zu entwersen hatten, ohne genau die Individualität zu kennen, zu der sich ihr Werk gestalten sollte.

Eine Stelle ganz eigener Art hat Kuhn von dem hypostastreten h. Geist verstanden, ohne jedoch darum die Behauptung aufzusgeden, daß das Alte Testament die göttliche Trias noch nicht ausstücklich lehre?. Es wird nämlich 1. Kön. 22, 1 ff. erzählt: Ungessähr vierzig Propheten haben dem Könige von Israel einen guten Ausgang für eine Expedition gegen Syrien vorherverkündet; da wird auch auf den Bunsch des Königes von Juda Michäas des fragt, und er theilt den Inhalt einer Vision mit, die er gehabt hat. Er hatte gesehen, wie sich die himmlischen Heerschaaren um den Thron Jehova's versammelten und wie Jehova mit ihnen berathsichlagte, den König von Israel zu täuschen, daß er gegen Syrien zöge und dort zu Grunde ginge. Da war denn auch der Geist (IIII) vor Jehova hingetreten mit dem Anerdieten, er wolle zum

In einem ähnlichen, nur weitern Verhältnisse steht Apgesch. 28, 25 zu Is. 6, 9; Hebr. 3, 7 ff. zu Ps. 95, 7 ff.; Apgesch. 1, 16 zu 2. Sam. 22, 2. Bas im A. T. von Jehova gesagt wirb, ist an ben betreffenden Stellen bes R. T. auf ben h. Geist bezogen.

Rath. Dogmat. II, 29. Diese beiben sich wibersprechenden Gebanken werben nebeneinander festgehalten auf Grund der Bemerkung: "Diese Stelle steht jedoch ganz isolirt." Dieses Isolirtsein thate gar nichts zur Sache; aber es muß eben den Berdacht erwecken, daß auch sie nicht hierhin gehört.

Lügengeiste werben im Munde aller Propheten, um den König irre zu führen. Jehova billigt den Plan und sendet den Lügengeist in den Mund der Propheten. Will man nach diesem Zusammen-hange nicht annehmen, haß der h. Geist selbst der Lügengeist ist, so kann auch anehmen, haß der h. Geist sein. Der Geist kann an dieser Stelle nur den Geist der Prophetie bezeichnen sollen, woraus sich denn auch die Beisügung des bestimmten Artikels erklärt, und der ganze Inhalt der Vision beschränkt sich auf die Erklärung, daß Gott beschloß, der falschen Prophezeiung sich zu bedienen, um den König von Israel der verdienten Strase entgegenzusühren. "Der Geist" steht also hier auf der Stufe der Personisitation eines bloßen Gedankens und in gar keiner Beziehung zum göttlichen Wesen.

Um ersten könnte man sich auf eine Stelle bes Propheten Jaias berufen, um zu zeigen, daß auch im Alten Testamente ber Geist Gottes als Person, wenigstens als etwas wie "bie Weisheit" in Gott Existirendes bekannt gewesen sei 3. Bei ihm wird nämlich (48, 16) der Geist Jehova's neben Jehova erwähnt: יעַהַר אַרנַי ירוֹרה שַלַחַנִי וִרוּהוֹ Wenn hier ורוּחוֹ sicher zum Subjekte Jehova gehörte, so wäre das allerdings eine sehr beachtenswerthe Unterscheidung. Aber es kann ebenso gut Objekt sein, so baß ber Prophet hätte sagen wollen, Jehova habe ihn (ben Propheten) gesandt und seinen (Gottes) Geift, d. h. ihn mit dem Geiste Gottes. So fiele ihrer Bebeutung nach diese Stelle mit der eben besprochenen des Propheten Joel zusammen. Wenn letztere Erklärung nun schon an sich des bessern und auch sonst den biblischen Schriftstellern geläufigen Gebankens wegen vor der andern bei Weitem den Vorzug verdient, so wird sie völlig gesichert durch die Bemerkung, daß an keiner andern Stelle im Alten Testamente der Geist als selbst= ständiges Wesen neben Jehova erscheint, wie es die andere Erklärung unserer Stelle postulirt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So Brenner Kath. Dogmatik II, 139, der außer der besprochenen Stelle Joel's auch noch Is. 11, 2 als Beweisstelle für das Persönlichsein des Geistes anführt. Es ist dies die Weissagung, daß der Seist Jehova's auf dem Sprossen Jesse's ruhen werde. Hier steht natürlich der Seist Gottes nur für die Gottheit überhaupt.

2. Das Alte Testament lehrt also nicht ausbrücklich die Perssonlichkeit des h. Geistes 4. Auf der andern Seite ist es aber auch Unrecht, behaupten zu wollen, auf biblischem Standpunkte seien ursprünglich nverma und dóyos identische Begriffe gewesen, in dem gemeinsamen Namen sogia zusammentreffend 5. An dieser Beshauptung ist nur das richtig, daß in der h. Schrift bald der Logos,

<sup>4</sup> Richtig sagt barum auch schon ber h. Epiphanius (haer. 74, 10), Wopses habe vorzüglich den Einen Gott gelehrt, die Propheten die Zweiheit (er meint Jehova und bessen Sohn, den Messias), die Dreiheit aber die Evangelisten. In gleichem Sinne behauptet Gregor von Nazianz (orat. 31, n. 26), das A. T. sehre den Vater deutlich, den Sohn dunkser, und erst im R. T. werde die Gottheit des h. Geistes insinuirt.

<sup>5</sup> So unter Anbern v. Cblin Bibl. Theol. J. 90. 114, Hase Evang. Dogmat. 3. Aufl. S. 343. F. C. Baur Borles. über bie driftl. Dogmengesch. 1. 28b. 1. Abth. Leipzg. 1865, S. 505. Gegen ben ersten polemisirt Ruhn Rath. Dogmat. II, 25, indem er Unterschiebe zwischen jenen Begriffen festgehalten wissen will. Dabei aber gibt er zu, daß diese Begriffe in wesent= licher Einheit im A. T. zur Anwendung kamen, und auf Grund ber Unter= scheidung einerseits und ber Berbindung andererseits meint er bann bie Behanptung aufstellen zu sollen, die Eine göttliche Kraft erscheine als Wort, Beisheit und Geift in breifacher Wirksamkeit (S. 27). Während aber ber aus sich heraustretende Gott nach Kuhn (S. 28) Wort, Weisheit, Geist Gottes heißt, hat bas A. T. es boch nur zur bestimmten Hppostasirung ber Beisheit, zur bloß formellen (vorgestellten, also wohl erst anfangenben) bes Bortes, und zu gar keiner bei bem Geiste gebracht. Ruhn nimmt also einen bloß formalen und keinen substantiellen Unterschied zwischen Wort, Beisheit und Geift an, und einen wesentlichen, wenn auch immer noch formalen Unterschied zwischen Wort und Weisheit. Die Unrichtigkeit dieser Annahmen leuchtet zumal bezüglich ber wesentlichen Unterscheibung zwischen Wort und Beisheit ein. Wir haben früher erkannt, bag es nur Gine Stelle im A. T. gebe, an welcher nachweislich vom Lóyos nach Art einer Hppostase gesprochen werbe, und daß sich ber Inhalt bieses Begriffes mit dem der Weisheit völlig beckt. Das Jrrthumliche bei ber Kuhn'schen Auffassung läßt sich nach unserm Ermessen barauf zurückführen, baß sie zwischen ben Stellen, an welchen von bloßen Eigenschaften Gottes ober Begriffen die Rebe ift, und solchen, welche über bas immanente Leben ber Gottheit Aufschluß geben sollen, nicht unterscheibet. Zwischen Beisheit und Weisheit besteht im A. T. ein viel wesents licherer Unterschied, als zwischen Weisheit und Wort, weiln beibes bie zweite Hypostase in der Gottheit bezeichnet. Daß die sopia das xvevua und den Lóyos nach alttestamentlicher Lehre in sich begreife, ist eine völlig ungegrünbete Behauptung Lüde's Comment. zu Joh. 6. Aufl. I, 260. 264.

balb ber h. Geist als Träger ober Vermittler ber Einsicht, Weisheit, Erkenntniß auftritt. Dies ist aber noch in ber Zeit der Fall, in welcher, so bestimmt wie möglich, ber Logos und ber h. Geift als zweite und dritte Person in der Gottheit bezeichnet werden. Die theosophische Bebeutung bieses Gebankens haben wir hier nicht zu erörtern, aber wir sehen doch, daß eine Identität zwischen Loyos und nvevua durch deren gemeinsames Verhältniß zur göttlichen Weisheit nicht begründet wird. Reben also die alttestamentlichen Schriften von dem "Geiste Gottes", so haben wir nicht sofort an den Logos zu denken, wenn auch die Targumisten dafür ihr בַּימָרָא setzen; aus welchen Gründen und in welchem Sinne sie bas thun, haben wir früher besprochen. Und wenn das Alte Testament die "Weisheit" erwähnt, so mögen dieselben Aeußerungen mit Jug und Recht auf ben h. Geist übertragen werden können; aber nicht, weil sich die spätere Begriffsbestimmung von dem h. Geiste aus der frühern Weisheitslehre entwickelte, sonbern wegen ber im Wesen ber Trinitätslehre begründeten innigsten Verbindung, welche zwischen der zweiten und dritten göttlichen Person besteht. Um klarsten spricht dies der Heiland selbst aus mit den Worten: Von dem Meinigen wird er empfangen, und es euch verkünden 6. Dabei, und auch gerabe beswegen, bleibt der Unterschied zwischen der Weisheit und dem Geiste Gottes bestehen, in Folge dessen nicht alle Aeußerungen des Alten Testamentes über die Weisheit auch vom Geiste gelten sollten 7. Wenn Monses berichtet: "der Geist Gottes schwebte über

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Joh. 16, 14.

Daß die entgegenstehende Identisseirung mitunter irrthsimlich vorges nommen wurde, wird Niemand auffallend sinden. Dieselbe liegt z. B. auf jeden Fall der jüdischen Auffassung von der Weiblichkeit des h. Geistes zu Grunde. Schon Hieron. in Is. 40, 11 hat auf das gen. semin. des Wortes mas ausmerksam gemacht. Allerdings mußte gerade dieser Umstand die Idenstisseirung von in in in in in in in die Anschauung begründen, das die Goutgett das männliche Element (als Vater) und das weibliche (als das fruchtbare, Leben und Liebe bietende) in sich umschließe, woneden denn ein Orittes unmöglich war. Wir sinden darum auch auf judaistrendem Standepunkt in der christichen Zeit den h. Geist als Mutter Christi bezeichnet.

ben Wassern," so ist das nicht von dem gesagt, von welchem Salomo, der Siracide und Pseudo=Salomo erklären, daß durch ihn Alles geworden sei. Während dieser auf die mannigsachste Weise als thätig bei der Schöpfung geschildert wird, erscheint jener im Zustande der Ruhe. Mag man nun unter dem über dem Gewässer schwebenden Geiste Gottes verstehen was man will, von der "Weisheit" ist er auf jeden Fall zu unterscheiden.

So kehren wir benn wieber zu unserer Behauptung zurück, baß bie Persönlichkeit bes h. Geistes im Alten Testamente zwar noch nicht gelehrt wird, daß aber der Begriff vom Geiste Gottes in mannigfacher Verbindung, und unterschieden von dem des Wortes und bem der Weisheit, in den ältesten Urkunden der alttestamentlichen Offenbarung vorkömmt. Aber was bachte man sich benn unter bem göttlichen Geiste? Zebenfalls machte man einen formalen Unterschied zwischen Gott und seinem Geiste, weil sonst die Anwendung dieses besondern Ausdruckes überflüssig gewesen wäre und darum nicht er= klart werden könnte. Und in der That lassen sich auch die Unter= joiebe zwischen אלהים, יהוה und דוח יהוה ziemlich flar erfennen. Während bekanntlich Gott ben Namen Jehova als Gott bes aus= erwählten Volkes der Offenbarung führt, heißt er als das unendliche, überweltliche Sein. Als Träger des Lebens, der Kraft, des Wissens wird ber Geist Gottes genannt, der denn auch nach biblischer Lehre Leben ausströmt und, wie auf dem Gebiete der Natur, so auch auf dem des Geistes alle Kraft verleiht, als die unerschöpfliche Quelle des Lichtes und der Stärke. Schon die Be= nennung war an sich sehr geeignet, sowohl das Mittheilbarc zu be= zeichnen, als auch eine künftige Vorstellung von der Hypostase des göttlichen Geistes vorzuberetten. Das Hauchen und Wehen, burch bas hebräische Wort ebenso schön wie durch das entsprechende griechische nve vµa angebeutet, ist das passendste Bild für eine geistige Be= wegung, weil es von dem Stofflichen nur so viel enthält, als eben ausreicht, um eine Vorstellung möglich zu machen. Wie ber Hauch

Bgl. Evang. ad Hebr. bei Origen. hom. 15 in Jerem. und in Joan. II, 58, bei Hieron. L. c. und Comment. in Mich. VII, 6.

sich selbst mittheilt im Wehen, wirksam und boch unsichtbar, so erfüllt der Geift Gottes Alles mit Leben und Wärme, indem er Alles burchbringt mit seinem Wesen, ohne in Person und äußerlich wahr= nehmbar zu erscheinen. Insofern aber war schon in jenem Namen ber Grund zur einstigen Hppostasirung bes bezeichneten Begriffes gelegt, als das Genitiv=Verhältniß רוח יהוה ben Geift als etwas zu Gott Gehöriges bezeichnete, und wiederum der Geist an sich schon als ein selbstständiges Wesen gelten konnte. Aber weil die Hypostasirung im Alten Testamente noch nicht vollzogen war, tritt auch der Name הוה, vom göttlichen Geiste gebraucht, nicht selbst= ftändig zum Vorschein, wie die  $\sigma o \varphi i \alpha$ , sondern stets in Verbindung mit אלהים ober אלהים. Man könnte hiergegen höchstens an zwei Stellen erinnern, an Num. 27, 18 und Os. 9, 7. An ersterer befiehlt Jehova dem Monses, den Josua, in welchem Geist sei (אַשַר) ובות בון), burch Handauflegung zu seinem Nachfolger einzuweihen. Aber wenn hier no ben Geist Gottes bezeichnen sollte, so müßte es mit dem Artikel versehen sein, und der Zusammenhang forderte hier auf jeden Fall die Bezeichnung des Geistes als "Jehovageist": in welchem mein Geist ist. Es muß also bort 777 die viel allgemeinere Bebeutung haben von geistiger Kraft und Einsicht, welche denn auch Josua zumal in ber Ausführung von kriegerischen Erpeditionen in nicht gewöhnlichem Maße an Tag legte. anbern Stelle wird ein Prophet "Mann bes Geistes" genannt. Aber auch da ist so wenig der h. Geist gemeint, wie an der besprochenen Stelle 1. Kön. 22. Ganz in derselben Weise wie bort bient hier Tid zur Bezeichnung bes Geistes ber Prophetie; benn gleichmäßig wird an beiben Stellen von der Verkehrung des wahren prophetischen Geistes in ben Geist lügenhafter Weissagung gehandelt. Wir können also bei unserer Behauptung stehen bleiben, daß im Alten Testamente das absolute 717 nicht als Kunstausbruck für den göttlichen Geift in Gebrauch war, sondern, um diesen zu bezeichnen, stets einen Zusatz erhielt.

Nun wird näher der Geist Gottes im Alten Testamente auch הוה לולש יהוא, der h. Geist Jehova's, genannt, aber analog der eben gemachten Bemerkung nie für sich שור, h. Geist. Substantiv Heiligkeit bedeutet, und man darum von dem "Geiste ber Heiligkeit" ebenso füglich hätte reden können, wie von dem Geiste der Einsicht, der Kraft u. s. w. Insofern dann "Geist der Heiligkeit" der prägnanteste und alles Andere zusammenschließende Ausdruck für den göttlichen Geist gewesen wäre, hätte man am Anfange der Hopostasirung des Geistes gestanden unter der Benennung: der h. Geist. Aber, wie gesagt, so weit gehen auch nicht die jüngsten der kanonischen Schriften des Alten Testamentes.

Sehen wir nun zu, wie sich die Lehre im spätern Juben= thum gestaltete. Von einem Einflusse bes Hellenismus kann bei biesem Punkte gar nicht bie Rebe sein, weil eine Analogie zwischen jüdischer und griechischer Doktrin hier gar nicht vorhanden war. Was die griechischen Philosophen von dem voös sagten, brachte man in Verbindung mit der alttestamentlichen Lehre über die APPA ober socia, zu der es benn auch wirklich in etwa paßte. Am ehesten hätte ein Bergleich mit der stoischen Weltseele nahe gelegen, die Alles durchbringt und mit Leben erfüllt. Aber für den abstrakt benkenden Griechen war der Ausdruck πνευμα noch nicht vergeistigt genug, um zur Bezeichnung bes reinen Geistes bienen zu konnen. Bohl nennen die Stoiker die menschliche Seele πνευμα ένθερμον, aber nur weil sie sich dieselbe als einen ätherischen Stoff, als warmen Hauch, vorstellen. Zur Bezeichnung ber reinen Geistigkeit Gottes glaubten sie keines Bilbes, sondern nur abstrakter Ausdrücke sich bedienen zu bürfen, und ein Bild, an Materielles, wenn auch noch so Aetherisches erinnernd, bleibt πνευμα immerhin. nun, weil in der griechischen Philosophie keine Anknüpfungspunkte vorlagen, ist auch Philo für die Lehrentwicklung über den göttlichen Geist von keiner Bebeutung, während diese Lehre, wie wir bald sehen werben, zu seiner Zeit in Palästina sich verhältnismäßig reich und überaus rasch entfaltet hatte. Eine selbstständige Fort= bildung des alttestamentlichen Lehrstoffes ohne Anregung oder Ein= Nuß Seitens der hellenischen Spekulation ist ihm, wie überhaupt, so auch bei biesem Stücke fremd geblieben 8.

<sup>\*</sup> Bare bie Lehre über ben h. Geist nur entfernt Gegenstand seiner Spe-

4. Wir sind also lediglich auf die Betrachtung der palästi= nensischen Lehrentwicklung angewiesen. Und ba bege nen uns benn, als die ersten Zeugen der spätern Auffassung die ältesten Targumisten. Wir haben früher hervorgehoben, daß im Alten Testamente nie von dem h. Geiste die Rede sei, sondern stets von bem Geiste, ober h. Geiste Jehova's. In dem Psalmbuche Salomo's findet sich nun zuerst, so viel wir wissen, der Name: h. Geist', ebenso bei Onkelos; allerdings an beiben Stellen nicht in einer Verbindung, daß er für die Auffassung des h. Geistes als einer Hypostase Zeugniß ablegte 10. Aber schon die Existenz jenes Namens zeigt, daß man sich zu jener Zeit bereits gewöhnt hatte, den Geift, und zwar nicht abstrakt und allgemein, sondern den heiligen, den göttlichen Geist als etwas Selbstständiges anzusehen. In früherer Zeit hätte man bafür gesagt entweber: ber Geist (sc. ber Prophetie) ober: der h. Geist Jehova's. Einen noch stärkern Beleg für die Auffassung des Geistes als eines selbstständigen Wesens bildet die merkwürdige Ausbrucksweise: רוֹתַ מָן בָּרָם יִיָּ. Allerdings em: spricht nun das מן קַרָם dem hebräischen מִפְנֵי und hat darum oft die einfache Bebeutung "von". Aber das ist gerade das seltsame bei jener Ausbrucksweise, daß diese Präposition gebraucht wird, auch wenn der Begriff der Richtung völlig fehlt. So heißt der bei der Schöpfung über den Wassern schwebende Geist bei Onkelos: ber Geist von Jehova. Selbst die Abstrakta "Geist der Prophetie" ober "Geist der Stärke" werden in bieser Weise mit Jehova ver-

kulation gewesen, so würde er bei seiner Neigung zur Mystik es boch gewiß nicht unterlassen haben, an die bekannte Stelle in der Schöpfungsgeschichte seine Gedanken anzulehnen. Das xveoux an jener Stelle ist ihm aber nach de gigant. §. 5 geradezu die athmosphärische Luft.

<sup>9 17, 42:</sup> ὁ θεὸς κατειργάσατο αὐτὸν (ben Messias) δυνατὸν έν πνεύματι άγίω καὶ σοφὸν έν βουλη συνέσεως μετ' ίσχύος καὶ δικαιοσύνης.

שפת 45, 27 heißt es, der h. Geist (אַלְרִילְאַא) habe auf Jakob geruht. Diese Aeußerung entstellt den Grundtert bis zur Unkenntlichkeit; in diesem ist nicht von dem Geiste Gottes, sondern von dem Jakob's die Rede. Aehnlich bittet Esdras in 4. Esdr. 14, 22 um den "h. Geist" zur Erleuchtung; auch hier ist an eine Hypostasirung nicht zu denken.

bunden 11. Demgemäß mussen die Targumisten sich das Verhältniß des Geistes zu Jehova so gedacht haben, wie sie sich das zwischen bem Worte und Jehova vorstellten. Kömmt boch auch gerabe jene feltsame Ausbrucksweise mit קָרָם bei מִימִרָא so gut vor, wie bei Beibe haben sie also wohl in gleicher Weise zu selbststän= digen Wesen gemacht, jedoch ohne diese auf die Stufe des persönlichen Seins zu erheben. Wenn wir früher erkannten, daß die מימרא auch in ben Targumen schwankt zwischen Personifikation und Hypostase, so muß gewiß vom Geiste dasselbe behauptet werden, weil bessen Hypo= stasirung im Alten Testamente weniger begründet war, als die des "Wortes" und auch die Targumisten selbst sich weniger mit bem Sebanken an ihn beschäftigten. Man könnte höchstens barüber im Bweifel sein, ob in den Targumen nicht מִימְרָא und רוּתַן nur als ver= schiedene Benennungen besselben Wesens vorkamen. Dies Bebenken wird jedoch leicht beseitigt burch die Bemerkung, daß auch im Alten Testamente, wie wir gefunden haben, jene beiden Begriffe durchaus von einander getrennt erscheinen, und daß diese alttestamentliche Trennung in den chaldäischen Paraphrasen nur noch mehr hervor= Während מִימְרָא unzählige Male als Umschreibung gebraucht wird, findet sich an nie so angewandt. Es muß also festgehalten werben, daß die ältesten Targumisten von dem Verhältnisse des heil. Seistes zu Gott ähnlich bachten wie von bem des Wortes zu Gott, und hiermit war denn in der jüdischen Lehrentwicklung ein wesent= licher Fortschritt gemacht. Jenes Verhältniß genauer zu erkennen,

war ihnen jedoch ebenso wenig gegeben, als sie über die zwischen dem Worte und dem Geiste Gottes bestehende Beziehung eine Ahnung gehabt haben.

5. Die Annahme, daß um die Zeit Christi bei den Juden die Lehre vom h. Seiste in diesem Stadium sich befand, wird durch das um die Mitte des ersten christlichen Jahrhunderts entsstandene Buch der Judiläen bestätigt. Auch dort heißt es ohne allen Zusat, "der h. Seist" sei in den Mund der Rebekta herabgezkommen <sup>12</sup>.

Die Umwandlung des abstrakten "Geist Jehova's" in den selbstständigen "h. Geist", der indeß noch nicht persönlich gedacht wurde, war also in der Zeit Christi bereits vollzogen; aber noch nicht lange 13. Wir haben ziemlich bestimmte Indicien, daß man um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts auch nicht an= nähernd an eine Hypostasirung des göttlichen Geistes gedacht habe. In dem Buche Henoch nämlich werden viele abstrakte Begriffe personificirt. Das klarste Beispiel dieser Art liefert Kap. 42. Dort findet sich eine Personifikation ber Weisheit und ber Ungerechtigkeit. Zene erhält keine Wohnstätte auf der Erde und zieht sich darum in den Himmel zurück; diese wohnt unter den Menschen "wie der Regen in der Wüste und der Thau auf durstigem Lande". Ebenso kömmt nun das Wort "Geist" übermäßig oft zur Anwendung; es scheim bei den Verfassern jenes Werkes eine ähnliche Umschreibung gewesen zu sein, wie bei den Targumisten das "Wort". So heißt es z. B. 71, 11, Henoch schreie mit bem "Geiste ber Kraft", eine Um-

<sup>12</sup> c. 25 (II, 28).

behauptet, die Juden hätten schon damals die Persönlichkeit des h. Geistes behauptet. Wenn nach Origenes ein jüdischer Lehrer das sog. Trisagion auf die Trinität deutet, so steht diese Deutung schon unter cristlichem Einsstuß. Sonderbarer noch ist Corrodi's Beweissührung, welche sich auf die bertannte Tauben = Erscheinung bei der Tause Jesu stütt. Sie beruht auf der Boraussehung einer visionären Illusion, welche lediglich bekannte jüdische Borstellungen zum Gegenstande gehabt habe, und auf der Annahme, durch ein Thier, ein Individuum, könne nur ein persönliches Wesen symbolisitt werden. Wie unrichtig beide Boraussekungen sind, bedarf keines Beweises.

schreibung, die doch nur auf der Personifikation der "Kraft" be= ruhen kann. Auch sonst wird bei den verschiedenartigsten Dingen ber Geist berselben gerabezu für sie selbst gesetzt 14. Bei einem so verschwenberischen Gebrauche bes Wortes "Geist" müßten gewiß in bem genannten Buche Aeußerungen vorkommen, welche für die Lehr= entwicklung vom h. Geiste in jener Zeit Zeugniß ablegten, wenn eine solche wirklich vorhanden gewesen wäre. Wie von dem Worte und ber Weisheit Gottes, so wird nun auch allerdings von seinem Seiste in dem Werke gesprochen. Aber wenn die Aeußerungen über Wort und Weisheit zweibeutig sind, so erscheint ber Geist sicher nicht im geringsten hypostasirt. Um lehrreichsten in dieser Hinsicht ist ein Vergleich zwischen ber Vorstellung unseres Buches über ben Geist Gottes, ber bei ber Schöpfung über den Wassern schwebte, und der des Targumisten Onkelos. Bei diesem war es der "Geist von Jehova". In dem Buche Henoch heißt es (41, 4), die Wolke Sottes habe über ber Erbe geschwebt vor ber Ewigkeit. Dillmann 15 weiß nicht recht, was er mit dieser Stelle anfangen soll. Unter ber "Wolke Gottes" glaubt er etwa bie Schechina verstehen zu sollen, bas "vor ber Ewigkeit" findet er aber hierbei befremblich. An die bekannte "Schechina" kann aus bem Grunde hier nicht gedacht werben, weil es sich um eine Zeit hanbelt, welche aller Offenbarung vorangeht, und weil nicht an einer bestimmten Stelle, sondern "über ber Erbe" die "Wolke Gottes" sich befindet. Es muß darum hier der über den Wassern schwebende Geist Gottes gemeint sein, welcher bann allerdings nach Art ber Schechina unter bem Bilbe ber Wolke eingeführt wird. Daß die Wolke "vor Ewigkeit" über der Erde schwebte, soll nun entweder besagen "vor dem Anfange des geord= neten irdischen Daseins", ober buchstäblich von Ewigkeit her. Im

<sup>24</sup> Auch in andern jüdischen Schriften findet sich dieser Gebrauch. Um ein naheliegendes Beispiel zu nehmen, so heißt es 4. Esdr. 6, 41 creasti spiritum strmamenti für das einsache: sirmamentum. Eine solche Personisitation sollte zweiselsohne dazu dienen, die Darstellung anschaulicher zu machen, und die Dinge gleichsam als Individuen belebt erscheinen zu lassen. Sehr bald mußte dadurch die Borstellung auskommen, als wohne wirklich in Allem ein Beist. Doch hierüber bei der Engellehre. Bgl. noch Judil. Kap. 2 (II, 234),

15 Das B. Henoch. Leipzig 1853, z. d. St.

erstern Falle stimmte bie Aeußerung mit dem mosaischen Berichte genau überein; im andern hätte ber Verfasser sich eine Uebereilung zu Schulden kommen lassen, welche an die griechische Annahme eines ewigen Chaos erinnert. Genug, jene Stelle läßt uns kaum barüber im Ungewissen, daß der Verfasser unter dem Geiste Gottes in dem mosaischen Schöpfungsberichte sich bie erscheinenbe Gottheit bachte, und sie darum mit dem Ausbruck "Wolke Gottes" bezeichnete, weil für die Erscheinung des Unendlichen, Unfaßbaren ohne bestimmte Willensäußerung ober Offenbarung das Unbestimmte und Geheim= nisvolle der Wolke sich als die angemessenste Vorstellung barbietet 16. Ungeachtet sehr bestimmter Veranlassungen haben also die Verfasser ber nun unter bem Namen Buch Henoch vereinigten Arbeiten keine Bekanntschaft mit einer h. Geist = Lehre an den Tag gelegt. bürfen barum die Behauptung wagen, daß um die Mitte des zweiten vorchriftlichen Jahrhunderts eine solche noch nicht existirte. Sie scheint gleichzeitig mit der palästinensischen Logos= (Memra=) Lehre entstanden zu sein; denn auch von dieser fanden wir ja in jenem Werke wenigstens keine sichern Spuren vor.

6. Erst in den Targumen treten uns beide Lehren entgegen, die eine reich entwickelt, die andere noch im Entstehen. Nach den gegebenen Erörterungen begreift sich nun sehr leicht, warum die Logoslehre auf einmal so sehr ausgebildet dasteht, während wir vom h. Geiste nur selten und andeutungsweise Einiges ersahren. Es ist dieser Unterschied dem Einflusse des Hellenismus zuzuschreiben, unter dessen belebender Kraft auch in Palästina die Logoslehre wie eine Treibhauspflanze mit wirklich krankhafter Ueppigkeit gedieh,

ber besprochenen Stelle bei Sir. 24, 3. Die Weisheit, aus dem Munde Gottes hervorströmend, läßt sich über der Erde nieder einem Nebel gleich. Die Abweichung von unserer Stelle besteht darin, daß das durch den Reick versinnbildete Wesen von Gott geschieden und ausdrücklich als die sopie bezeichnet wird. Unser Berf. hat auf keinen Fall an die "Weisheit" oder an das "Wort" gedacht; denn diese Benennungen sind ihm sonst sehren geläusig, an jener Stelle aber hat er sie vermieden. Viel eher liegt der Darstellung des Siraciden Gen. 1, 2 zu Grunde, welche Stelle Hen. andererseits nur auf seine Weise paraphrasirt.

während die Lehre über den h. Geift, in der alexandrinischen Theosophie gar nicht vertreten, im Mutterlande des Judenthums originell ausgebildet werden mußte. Indeß gab die eigenthümliche Aufsassung von "Weisheit" und "Wort" die Analogie für den Geist Gottes sehr bald an die Hand; auf diese Weise wurde denn eine lange und allmälige Lehrentwicklung über den h. Geist erspart, weil sich die spätere Pneumatologie mittelbar auf die Spekulation über den Logos gründete, mit welcher sich viele Jahrhunderte, verschiedene Völker und Religionen abgemüht hatten. Daher die eigenthümliche Erscheinung, daß die Lehre vom h. Geiste scheindar unvermittelt, plötlich und wie hervorgezaubert uns im spätern Judenthum entsgegentritt. Sieht man der Sache auf den Grund, so verhält es sich freilich anders 17.

7. Was die Juden zur Zeit Christi ahnten, das sollte durch ihn klar ausgesprochen werden und frei von aller Zweideutigkeit. Und dabei schloß die letzte Offenbarung in diesem Lehrstücke sich äußerlich noch enger an die vorliegende Doktrin an, als dies bei der Logoslehre der Fall war. Mit der Incarnation des Logos trat dieser Name zurück, um dem des Sohnes Gottes Platz zu machen; nicht als ob das Alte Testament diese spätere Benennung nicht schon kännte, und als ob das Neue den Namen Logos hätte beseitigen wollen. Aber vorherrschend sprach man doch in der vorchristlichen

Der Umstand, daß diese Lehre viel weniger in Betracht gezogen wurde, als die Lehre vom Logos, und daß sie im Judenthum gleichsam als ein analoger Anhang zu dieser erschien, hatte natürlich zur Folge, daß sie auch weniger bekannt war. Wenn Johannes der Täuser sich des Ausdrucks arevux ervor bedient (Matth. 3, 11. Mark. 1, 8. Luk. 3, 16. Joh. 1, 33), so lätt das doch schließen, daß er die im Judenthum vorhandene Lehrentwicklung über den h. Geist im Großen und Ganzen approdirt habe; aber dennoch wissen seinen Jünger Apgesch. 19, 2 nicht, "ob es einen h. Geist gibt". Die Lehre trat also wohl mehr in den Hintergrund, und wurde zumal von dem gewöhnlichen Bolke wenig gewürdigt. Daß sie im Schooße des spätern Judenstums verknöcherte und abstarb, ist bekannt. Selbst in der dem Christenthum sehr nahestehenden Ascens. Isai. wird (3, 15. 4, 21. 9, 36. 40. 11, 4. 33) sets von dem Engel des h. Seistes; 6, 8 von dessen Stimme gesprochen, statt von dessen Verschulchen und Concretheit zu verleihen glaubte.

Zeit von bem Logos ober ber Weisheit, und eignete sich bie christ= liche Lehre im Anschlusse an die des Heilandes selbst vorzugsweise den Namen "Sohn Gottes" an. Diese formelle Aenderung, von welcher mehr ober weniger freilich auch der Inhalt der Lehre ober vielmehr beren subjektive Auffassung abhängig war, fiel keines= wegs zufällig mit der Incarnation zusammen, sondern ergab sich mit dieser von selbst. Logos oder Weisheit ist und bleibt doch immer ein abstrakter Begriff, selbst wenn ein persönliches Sein sich unter bemselben birgt. Den sichtbar als Mensch erschienenen, und so faßbar gewordenen Logos mußte man lieber concret Sohn Gottes nennen, während für den noch unsichtbaren und im Schooße der Gottheit verborgenen ber abstrakte Name besser gepaßt hatte. gesagt, mit bem Namen änderte sich auch in etwa die Auffassung. Die Vorstellungen, welche sich mit dem Begriffe Sohn verbanden, wurden nun stärker betont und weiter entwickelt, als bies zuvor geschehen war, während die durch den Namen Weisheit in den Borbergrund gestellte Ibee von der Schöpfung und Leitung der Welt zu Einer unter vielen herabsank. Daß hiervon ein wesentlicher Fortschritt, ja die Vollendung und der Abschluß der ganzen Lehrentwicklung über den Logos bedingt war, braucht nicht bemerkt zu Insofern also hat die Incarnation selbst als Thatsache, abgesehen von der mit derselben verbundenen mündlichen Offenbarung, ben Schlußstein in die Logoslehre einsetzen helfen.

Sanz anders verhält es sich natürlich mit dem h. Seiste. Eine derartige, an einen bestimmten Moment gebundene Aenderung, wie wir sie bei der Logoslehre sinden, konnte bei der Lehre über den h. Geist ihrer Natur nach nicht eintreten. Und darum schloß sich die christliche Lehre enger an die im Judenthume vorliegende Entwickslung in diesem Stücke an, als es bei der Logoslehre geschah. Der Name h. Geist ward adoptirt; nur bestimmter dessen Hypostasirung vollzogen: Vater, Sohn und h. Geist erscheinen neben einander. Wie bei dem ersten Entstehen, so ward auch bei der Vollendung diese Lehre von der Logoslehre beeinflußt. Die frühere Spekulation vermochte nur den h. Geist dem Worte ebenbürtig an die Seite zu setzen. Ueber ein zwischen beiden bestehendes Verhältniß ahnte man nichts. Auch ohne positive Lehre über diesen Punkt würde die In-

carnation nebst bem, was sich an sie anschloß, als bloße Thatsache helles Licht über dieses Dunkel verbreitet haben. Der Sohn zieht sich nach kurzer persönlicher Wirksamkeit wieder von der Erbe zurück, und zur Fortsetzung seines Werkes senbet er an seiner Statt ben h. Geift, bessen Erscheinen durch das Brausen des Windes sich an= tündigt. Der Name Min, nverpuc erhielt burch diese Zeichen gleich= sam seine monumentale Bestätigung für ewige Zeiten, sowie ber Engel bei ber Ankundigung der Incarnation bedeutungsvoll gesagt hatte, die Frucht der Berbindung des h. Geistes mit der Jungfrau (ber incarnirte Logos) werbe "Sohn Gottes" genannt werben. Aber zugleich zeigte es sich nun auch, welchen Sinn die Worte bes Hellandes besaßen, ber Geist werbe von bem Seinigen nehmen und es ben Jüngern mittheilen: burch seine Wirksamkeit kam bie Saat bes Sohnes zur Reife; bie erste Predigt des Petrus am Pfingst= feste war die vom h. Geiste eingegebene Verkündigung der Lehre Weiter geht freilich die Aufklärung nicht, welche uns die Christi. Offenbarungsthatsachen über bas Verhältniß bes h. Geistes zum Sohne geben; aber weiter konnte sie auch nicht gehen. Denn sie sind eben die transcendenten Aeußerungen jenes Verhältnisses; aus ihnen auf die immanente Seite bieses Verhältnisses zu schließen, war die Sache ber theologischen Spekulation. Wir aber sind hiermit auf der Grenze unseres Gebietes angelangt, indem wir gezeigt haben, wie im Jubenthum die dristliche Lehre vom h. Geiste vor= bereitet wurde, und wie sich die Vorbereitung zur Erfüllung ver= hielt. Die eingehende Darstellung ber Erfüllung selbst ist Aufgabe der neutestamentlichen Theologie.

## V. Die Angelologie und Dämonologie.

1. Es ist eine der Geschichte geradezu widersprechende Beshauptung, daß die Juden in der vorexilischen Zeit von Engeln und Dämonen nichts gewußt, und daß sie ihre Engels und Dämonenslehre von den Chaldäern und Persern erhalten hätten. Schon die älteste Offenbarungsurkunde, die Genesis enthält zahlreiche Stellen,

an welchen Engel erwähnt werben, und zwar nicht zweibeutig, so daß man etwa auch an personificirte göttliche Kräfte benken könnte. Ein Engel tröstet die verstoßene Hagar und steht ihr bei (Gen. 16, 7); burch Engel wird Soboma vernichtet und Lot gerettet (Gen. 18 f.) 1. Jakob sieht im Traume auf ber Himmelsleiter Engel auf und nieder steigen (Gen. 28, 12) u. s. w. Und wie in ber Genesis nicht vereinzelt ober zweibeutig überirdische, endliche Geister erwähnt werden, so sind auch die meisten spätern Bücher des Alten Testamentes voll von derartigen Stellen. Der Glaube an jene Geister ist also ein wesentlicher Bestandtheil der alttestament= lichen Lehre und konnte ohne Entstellung dieser nicht aufgegeben Allerdings weist die Geschichte der Engellehre Verän= berungen auf; aber man kann nicht einmal sagen, daß die Vor= stellung von Engeln und ihrem Eingreifen in die Geschicke ber Menschen später eine beliebtere und häufigere geworben sei, etwa als hätte man ben einfachen Glauben ber Alten an bie Eristenz überirdischer Geister in ein phantastisches Gewand gehüllt, um dann schließlich das ursprüngliche und richtige Dogma in Fabel und Mährchen zu verwandeln. Denn öfter und in verschiedenartigerer Weise konnte schon die Genesis kaum von den Engeln reden, als Die Cherubim mit den flammenden Schwertern am sie es thut. Eingange des Paradieses (Gen. 3, 24), das ganze Himmelsheer um ben Thron Jehova's versammelt in der Vision des Michäas (1. Kön. 22, 19 ff.), Satan wie er im Rathe ber Söhne Gottes er= scheint und mit Gott über die Versuchung Job's verhandelt (Job 1,6 ff.) sind thatsächliche Beweise dafür, daß auch in der vorexilischen Zeit die Vorstellung von höhern, guten wie bosen Geistern eine reich ausgebildete und mit lebhaften Farben ausge= schmückte war.

Die Veränderungen, welche die jüdische Engellehre erlitt, waren demnach keine wesentlichen, welche die in der Offenbarung gewährsleistete Einfachheit und Angemessenheit des ursprünglichen Glaus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn manche Erklärer diese Stellen von dem כולאה verstehen, so hat selbst dieser Ausbruck den Glauben an Engel überhaupt wieder zur Voraussetzung.

bens zerstörten. Sie betrafen nur die Ausbrucksweise und die Anwendung des vorliegenden Lehrstoffes; und hierin war man allerdings in späterer Zeit mehr ober weniger auch von außerjüdischen An= schauungen abhängig. Aber so weit war biese Abhängigkeit von einer Verstümmlung des Offenbarungsinhaltes entfernt, daß sie vielmehr nur bazu biente, die Auffassung der geoffenbarten Lehre klarer und vollständiger erscheinen zu lassen, und anderer Seits eben burch die Einkleidung des jüdischen Dogma in fremde Vor= stellungen ben in diesen liegenben Jrrthum zu überwinden. Hiermit foll natürlich keineswegs geleugnet werben, daß neben der unter göttlicher Leitung stehenben Entwicklung ber Engellehre auf bem Gebiete der biblischen Offenbarung in späterer Zeit auch Zerrbilder und Mißgeburten zum Vorschein kamen. Um ergiebigsten waren in bieser Beziehung die Kabbala und das Rabbinenthum. biese Krankheitserscheinungen in bas Gebiet unserer Aufgabe ge= horen, sollen auch sie gehörigen Ortes zur Sprache kommen.

Neben phantastischer Verbildung der ächten, offenbarungs= mäßigen Engellehre hat sich in späterer Zeit auf diesem Gebiete noch ein anderer Jrrthum geltend gemacht, wir meinen das völlige Aufgeben derselben. Natürlich ging mit dieser Lehre ein wesentliches Stud vom Judenthum verloren, und so charakterisirt denn dieser zweite Jrrthum seine Urheber und Träger geradezu als Reper. Merkwürdiger Weise tritt diese Ketzerei erst in jener Zeit auf, in welcher der Glaube an Engel und Dämonen schon seit Jahrhunder= ten befestigt und in den h. Offenbarungsurkunden oft genug bezeugt war. Doch erklärt sich dies aus der Thatsache, daß in früherer Zeit im Jubenthum überhaupt von Ketzerei nicht die Rede war, sonbern nur vor Apostasie. So lange nämlich die jüdische Offen= barung und die heibnische Götterverehrung als Gegensätze sich gegen= über standen, ohne sich zu vermischen, konnte es sich für den Juden nur barum handeln, entweder offenbarungsgläubig zu sein, ober aber ben Jehovacult völlig zu verlassen. Außer Orthoboxie und Apostasie gab es nichts.

Die Ersten, welche von den orthodoren Juden Ketzer genannt wurden, waren die Samaritaner; insofern mit Recht, als auch sie

an Jehova und bessen Offenbarung glauben wollten, ohne jedoch bem jüdischen Lehrbegriffe sich rückhaltlos anzuschließen. Nun hat man diese ersten jüdischen Ketzer gerade bezüglich der Engellehre bes groben Jrrthums beschulbigt, daß die das Dasein der Engel rundweg geleugnet hätten?. Andere haben die Orthodoxie der Sa= maritaner in diesem Punkte vertheidigt, und die entgegenstehenden ältern Angaben hierüber auf eine Verwechselung ber Samaritaner mit ben Sabbucäern zurückgeführt. So leicht ist indeß die Sache boch nicht abgethan. Allerdings ist von den Alten seit Epiphanius burch diese Verwechselung der samaritanische Lehrbegriff viel verun= staltet worden; aber burch ben in der neuern Zeit mit den Sama= ritanern geführten Briefwechsel sind uns boch Aufklärungen zu Theil geworden, welche die samaritanische Engellehre wenigstens nicht völlig orthobor und etwas zweideutig erscheinen lassen. Freilich können wir auch auf bieser Grundlage kein absolut sicheres Urtheil über die alte samaritanische Lehre abgeben, indem es bei aller bogmatischen Stabilität doch sehr fraglich ist, in welchem Umfange die Samaritaner in jedem einzelnen Lehrstücke ihre ursprüngliche Doktrin bewahrt haben. Um von dem Thatsächlichen bei der Beantwortung dieser Frage auszugehen, so wissen wir aus unmit= telbaren Quellen über die alten Samaritaner bezüglich ber Engellehre nichts. Denn daß sie die Stellen, an welchen der Pentateuch von den Engeln redet, nicht veränderten, kunn als Beweis für ihren Glauben an Engel nicht angeführt werden. Auch in jener Zeit galt von der Bibel schon der berühmte Spruch: Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque; Invenit et pariter dogmata quisque sua. Hätten sie nicht an Engel geglaubt, so würden sie sicher schon eine Erklärung der betreffenden Stellen im Pentateuch nach ihrer Weise gefunden haben. Darum können denn auch spätere Berichte strenge genommen nichts beweisen, wenn in ihnen einfach die Existenz einer Engellehre unter ben Samaritanern Eine genaue und allseitig bestimmte Analyse ber behauptet wird. samaritanischen Engellehre hat uns aber Niemand geliefert 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reland Diss. de Samarit. §§. 7. 9.

<sup>\*</sup> Epiph. haer. XIV sagt von ben Sabbuchern: οὐ παραδέχονται δέ

Wir sind demnach an neuere Nachrichten und Quellen ange= wiesen; und da tritt uns denn immer der Zweifel beängstigend ents gegen, ob wir auch noch auf bem uns zugewiesenen Gebiete stehen, ober, ohne es zu wollen, einen Boben untersuchen, ber uns nicht zugehört. In Gebichten und in ihrer Chronik äußern sich bie neuern Samaritaner so, bag man nicht weiß, ob man Relanb, Recht geben soll, ber ihnen die Leugnung der Engellehre aufbürdet, ober seinem Gegner Gesenius. Auch Letterer gibt zu, daß in ihren Schriften die Engel, Kräfte genannt, von den Geschöpfen unterschieben sind, und er kann der Folgerung nicht ausweichen, baß nach ber neuern samaritanischen Anschauung die Engel wohl wie die gnostischen Aeonen aus Gott emanirt seien . Der samari= tanische Dogmatiker Abulhassan im 12. Jahrhundert hat Verans lassung gehabt, die Existenz der Engel zu vertheidigen, und die Jetzigen schrieben an Silvester be Sacy, sie glaubten an die h. Engel, welche im Himmel seien 5. So schwankt die spätere sa= maritanische Anschauung zwischen Leugnung und Annahme unb wesentlicher Beränderung der alten biblischen Engellehre. Um zu= treffendsten wird wohl die Behauptung sein, daß, abgesehen von etwaigen sonderthümlichen Lehrmeinungen im Schooße des Samaritanismus selbst, die Emanationstheorie die wahre samaritanische Lehre neuerer Zeit ist, womit benn freilich auch die alles spekula= tiven Anstrichs entbehrende und ziemlich zurückhaltende Aeußerung ber jetigen Samaritaner in Einklang zu bringen wäre, sie glaubten an die h. Engel im Himmel 6.

dyyéloux, önes Samaçeirai oùx aserovoir. Dieses önes kann nicht auf ben ganzen vorhergehenden Satz bezogen werden, wie man es hat thun wollen, in dem Sinne, die Samaritaner hätten die Engelleugnung der Sadducker nicht verworfen. Vielmehr wird eben vorher gemeldet, die Sadd. hätten die Auserstehung der Todten verworfen (heinfaryvar) in Uedereinstimmung mit den Samaritanern, und dann geht es adversativ weiter, sie hätten aber nicht den Samaritanern gleich Engel angenommen. Näheres über die samarit. Engellehre theilt aber Epiphan. nicht mit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Samarit. theol. p. 22.

<sup>5</sup> So ber samarit. Priester Salomeh von Sichem an S. be Sach in dessen Mémoire sur l'état actuel des Samar. p. 51.

<sup>•</sup> De Sacy a. a. D. bemerkt nämlich selbst, daß auf eine sehr betaillirte

Fragen wir nun aber, ob wir diese Lehre ben alten Samari= tanern imputiren bürfen ober nicht, so entsteht eine nicht geringe Berlegenheit. Einerseits haben die Samaritaner das Bestreben an den Tag gelegt, die volksthümlichen Religionsanschauungen zu überwinben, und ihrem Standpunkte und ihren religiösen Bedürfnissen an= gemessen eine möglichst richtige Gottesverehrung einzuführen. haben die unleugbaren Vorzüge, beren die Samaritaner sich vor ben Juben in Folge ihrer äußern Berhältnisse in bieser hinsicht zu erfreuen hatten, bei der Auseinandersetzung der Gotteslehre schon her= vorgehoben. Es wäre also nicht sehr zu verwundern, wenn die Samaritaner, um die Engel ganz geistig erscheinen zu laffen, sie für Emanationen Gottes gehalten hätten. Auch bas wäre bann eine Frucht ihrer Verwandtschaft mit den Afsprern gewesen, wie überhaupt die Berührung ber Samaritaner mit Assprern eine ähnliche, wenngleich bei Weitem nicht so umfassende und tief greifende Bebeutung hatte, wie die Verbindung des Judenthums mit dem Hellenismus. rerseits muß man aber auch gestehen, daß die Samaritaner in späterer Zeit von verschiedenen, frembartigen Ginflüssen nicht frei geblieben find. Simon Magus war ein Samaritaner und trieb sein Unwesen unter seinen Landsleuten nicht ohne Erfolg. Und gerabe er war es, welcher als Einer der Ersten die Emanationslehre auf jüdisches und christliches Gebiet übertrug. Außerdem hat die spätere Geschichte manche Umgestaltung und manches System gerabe Palästina hingeführt, und wer weiß es, wie weit sich der Einfluß, der äußere wie der geistige, erstreckte, welchen das fremde Wesen auf das samaritanische ausgeübt hat? Von diesem Gesichtspunkte aus muß es wieder sehr bebenklich erscheinen, die Emanationstheorie auf die alte samaritanische Engellehre zu übertragen. Das jedoch wird man als feststehend betrachten dürfen, daß die Samaritaner etwa mit Ausnahme berer, die sich unter ihnen von dem gemein= samen Lehrbegriff entfernten, eine Engellehre gehabt haben, und daß

und umfassende Anfrage nur jene kurze und allgemein gehaltene Antwort ersfolgt sei. Man will also wohl über diesen Punkt nicht recht mit der Sprache heraus; eine ähnliche Bemerkung wird gehörigen Orts über ihre Messiassehre zu machen sein.

sie barum in diesem Punkte sich wesentlich von den Sabbuckern unterscheiben.

3. Von diesen ift bezüglich der Engellehre wenig und viel zu sagen: paucis multum. Lukas hat es schon so kurz und be= stimmt gesagt, als man es nur sagen kann: bie Sabbucaer leugnen die Auferstehung, die Engel und die Geister?. Das bestätigt denn nun auch Flavius Josephus wenigstens in soweit, als er berichtet, nach der Lehre der Sadducäer gehe mit dem menschlichen Körper auch die Seele zu Grunde". Man sieht, die Sabducäer waren vollständige Materialisten; sie glaubten so wenig an ein Fortleben nach bem Tobe, als an bas Dasein geschaffener, reiner Geister. Natürlich hängt Beibes mit einander zusammen und war mit bem consequenten Sensualismus gegeben. Man hat es nur befremblich gefunden, daß die Sadducäer bei diesem klaren Materialismus boch noch an einen über= und außerweltlichen Gott glaubten. bings ist bas nach bem Wesen bes heutigen Materialismus sehr auffallend. Aber biefer kann auch keineswegs ber Maßstab sein für die Beurtheilung des sadducäischen Systems. Die Sadducäer standen, wie wir früher zeigten, wesentlich auf dem Standpunkte bes Epikuraismus; und auf diesem Standpunkte begreift sich jene schein= bare Abnormität sehr leicht. Auch die Epikuräer glaubten an Göt= ter, aber ihre Eigenthümlichkeit bestand eben barin, baß sie biesen eine absolute Ruhe zuschreiben zu müssen glaubten, und barum eine absolute und ausnahmslose Scheidung zwischen ben Göttern und der Welt annahmen. Gericht und Vergeltung Seitens der Sottheit hatten also die Menschen keineswegs zu erwarten, und bemnach mußte schon das diesseitige Leben ein abgeschlossenes Ganzes für sich bilben. Ein geschaffenes, überirbisches Geisterreich, in welches die Gottheit ordnend und vergeltend eingriff, konnte mithin

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Μρβιβιή. 23, 8: σαδδουκαΐοι μεν γάρ λέγουσι, μη είναι ανάστασιν, μηδε άγγελον, μήτε πνευμα.

<sup>\*</sup> Anti. XVIII, 1, 4. Darum ist es doppelt unzulässig, wenn Geiger Urschrift u. Uebers. der Bibel S. 130 die Richtigkeit jener Angabe in der Apgesch. durch die Bemerkung verdächtigen will, die Stelle stehe doch gar versinget ba

auch nach bem epikuräischen Systeme nicht existiren. Die jüdische Lehre vom jenseitigen Leben war mit diesen Anschauungen eben so unvereindar, wie die jüdische Angelologie und Dämonologie. Die Sadducäer, als Anhänger des epikuräischen Systemes, mußten also Beides Preis geben. Es ruht demgemäß lediglich auf dem Verhältzniß der Sadducäer zu dem streng dualistischen Systeme der Epikuräer, und braucht nicht, wie Lutter beck meint, aus ihrem Antagonismus gegen die pharisäische Orthodoxie erklärt zu werden, daß sie die Engellehre völlig verwarfen. Wie sie die die von Engeln handelnden Stellen der h. Bücher erklärten, ist uns unbekannt.

4. Im gerabesten Gegensatz zu ben Sabbucaern muffen bie Essener eine reich ausgebildete Engellehre besessen haben. Aufnahme in die essenische Gemeinschaft mußte man unter Anbern schwören, die Engelnamen geheim zu halten 10. Was bas für Ramen gewesen seien, und aus welchem Grunde auf die Geheimhaltung berselben ein solches Gewicht gelegt wurde, wissen wir nicht"; man sieht aber aus dieser Vorschrift, daß die Engellehre bei ben Essenern gewiß keine untergeordnete Rolle spielte. Auch läßt & sich nach dem ganzen Geiste ihres Systemes recht wohl begreifen, wie gerade sie mit Vorliebe auf die Existenz reiner Geister hinwiesen. Theils hängt dies mit ihrer allgemeinen mystischen Richtung zusammen, vermöge welcher sie gerne ihre Blicke vom irdischen Leben weg zu dem Reich des Jenseits und der Geister hinwandten. aber noch mußte ber bei ihnen so klar ausgeprägte Dualismus eine ausgebildete Engellehre zur Reife bringen. Glaubten sie ja doch auch an die Präexistenz der menschlichen Seelen, welche, nach ihrer Ansicht nur burch einen creatürlichen Reiz in die Materie herabge zogen, nach der einstigen Befreiung von der körperlichen Last sich sehnten. Daß ber Geist mit dem Leibe verbunden war, galt ihnen

<sup>9</sup> Reutest. Lehrbegr. I, 211.

<sup>10</sup> Jos. B. J. II, 8, 7: συντηρήσειν όμοίως τά τε της αίρεσεως αὐτών βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα.

<sup>&</sup>quot;Bermuthungen über die Engelnamen s. bei Bellermann Ueber Abraras = Semmen, 3. St. Berlin 1819, S. 28 ff. In jeder Beziehung mißs lungen ift die Hypothese Sfrörer's Philo und die alex. Theos. II, 318, Logos, bezüglich 以了20日 seien diese Engelnamen gewesen.

für eine balb vorübergehenbe Anomalie, und darum müssen sie, wenn sie anders consequent über diesen Punkt dachten, das mensch= liche Dasein im Verhältniß zu dem der reinen Geister wie die Aus= nahme im Verhältniß zur Regel sich vorgestellt haben. Die Region körperloser Geister war das rechte Element für das essenische Wesen. Und so hätten wir denn bei dem völligen Mangel an nähern Rachrichten über die Engellehre der Essener wenigstens versucht, derselben die rechte Stellung in ihrem ganzen Lehrspsteme anzuweisen.

- 5. Die Pharisaer haben eine besondere Engellehre nicht geshabt. Nur mögen sie in ihrer übertriebenen Orthodoxie etwa die Hauptschuld an den krassen Auswüchsen der Engels und Dämonenslehre in späterer Zeit gewesen sein. Faktisch aber sind diese auf Rechnung des spätern jüdischen Epigonenthums zu schreiben und nicht als pharisäische Sektenlehre anzusehen.
- Für bie Beurtheilung ber spätern palästinensischen Engel= lehre, wie sie uns ohne alle bestimmte sektirerische Färbung ent= gegentritt, wird es wieder nothig sein, einen Seitenblick auf die alexandrinische Entwicklung dieses Lehrstückes zu werfen, weil der Hellenismus geeignet war, ganz besonders in diesem Punkte neue Anschauungen zu begründen. Wie nämlich der griechisch = philos sophische voüs eine Analogie zu der hebräischen πρηφ und σοφία barbot, so hatte auch bie jübische Engel = und Damonenlehre in der hellenischen Philosophie ihre Parallele. Die vielen Götter und Göttinnen bes Volksglaubens wurden freilich von ben Denkern ber griechischen Nation beseitigt, aber zumal der poetisirende Plato vermochte die Vorstellung von überirdischen, und doch nicht gött= lichen Geistern, benen er ben Namen δαίμονες gab, nicht zu Anbererseits hing es mit seiner Spekulation über unterbrücken. ben göttlichen vove zusammen, daß er gewisse ideal in Gott au= nahm, nach welchen und burch welche bie Welt gestaltet worden sei. Da auch seine Ibeen, wie die Dämonen, dem göttlichen Wesen un= tergeordnet waren, so lag bei beiben für einen Juben ber Gebanke an die Engel außerorbentlich nahe. Philo lehrt benn auch gerabezu, bie Damonen ber Philosophen seien bie Engel 12, körperlose

De somniis I, 22 (ed. Mang. p. 642), de gigant. §. 2 (ed. Mang.

Geister, welche die Luft bewohnten und nur zuweilen Leiber an= nähmen, wie es das Bedürfniß eben mit sich bringe 13. An die platonische Ibeenlehre aber erinnert es, wenn ber alexanbrinische Theosoph annimmt, untergeordnete Wesen (unuoxoi), die Engel, hätten bei der Schöpfung des Menschen mitgewirkt 14. Freilich weicht darin diese Annahme von Plato's Ideenlehre auch wieder ab, daß sie nur gemacht wird zur Erklärung für das Vorhanden= sein bes Bosen im Menschen. Von biesen untergeordneten Wesen, meint nämlich Philo, stamme das Böse her, während Gott selbst nur Gutes schaffen könne 15. Jedoch hat Philo die jüdische Auffassung bes Wesens und ber Bestimmung ber Engel nicht Preis gegeben, ungeachtet er sie mit griechischen Lehren in Verbindung zu bringen suchte. Denn er lehrt ausbrücklich, die guten Engel überbrächten Botschaften von den Menschen an Gott und umgekehrt 16. Ersteres bezieht sich gewiß auf Stellen wie Zach. 1, 12 ff. Tob. 12, 12 u. a., wo von einer Ueberbringung der menschlichen Gebete und Wünsche durch die Engel die Rede ist.

7. Wenden wir uns nach Palästina, so sinden wir den Einsstuß des Hellenismus, sei er nun unmittelbar oder stamme er von Aegypten her, schon im Buche Sirach vor. Dort wird von Geistern gesprochen, die geschaffen seien zur Bestrafung <sup>17</sup>. **Reineswegs** sind

p. 263): ους άλλοι φιλόσοφοι δαίμονας, άγγέλους Μωϋσης είωθεν όνομάζει. ψυχαὶ δέ είσι κατὰ τὸν ἀέρα πετόμενα.

<sup>13</sup> Fragm. quaest. 1. in Gen. ed. Mang. p. 656: πνευματική δὲ ή τῶν ἀγγέλων οὐσία. εἰκάζονται δὲ πολλάκις ἀνθρώπων ἰδέαις πρὸς τὰς ὑποκιμένας χρείας μεταμορφούμενοι.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> De confus. ling. §. 35 sq. (ed. Mang. p. 432), de mundi opif. §. 24 (ed. Mang. p. 17).

<sup>15</sup> Hiernach läßt sich die Behauptung Dahne's Jüd. aler. Relig. Phil II, 68 benrtheilen, die äyyeloe bei Philo seien zunächst die göttlichen Eigensschaften. Viel eher könnte eine solche Anschauung dem Verf. des B. der Jusbiläen zugemuthet werden, welcher gleich Philo das: "Lasset uns den Menschen machen" zu den Engeln gesprochen sein läßt (c. 10, II, 254). Aber bei ihm ist die ächt jüdische Engellehre viel zu stark ausgebildet, als daß diese Annahme gemacht werden könnte.

<sup>16</sup> De gig. §. 4 (ed. Mang. p. 264).

<sup>17 39, 28:</sup> ἔστι πνεύματα α είς έκδίκησιν ἔκτισται . . . 29: πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος, πάντα ταῦτα είς ἐκδίκησιν ἔκτισται.

hier göttliche Kräfte gemeint, ober personificirte Ibeen, wie etwa 1. Sam, 16, 14, wo von einem bosen Beiste gesprochen wird, ber von Gott ausgehend ben Saul quält. Vielmehr ist gleichsam als Apposition hinzugefügt, Feuer und Hagel und Hunger und Tob, alles dies sei zur Bestrafung geschaffen, und ähnlich wird bann von ben Zähnen der Thiere, von den Skorpionen, den Schlangen und dem Rächerschwert gesagt, daß sie mit Freude die göttlichen Befehle vollstrecken. Man sieht also, anschließend an die hellenische Borstellung, nach welcher jedes Ding seinen  $\delta \alpha i \mu \omega \nu$ , seinen genius hatte, bedient sich auch ber Siracibe bes Bilbes, nach welchem die Elemente und die Dinge als von einem bestimmten Geiste belebt vorgestellt werben, wenn sie ihre Thätigkeit entfalten. Da in bem ganzen Alten Testamente sonst eine berartige Vorstellung nicht vortommt 18, so kann nur die genannte hellenische Anschauung diese Darstel= lungsweise veranlaßt haben, ohne indeß, wie kaum bemerkt zu werden braucht, den Gedanken irgendwie zu beinträchtigen. Der Siracide hat unter ben "Geistern" nicht Engel verstanden; aber er hat durch die Anwendung jenes fremdartigen Bildes mittelbar zur Eins führung frembartiger Ibeen beigetragen, und ganz ohne seine Schulb. Man fing nämlich nun bald auch in Palästina an, Alles mit Engeln zu bevölkern, und gleich den Hellenen, jedem einzelnen Dinge seinen Damon, Engel, Geist zu geben.

Wie schon nach Philo<sup>19</sup> die *äyyedoi dentovoyol* den letzten Sesang des Mohses belauschen, ob er auch nach der in den Sphären liegenden Harmonie ertöne, so gibt es nach dem Targumisten Jonasthan Engel, die selbst in den höhern Regionen singen <sup>20</sup>. Eine

Man könnte höchstens an Ezech. 10, 17 und Zach. 5, 9 erinnern, wo in Bisionen Räber und Flügel einen Geist (bes Lebens) erhalten. Da bezeichnet aber ganz ausbrücklich and nur die visionäre Belebung selbst, nicht ein den Dingen innewohnendes, selbstständiges Prinzip der Belebung. 1. Chron. 22, 15 f. wird ebenso ausbrücklich die Pest von dem Strafengel getrennt; von einem Engel der Pest wird nicht gesprochen.

<sup>19</sup> De carit. §. 3 (ed. Mang. p. 387).

Dafür heißt es in ber von Renan herausgegebenen gnostischen Poenit. Adami (Journal Asiatique. Paris 1853, p. 453), die Seraphim brächten mit ihrem Flügelschlag harmonische Tone hervor, welche im Paradiese vers nommen würden.

andere Engelschaar rauscht bahin im Sturmwinde, eine dritte vollzieht bie Erschütterungen, die dem Sturme folgen, und wieder eine andere erscheint in Feuer<sup>21</sup>. So haben die himmlischen Sphären und bie Elemente ihre Geister, mit benen sie gleichsam in Eins verwachsen Deutlicher noch finden wir diese Vorstellung im Buche Henoch: bas Meer, ber Reif, ber Schnee, ber Nebel, ber Thau, ber Regen, jedes Einzelne hat seinen bestimmten Engel 22. Weiter ausgebildet tritt uns diese Anschauung im Buche ber Jubilaen ent= gegen, wo die einzelnen Elemente einen Geist erhalten, und bieser seine Engel. Da ist benn von den Engeln des Feuergeistes, des Windgeistes, der Wolkengeister, der Geister der Kälte und Hite, bes Winters und Frühlings, bes Herbstes und Sommers, und aller Geister der göttlichen Werke die Rede 23. Am flarsten jedoch erkennt man die Umbilbung der Lehre des Siraciden aus den Targumen. Gerabe solche Dinge, welchen jener bilblicher Weise zur Belebung ber Darstellung ein  $\pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu \alpha$  beilegte, werden hier ausdrücklich mit einem Engel versehen. So spricht z. B. Jonathan von dem Engel bes Tobes, ber vor Jehova einherschreitet, während im Texte ein= fach die Pest erwähnt wird 24. Selbst abstrakte Begriffe erhalten mitunter ihre Engel, ähnlich wie wir sie früher durch die Umschreis bung mit "Geist" zu concreten werben sahen. So heißt es im Testamente Juda's (§. 3), Jakob habe im Traume gesehen, wie von dem Engel der Macht (άγγελος δυνάμεως) dem Juda Un= besiegbarkeit verliehen worden sei. Nach Test. Benj. n. 6 führt ber Engel des Friedens (άγγελος της ειρήνης) die Seele des Tugenbhaften.

<sup>21</sup> Zu 1. Kön. 19, 11 f.

LX, 16 ff. Bekanntlich sagt auch ber h. Augustin (quaest. 83, 79): unaquaeque res visibilis in hoc mundo habet potestatem angelicam sibi praepositam. Cs. de Gen. ad lit. 8, 23.

<sup>23</sup> c. 2, II, 234. Dieselbe Anschauung erscheint auch noch 4. Esbr. 6, 41 wo die Erschaffung des spiritus sirmamenti erzählt wird. Indes läßt sich bei dieser Ausbrucksweise schwer beurtheilen, ob an eine bloße Personisikation oder an ein persönliches Wesen gedacht ist. Mitunter mag beides in einander spielen.

ים לאָך מוֹתָא : \$ . \$ . מַלְאָך מוֹתָא .

Es scheint sogar, als ob man bisweilen in Palästina in ber Berbindung der himmlischen Geister mit andern Geschöpfen weiter gegangen sei, als in Alexandrien. Wenigstens meldet das Buch Henoch (18, 13 ff.) von sieben Sternen, die ihres Ungehorsams wegen an einen Strasort verbannt werden. Philo aber unterscheibet die Gestirne, wenn er sie auch für lebende Wesen hält, doch ganz bestimmt von den Engeln 25, während im Buche Henoch die ungehorsamen Sterne mit den gefallenen Engeln zusammengestellt werden. Es erklärt sich dies daraus, daß schon im Alten Testamente das Engelheer mit dem Sternenheer denselben Namen sührte und durch dasselbe gleichsam repräsentirt gedacht wurde. Darum lag einem ächten Juden eine solche Aeußerung, wie sie das Buch Henoch bietet, näher, als einem hellenisch gebildeten Alexandriner, wie denn auch noch in spätern jüdischen oder judenchristlichen Schriften die Engel als Himmelslichter bezeichnet werden 26.

8. Wie bei andern jüdischen Schriftstellern die Elemente und sonstigen Geschöpfe, so hat in einer Bisson bei Daniel (10, 4 ff.) jedes Bolt seinen eigenen Vertreter im Engelheere; der des jüdischen Volkes wird Michael genannt. Höchst wahrscheinlich hieran anstnüpfend, hat der griechische Uebersetzer in ziemlich unpassender Weise die Idee von den Völkerengeln in Deuter. 32, 8 hineingestragen, indem er sagt, die Grenzen der Völker seien von Gott nach der Zahl der Engel Gottes bestimmt worden 27. Im Widerspruche mit jener vissonären Darstellung im Buche Daniel aber wird von dem alexandrinischen Uebersetzer des Pentateuch gesagt, daß Israel keinen solchen Engel habe, weil Jehova selbst dessen herr und Führer sei. Dieser Gedanke lag bei der Annahme von Völkerengeln

<sup>25</sup> De somniis I, 22 (ed. Mang. p. 642).

<sup>26</sup> Bgl. 3. B. Test. Levi n. 14: ύμεις οί φωστήρες τοῦ οὐραδοῦ, ώς ό ήλιος καὶ ή σελήνη.

<sup>27</sup> ĕστησεν öqia έθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ. "Engel Gottes" ist hier für "Söhne Jøraels" substituirt. Mit Unrecht sindet Fritsche Ereg. Handb. zu b. Apotr., B. Sirach, S. XXXV. Leipzig 1859, denselben Gesbanken in Sir. 17, 14 ausgesprochen. Der ήγούμενος daselbst ist der Sousverän und bilbet den Gegensatz zu Gott, der das theotratische Regiment seines Bolkes führt.

serael als das auserwählte Volk charakterisirte, durch welche sich Israel als das auserwählte Volk charakterisirte, durch denselben auf's schärsste ausgeprägt wurde. Daher sinden wir denn dieselbe Anschauung auch in Palästina vor. In dem bald nach Christus entstandenen Buche der Jubiläen heißt es, über Israel habe Gott keinen Engel noch Geist gesetzt, sondern er selbst führe die Sache seines Volkes.

Von einem Engel, ber zur Beschützung eines einzelnen Menschen von Gott bestellt ist, wird im Alten Testamente bei zwei Personen gesprochen, die des Schutzes besonders bedurften, bei Jakob (Gen. 48, 16) und Judith (Jud. 13, 20). Für diese Lehre ist uns auch auf dem Gebiete der außerbiblischen Literatur älterer Zeit nur Gine Belegstelle begegnet. In dem Testamente Joseph's wird (§. 6) erzählt, wie der Patriarch in der Bedrängniß, welche er Seitens des Weibes des Putiphar zu erdulden hatte, den "Engel Abraham's" angerufen habe. Der Grund, weßhalb er nicht seinen eigenen Engel angerufen haben soll, mag wohl barin liegen, daß man nur hervorragenden Personen einen besondern Engel zuerkannte; daß er aber nicht Abraham selbst, sondern dessen Engel anruft, erklärt sich aus der sehr nahen Beziehung, in welche der Schützling zu dem himmlischen Beschützer gesetzt ward. Auch Apgesch. 12, 15 meinte man ja, in der Gestalt des h. Petrus sei sein Engel erschienen. Weit öfter natürlich treffen wir Darstellungen an, welche im Allgemeinen von der Beschützung der Menschen durch Engel handeln. Die ältesten Beispiele dieser Art wurden bereits erwähnt, weil sie zugleich die ältesten Beweise für die Existenz der Engel sind. übergehen die andern Fälle, um zu den Schriften zu kommen, welche der dristlichen Zeit näher stehen und eingehendere Vorstellungen über unsern Gegenstand enthalten. Vor Allem erscheint ba bas Buch Tobias als das wichtigste. Die bekannte Erzählung dieses Buches ist ja im Wesentlichen nur eine Illustration des Glaubens,

<sup>28</sup> Kap. 15 (III, 10). Allerdings heißt es wieder in dem etwas spätern Test. Levi n. 5, auch Jerael habe einen Engel als Beschützer (\*\*papaarov
peros), vgl. Test. Dan. n. 6.

daß burch die Hülfe der Engel die Menschen aus Unglück und speziell aus ben Verfolgungen ber bosen Geister errettet werden. Raphael wird nach 3, 25 von Gott zur Heilung des erblindeten Tobias gesandt und weiß ein Heilmittel, welches zugleich die un= glückliche Sara von der Verfolgung eines Dämons befreit. bringt nach 12, 12 die Gebete des Tobias vor Gottes Thron, wie auch eine ähnliche Bermittlung burch einen Engel schon Zach. 1, 12: erwähnt wird. Es kann bamit nur gemeint sein, baß ber Engel die Wünsche der Menschen bei Gott befürwortet und daburch als Ueberbringer erscheint. Außerdem ist Raphael noch als treuer Reise= begleiter des jungen Tobias dargestellt, der ihn in die Fremde be= gleitet und wieder zurückführt in's Vaterhaus. Es läßt sich aus bieser ganzen Erzählung ermessen, wie weit in ber spätern Zeit die Unsicht von der Beschützung der Menschen durch die überirdischen Geister ausgebehnt worden sei. Denn es ist gewiß, daß man nach Analogie bieser Einen Darstellung sich später vielfach bas Verhält= niß des Menschen zur Geisterwelt ausgemalt hat. Aus dem Be= reiche ber kanonischen Literatur ist noch die Erzählung 2. Makk. 3, 25 f. zu erwähnen. Nach ihr erscheint wunderbar zur Beschützung bes Tempelschatzes unter Seleukus ein fürchterlicher Reiter mit glänzenben Gewanden und goldenen Waffen, begleitet von zwei ähnlich ausgerüsteten Jünglingsgestalten. Nur burch bas Gebet des Hohepriesters wird der Angreifer vor dem Tode gerettet. Nach ber ganzen Darstellung zu schließen, sind Engel gemeint, wie bas 4. Macc. = Buch (§. 4), welches jenes Ereigniß wenig verändert wiedergibt, dies ausbrücklich sagt 29.

Diese Idee, daß die Engel mit ihrer Hülfeleistung und ihrem Schutze den Menschen beistehen, zumal wenn es sich um öffentzliche und religiöse Dinge handelt, hat auch in der Apokryphenzliteratur sehr oft ihren Ausdruck gefunden. So ist z. B. nach Hen och (67, 2) die Arche zur Zeit der Sündsluth von den Engeln erbaut worden. In demselben Werke wird auch an mehrern Stellen

Eine ähnliche Darstellung aus früherer Zeit sindet sich 2. Kön. 6, 17. Auch hier wird von feurigen Rossen und Wagen gesprochen, welche in den Tagen des Elisäus erschienen.

- (39, 5. 15, 2) auf die Fürbitte hingewiesen, welche die Engel für die Menschen an Gottes Thron einlegen. Besonders dieser Gebanke, welcher im Alten Testamente, wie wir gefunden haben, begründet ist, und selbst bei Philo wiederkehrt, scheint oft mit Nachsbruck hervorgehoben worden zu sein. Die Testamente der Patriarchen wenigstens, welche, wie wir noch sehen werden, die jüdische Engelslehre enthalten, kennen sogar eine bestimmte Klasse von Engeln, die in einem besonderen Theile der jenseitigen Welt lediglich damit beschäftigt sind, für die Gerechten zu beten 30.
- 9. Gestaltete sich auf biese Weise die Engellehre mit Bezug auf die übrigen Geschöpfe, so war es noch natürlicher, absehend von dieser Rücksicht Klassisikationen mit den Engeln selbst vorzunehmen und ihnen eine bestimmte Stellung und bestimmte Dienste im Himmelreiche anzuweisen. Man ging hierbei von ber begmatisch und spekulativ gleich richtigen Vorstellung aus, baß es auch unter ben reinen Geistern Unterschiebe und Abstufungen gebe, wie wir dies bei allen andern Kreaturen gewahren. Aber die Enthüllungen ber Offenbarung und die Ergebnisse ber nüchternen auf Denknothwenbigkeit beruhenben Spekulation waren bem phantasiereichen Orientalen viel zu bürftig. Zur Veranschaulichung des Lebens und ber Bestimmung der himmlischen Geister bedient die Schrift selbst sich bildlicher Ausbrücke, bie wie gewöhnlich irbischen, bekannten Verhälts nissen entnommen sind. Gott wird im Buche Tobias als König auf dem Throne gedacht, den sieben Engel umstehen als die Ersten des himmlischen Heeres 31. Im Vergleich zu der ungeheuer großen Zahlenangabe über die Engel, die sich sonst in der Bibel findet 22, kann die Siebenzahl hier nur einen Theil der Engel bezeichnen sollen, wenngleich sie als heilige und als allgemeine Zahl gerabe hier nicht bestimmt und buchstäblich zu nehmen ist 33. Rurzum: in das der orientalischen Hofsitte entnommene Bilb von ber Rang-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Test. Levi n. 3. <sup>31</sup> Tob. 12, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Gen. 32, 1. 1. Kön. 22, 19. Ps. 103, 21. Dan. 7, 10 u. sonft. Bgl. auch Jonathan zu Ezech. 1, 24 und 4. Esbr. 6, 4.

Die verschiedenen Auslegungen dieser Stelle s. bei Reusch Das B. Tobias. Freib. 1857, S. 118 ff.

ordnung in der Umgebung des königlichen Thrones wird der dogmatische Gedanke eingekleidet, daß es Unterschiede und Abstusungen
unter den Engeln gebe. Aus der Ordnung der irdischen Dinge
aber läßt sich leicht durch Analogie der Schluß bilden, daß die
Zahl der höhern und vollkommenern Geister geringer sei als die
der niedern. Während darum gewöhnlich nur im Allgemeinen von
dem großen Heere der Engel gesprochen wird, sinden wir an jener
Stelle eine, wenn auch der Bedeutung nach allgemeine, doch auf
geringere Zahlenverhältnisse hinweisende Zisser bei der Erwähnung
der höher stehenden Engel gebraucht. Aus demselben Grunde treten
uns Witglieder dieser Klasse unter bestimmten Namen entgegen;
die Bibel nennt drei Namen: Michael, Gabriel, Raphael 34.

Bon biesen biblischen Angaben ging man aus und bilbete sie theils glücklich, theils ohne Geschmack und unsinnig gemig weiter. Die Fehlgriffe beruhen größten Theils auf einer zu buchstäblichen und sinnlichen Interpretation ber biblischen Lehre. Daß man außer ben in der Bibel namhaft gemachten noch andere heworragende Engel kennen wollte, ist sehr natürlich, trägt aber an sich zu einer Weiterbildung der Lehre noch nicht bei. Das Buch Henoch kennt deren sechs im Kap. 20: Naphael, Michael, Gabriel, Uriel, Raguel, Sarakael; im Kap. 40 aber werden als zu den vier Seiten des Herrn der Geister stehend genannt die drei aus der Bibel bekannten nehst Fanuel. Nehmen wir an, daß beide Male die Aufzählung nicht alle Mitglieder der hervorragendsten Klasse in sich begreift, so hätten wir im Buche Henoch sämmtliche Namen für die bei Tobias erwähnten "sieden Thronassischen Gottes" 35. Außer den

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Michael: Dan. 10, 13. 21. 12, 1 (wofür 4. Esbr. 5, 16 Palathiel fteht); Gabriel: Dan. 8, 16. 9, 21; Raphael: Tob. 3. 6. 12.

Bielleicht hängt es auch hiermit zusammen, daß nach Hen. 18, 13 ff. gerade sieben Sterne fallen. Man glaubte etwa der Siebenzahl von Erzengeln eine Siebenzahl hervorragender Apostaten im Geisterreiche gegenüberstellen zu müssen. In diesem Falle würden die "Sterne" unter den sündigen Engeln dieselbe Stellung einnehmen, welche jene sieben im Engelheere bekleiden. Daß sie wenigstens äußerlich in ein viel näheres Verhältniß zu den Engeln gesbracht werden, als die Sterngeister in der phil. Theosophie, wurde bereits hemerkt.

biblischen Namen hat sich ber Name Uriel schon frühe ben meisten Eingang verschafft. Er findet sich an mehrern Stellen des vierten Esdrasduches (4, 1. 5, 20. 10, 28), welches 4, 36 auch einen Erzengel Jeremiel erwähnt; ferner in dem "Gebete Joseph's", welches auch die Zeit Christi nahe zu berühren scheint <sup>36</sup>. In diesem Apotryphon erklärt sich Jakob, der Patriarch, für das erste aller Geschöpfe, sür den Oberbeschlshaber unter den Söhnen Gottes (d. i. den Engeln), für den Ersten, der vor Gott diene, und den Uriel, der ihm den Rang streitig machen will, bezeichnet er als den achten nach sich <sup>37</sup>. Auch noch in spätern Schristen, zumal bei den Rabbinen, spielt der Erzengel Uriel eine bebeutende Rolle <sup>38</sup>.

10. Weitaus wichtiger als die spezielle Benennung der sieben Erzengel ist für uns der gemeinsame Name, den sie mitunter erhalten. In's Gesammt werden sie nicht ἀρχάγγελοι, "erste Engel" oder Erzengel genannt, wenngleich dieser Name für Einzelne aus ihnen schon in der Bibel gefunden wird <sup>39</sup>; aber ganz ausdrücklich bezeichnet das Buch Henoch sie als solche, "welche wachen" (Kap. 20). Dieser Zusatz erinnert an den sehr geläufigen Namen εγρήγοροι, "Wächter", für Engel in den spätern jüdischen Schriften. Zuerst sindet sich diese Benennung beim Propheten Daniel (4, 10. 14. 20)

Die Vermuthung von Movers Kirch. Ler. I, 343, es dürfte bieses Apotryph ähnlichen Inhaltes gewesen sein wie das B. der Jubil., kann man gelten lassen. Nach der vollständigen Veröffentlichung wissen wir jetzt so viel gewiß, daß es weder identisch mit demselben war, noch einen Theil davon ausmachte. Es war aber nach dem Zeugniß des Origenes hebräisch geschrieben, und gehört darum auch jedenfalls noch zu der ältern jüdischen Literatur Paslästina's. Da es für unsere Zwecke wenig Ausbeute gewährt, haben wir es bei der Besprechung der Literatur übergangen.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Bei Origen. in Joan. V, 77: έγω πρωτόγονος παντός ζώου ζωομένου ύπο θεοῦ . . . ἀρχιχιλίαρχος έν ὑιοῖς θεοῦ, ὁ έν πρωσώπω θεοῦ λειτουργὸς πρῶτος.

<sup>38</sup> Bgl. z. B. Poenit. Adam. bei Georg. Sync. Chron. p. 10, Sibyll. II, 228 sqq. S. die rabb. Stellen bei Burtorf (Lex talm. s. h. v.). Ueber die Erwähnung Uriel's in christl. Schriften vgl. Reusch das B. Tobias S. 124.

<sup>39</sup> Allerdings erst im N. T.: Jud. 9. In dem griechischen Fragmente pon Hen. 9, 1 heißen vier von ihnen oi μεγάλοι άρχάγγελοι.

und zwar für Engel überhaupt. Denn bas chalbäische vir wird hier mit הביש bem gebräuchlichen Namen für Engel verbunden, und bann heißt es weiter, im Rathe ber Wächter und ber Heiligen sei das Strafgericht über Nabuchodonosor beschlossen. Lehrreich sind bie griechischen Uebersetzungen dieser Stelle. Weber ber ältere Uebersetzer, noch Theobotion haben bas Wort exchyogos für Engel schon gekannt; benn jener überset עיר mit άγγελος und bieser gräcisirt es in eie 40. Dieser Name war also bamals noch ganz Er bürgerte sich aber sehr rasch ein und erhielt einen ganz speziellen Begriff 41. In bem Buche Henoch werben, wie wir be= reits bemerkten, die Erzengel als solche bezeichnet, "welche wachen". Man beutet diesen Namen, wenigstens in dieser engern Bebeutung, am besten barauf, daß die Träger desselben als Wächter, als Ehrengarbe, ben göttlichen Thron umstehen. Daß man den Namen έγρήγοροι auch später noch nicht allen Engeln, sonbern nur ben Fürsten unter ihnen gegeben habe, beweisen die sprischen Liturgien, welche gerade Erzengel, wie Gabriel mit dem Titel ; beehren 42. Auch läßt sich dies durch folgende Combination darthun. Wie in spätern jüdischen Schriften Michael, Gabriel und Raphael unter bie Engel gehören, welche die Menschen belehren 43, so nennt auch schon das Buch Henoch (20, 3) ben Raphael Engel der Menschen= geister, und ebendaselbst (Kap. 22) erscheint Raphael als Cicerone Henoch's im Jenseits. Nun lehrt aber bas Buch ber Jubiläen von den Engeln, welche Wächter heißen, sie seien von Gott auf die Erde gesandt worden, die Menschen in allem Wissenswerthen zu unterrichten, und da hätten sie sich benn mit ben Töchtern ber

<sup>40</sup> Dagegen haben schon Aquila und Symmachus eyenyogor übersett.

Dhne allen Grund leitet Hävernick zu Daniel 4, 10 die jüdische Benennung exensyogos aus der platonischen exensyogos ab, und bestreitet dann den historischen Zusammenhang zwischen Jr bei Daniel und jenem spätzidischen Engelnamen.

<sup>42</sup> Auch Isibor von Pelusium (Epp. II, 177) erklärt eie für Erzengel mit Bezug auf die Bestimmung, die göttliche Offenbarung den Menschen zu vermitteln.

<sup>43</sup> Gifenmenger Entbedt. Jubenth. II, 375.

Menschen fleischlich vergangen 44. Auch im Buche Henoch (69, 9) wird erzählt, die Menschen hätten die Kunst des Schreibens von ben Engeln erlernt, welche mit ben Töchtern ber Menschen gefallen seien. Uebereinstimmend endlich heißt es in den Testamenten der zwölf Patriarchen, die erenyvoor hätten sich vor der Sündstuth mit den Weibern vermischt und die Riesen erzeugt 45. Was also die Genesis (6, 2) von dem Falle der "Söhne Gottes" berichtet, bezog man auf die Engel, und zwar glaubte man dieses Vergehen nur burch einen längern Umgang erklären zu können. Dieser konnte aber wiederum nur Statt gefunden haben behufs Unterweisung ber Menschen Seitens der Engel. Da nun nach dem biblischen Berichte die wichtigsten Botschaften durch die Engelfürsten an die Menschen gebracht wurden, und darum die Tradition diese zu den ersten Lehrern des menschlichen Geschlechtes gemacht hatte 46, so mußten auch diese (bie Wächter) jene Engel sein, welche burch bie Schönheit der Menschentöchter verführt wurden. Wie ist aber diese Sage bamit in Einklang zu bringen, baß es ber Erzengel sieben gibt, und daß diese in späterer Zeit noch als "Heilige" und "Wächter" den Thron Gottes umstehen? Zur Beantwortung dieser Frage ist

<sup>44</sup> Rap. 4 (II, 240).

<sup>45</sup> Test. Rub. n. 5, test. Nephth. n. 3.

<sup>46</sup> Wenn Jubil. c. 2 (II, 233 f.) der "Engel des Angesichts" dem Mopses bie Schöpfungsgeschichte offenbart, so ist dies, wie ber Zusammenhang lehrt, auch wieber ber ftete und nachste Begleiter Jehova's. Er wirb gleichsam als sein Scheimsekretar geschilbert. Ganz nach berselben Anschauung beißt es Test. Jud. n. 25, ber Herr selbst segne ben Levi (als Reprasentant bes Priesterthums) und "der Engel des Angesichts" (o appelog rou xpodexov) den Juda (als Repräsentant des Königthums). Dieser Name stammt übrigens aus Is. 63, 9 und bezeichnet ben Engel, ber stets das Angesicht Gottes sieht Derselbe unterscheibet also seinen Träger von ben übrigen Engeln ungefähr ebenso, wie der Titel eyengogos; nur erscheint bemerkenswerth, daß mitunter Einem ausschließlich jener Name beigelegt wirb. Dieser Umstand hat wenigstens später babin geführt, bag man ben "Engel bes Angesichts" zu einem Mittelwesen zwischen Gott und ben Geschöpfen machte nach Art bes מלאָך יהוָה; er wird zu bem rabb. Metathron. In wieweit bies schon in den oben angeführten Stellen geschehen ift, dürfte sich schwer ents scheiben lassen.

zuvörberst baran zu erinnern, daß im Buche Henoch, woraus wir die Namen der 7 Erzengel kennen, auch gemeldet wird, Lucifer werbe für seine Fleischessünde bestraft (88, 1. 90, 24). Lucifer befindet sich nicht unter jenen Sieben, und doch muß er seinem Ramen nach ein hervorragendes Mitglied ber Geisterwelt gewesen Wir erinnern ferner an jene sieben wegen Ungehorsams an einen Strafort verbannten Sterne. Auch diese können kaum etwas anberes als Geisterfürsten gewesen sein. Demgemäß war die jüdisch= traditionelle Anschauung folgende: Die Engelklasse, zu welcher die sieben Thronassistenten Gottes gehören, die Klasse der exenxogoi umfaßte ursprünglich eine verhältnismäßig große Anzahl von Geistern, aber bei Weitem die Meisten berselben sind gefallen: Die Einen durch Ungehorsam, die Andern durch fleischliche Vermischung mit ben Töchtern ber Menschen. Daß ungeachtet dieses im Buche Henoch gemachten Unterschiedes die exogyogoi sämmtlich des letztern Bergehens beschuldigt werden, rührt dann wohl daher, daß nur von sieben ungehorsamen Sternen die Rebe ift, während ebenfalls bei Henoch selbst (6, 5) 200 Engel sich mit Menschentöchtern vermischt haben 47.

<sup>47</sup> Auf diese Weise läßt sich die Entstehung der einzelnen Borstellungen begreifen; bag man fich später eines solchen Busammenhanges nicht immer bewußt blieb, ift selbstverständlich. Wesentliche Abweichungen von dieser Ueber= lieferung finden sich selten. Die bemerkenswertheste ift wohl die von Erppho im Dialoge Juftin's (c. 79) ausgesprochene. Die Annahme, bag Engel gefünbigt hatten und von Gott abgefallen feien, wirb hier gerabezu für eine Blasphemie erklärt. Nirgendwo aber wird jener ganze Sagenkreis sustematischer und zusammenhängender vorgetragen als in den pseudo = clement. Ho= milien; selbst die hier vorkommenben Abweichungen von der judischen Trabition find nur um des Systemes willen erdacht. Es heißt nämlich daselbst VIII, 12 sqq., bie Engel der letten Ordnung erschienen als Menschen (weil bem menschlichen Wesen am nächsten stehend); vollständig Mensch geworben, seien sie von der bosen Luft besiegt worben, und hatten barum in bie Engelnatur nicht zurudkehren können; nur einmal fei es ihnen möglich gewesen, ben Beischlaf zu vollziehen, für bie Folge hatten sie bie verführten Beiber (wie jum Schabenersat) auf bie Schäte ber Erbe hingewiesen, fie in Magie, Aftronomie u. f. w. unterrichtet; nach bem Falle würden fie Damonen genannt, und ihre Rinber seien bie Siganten.

11. Mit der Vorstellung aber begnügte man sich nicht, daß diejenigen von den Geisterfürsten, welche sich in allen Versuchungen standhaft gezeigt und sich rein erhalten hätten, nun auch allein ben Thron Gottes umständen. Schon das Buch Henoch unterscheibet wieder die Engel der Gewalt und der Herrschaften (61, 10). Es können barunter nur Engel, nicht die Erzengel verstanden werden. Welchen speziellen Unterschied man zwischen diesen beiden Klassen von Engeln gemacht habe, und ob überhaupt ein solcher mit Consequenz gemacht worden sei, läßt sich nicht mehr ermitteln. ftimmter wird im Buche ber Jubiläen von Engeln bes Angesichts, Engeln der Heiligsprechung d. h. Lobpreisung und heiligen Engeln geredet 48, und noch ausführlicher wird ebendaselbst an einer andern Stelle unterschieben zwischen ben Geistern, "bie vor ihm bienen" den "Engeln des Angesichts", den "Engeln ber Lobpreisung" und endlich den vielen Engeln der Elementargeister 49. Ueber das Berhältniß der Engel zu diesen Elementargeistern haben wir schon bas Nöthige gesagt. Die Engel ber Elemente ober ber Elementargeister set aber das Buch der Jubiläen offenbar auf die tiefste Stufe, ebenso wie an der erstern Stelle "die heiligen Engel" jedenfalls am Niedrigsten stehen. Außer den Engeln des Angesichts und der Heiligsprechung werden dann an der zweiten noch diejenigen aufgeführt, "welche vor ihm dienen". Engel der Heiligsprechung sind, wie der Name ausweist, diejenigen, welchen auch nach späterer jubischer Anschauung das Amt oblag, Gott zu lobpreisen 50. Unter

<sup>\*\*</sup> Rap. 15 (III, 9). In dem von Ceriani veröffentlichten lat. Fragmente wird der Unterschied etwas verwischt, wodurch sich die Uebersetung entweder als ursprünglich mangelhaft oder als im Lause der Zeit verstümmelt erweist. Monum. tom. 1, sasc. 1, p. 16 heißt es nämlich: quoniam omnis angeli vultus et omnes archangeli benedictionis a diedus creaturae ipsorum coram angelorum vultuum et angelorum sanctisseationis sanctisseavit istrahel, ut esset simul cum ipso et cum angelis sanctorum ipsius.

<sup>49</sup> Kap. 2 (II, 234).

<sup>50</sup> In dem spätern Targum des Pseudo Jonathan zu Gen. 32, 26 haben die lobpreisenden Engel (מלאכריא משכחירא) schon ihre bestimmten Tagzeiten nach Art der jüdischen Gebetsstunden. In der gnostischen Poenit. Ad. ist diese Anschauung insofern geändert, als alle Dämonen und Engel und auch die Menschen ihre Stunde der Lobpreisung haben (Journal Asiat. 1853, p. 452 sqq.).

den Engeln des Angesichtes endlich haben wir wohl die Erzengel zu verstehen, wie denn auch der Begleiter Jehova's, der dem Monses die Schöpfungsgeschichte offenbart, gerade in unserm Buche als Engel des Angesichts bezeichnet wird. Der Name rührt, wie bezüglich jenes Einen schon erwähnt wurde, daher, daß diese Geister unmittelbar in der Nähe Jehova's sich besinden.

Man hatte auch noch andere ähnliche Eintheilungen. Wir berufen uns hiefür auf die Testamente der Patriarchen. Allerdings ist dies eine judenchristliche Schrift; aber ihre Engellehre steht durch= aus auf jübischem Boben 51, wie sich auch nicht anbers erwarten läßt, da das Buch in der Zeit von Titus bis Habrian abgefaßt worben ist. Etwa ein halbes Jahrhundert jünger, als das Buch ber Jubilaen, hat es bessen Engellehre im Großen und Ganzen bewahrt. So werben auch in ihm die Engel des Angesichtes des Herrn nebst den lobpreisenden erwähnt, und zwar heißt es von Lettern, daß sie sich nebst benen, welche Fürbitte für die in Un= wissenheit fehlenben Gerechten einlegen, in Einem Himmel zusammen bestinden 52. Nach dieser Anschauung hat also wohl Gott bei der Bertheilung ber Rollen an die himmlischen Geister eine große Klasse von Betenden ausgesondert und ihr einen bestimmten Raum des Himmels angewiesen. Diese Klasse ber Beter umfaßt bann wieber zwei Abtheilungen, die der Danksagenden ober Lobpreisenden und die der Bittenden. Natürlich kann das Bittgebet bei Engeln nur Fürbitte sein.

Wegen der sonst so ausgebildeten und durchaus jüdischen Angelologie unserer Schrift kann es denn auch nicht etwa als Reminiscenz an den neutestamentlichen Sprachgebrauch angesehen werden, wenn an jener Stelle von den "Thronen" (Pyóvoc) und "Mächten" (Esovoice) die Rede ist, welche wieder in einem Himmel für sich existiren. Vielmehr muß man umgekehrt sagen: jene Benennungen der Engel waren im Judenthum gebräuchlich, und darum konnte der Heiland wie die Apostel sich nicht verständlicher ausdrücken, als

<sup>31</sup> Bgl. Vorstman De Testam. p. 90.

<sup>52</sup> Test. Levi n. 3: οἱ ἄγγελσι τοῦ προσώπου κυρίου, οἱ λειτουργοῦντε καὶ ἐξιλασκόμενοι πρὸς κύριον ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀγνοίαις τῶν δικαίων.

wenn sie jene Namen beibehielten; und da auch sie Unterschiebe im Geisterreiche lehrten, so boten sich eben die verschiebenen Namen zur Bezeichnung ber vorhandenen Differenzen als die anwendbarsten fehr natürlich bar. Darum sind benn die Engelnamen bes Neuen Teftamentes als ursprünglich jüdische anzusehen. Selbstverständlich aber hat der Apostel die Abstufungen der himmlischen Geister nicht erschöpfend aufzählen wollen, wenn er Ephes. 1, 21 ober Col. 1, 16 mehre solcher Benennungen neben einander stellt. Ganz bestimmte, consequent festgehaltene Unterschiede sind bei jenen verschiedenen Namen nicht einmal anzunehmen. Dies geht schon aus 1. Petr. 3, 22 hervor, wo Engel neben Mächten und Kräften (dyyelw xal efovσιών και δυνάμεων) genannt werden zur Bezeichnung bes ganzen überirdischen Geisterreiches, während sonst neben diesen Rategorien noch andere aufgeführt erscheinen. Auch wird 2. Petr. 2, 10 dozu neben χυριότητες als Synonymum gebraucht zur Bezeichnung ber Engel überhaupt. Das Ergebniß ist also dieses, daß in der spätern Zeit unter den Juden zur Bezeichnung verschiedener Abstufungen im himmlischen Geisterreiche verschiedene Namen aufgekommen find, daß man auch mit einigen von diesen ganz bestimmte Begriffe verband, daß aber die meisten nur die Bestimmung hatten, im Allgemeinen Unterschiebe anzugeben, und daß auch eine constante Zahl von Engelklassen in der jüdischen Tradition nicht existirte.

12. Wir kommen am Schlusse dieser Untersuchung wieder auf deren Ausgangspunkt zurück. Es wurde nämlich bemerkt, daß der obersten Engelklasse, den exonixogor, in der jüdischen Sage die doppelte Rolle zugetheilt werde, Lehrer und zugleich Verführer der Menschen gewesen zu sein. An Letteres, an den Fall der obersten Engel mit den Menschentöchtern, hat sich denn allmälig ein weit ausgesponnenes, geordnetes System von Vorstellungen angeknüpst. Um dasselbe klar zu machen, müssen wir die ganze Engelgeschichte übersichtlich darstellen. Nach dem Buche der Judisäen sind die Engel sämmtlich am ersten Schöpfungstage erschaffen worden.

<sup>53</sup> Kap. 2 (II, 234). Der Widerspruch des spätern jüdischen Midrasch mit dieser Angabe (s. Treuenfels a. a. D. S. 10) hat für unsere Sache kein Interesse.

Bon einer Prüfung und Bewährung ober einem Falle berselben ist gar keine Rebe. Alles vielmehr, was in ben spätern jübischen Schriften über die Engel mitgetheilt wird, macht den Eindruck, als seien die himmlischen Geister vom ersten Augenblicke ihrer Existenz an fofort in einen bleibenden Zustand eingetreten; von einem Falle wird nur als von einem gleichfam zufälligen, und nicht durch eine allgemeine Prüfung veranlagten Ereignisse gesprochen. Wollen wir in dem bei Henoch (18, 13 ff.) erwähnten Ungehorsam der sieben Sterne nicht auch die Fleischessünde der Wächter erkennen, so hätten wir hier ein zweites Vergehen, eine Art Aufstand, in Folge bessen jene Sieben aus bem himmlischen Reiche verstoßen wurden. An eine von Gott angeordnete Prüfung wäre auch hierbei nicht zu benken. Der Hauptfehltritt ber Engel aber, um ben bas spätere Judenthum wußte, ist und bleibt die Versündigung mit den Menschentochtern. Denn während jener Aufstand, so viel uns be= kannt ist, nur im Buche Henoch vorübergehend erwähnt wird, zieht sich die Erzählung von jener abscheulichen That der Engel durch die ganze spätere jübische Trabition hindurch. Man kann gerabezu behaupten, daß die Stelle Gen. 6, 2, welcher jene sonderbare Sage ihre Entstehung verbankte, ganz allgemein von ben spätern Juben in der mehrerwähnten Weise gedeutet wurde 54.

Diese Stelle, natürlich nur in dem angegebenen Sinne, war nun um so wilksommener, als man doch auch durch die alttestas mentlichen Schriften, sowie aus der täglichen Lebenserfahrung wußte, daß es bose überirdische Geister gebe. Die Erzählung der

**1** 

Bielleicht hat auch ber aler. Ueberseter von Is. 30, 4 auf diese Sage angespielt, da er abweichend vom hebr. Terte äyyedor norngor erwähnt. Jezbenfalls hat er damit die Dämonen bezeichnen wollen, wußte also um einen Engelsall. Denn es läßt sich nicht wohl annehmen, daß er diese nur aus dem Grunde mit jenem Namen sollte belegt haben, weil sie in der Symmetrie des ganzen Geisterreiches den (guten) Engeln correspondiren. Auch liest wenigskens der cod. Alex. nehst einigen jüngern Hohr. Gen. 6, 2 äyyedor rov Jeov sir vioi rov Jeov. Flav. Jos. (Antt. I, 3, 1) und selbst der spiritus alistische Philo (de gigant. §. 2) sprechen bei dieser Stelle ebenfalls von den äyyedor Jeov.

Genesis (6, 2 ff.) erklärte nun beren Entstehung 55. Das Buch Henoch sagt mit voller Bestimmtheit (15, 8 ff.): Die von den gefallenen Engeln und ben Menschentochtern erzeugten Riesen sind bie Dämonen und heißen bose Geister. Sie haufen in ben Wolken und werden von da herabgestürzt, um unsichtbar, wie sie sind, unter den Menschen Unheil anzurichten. Die Macht ber bosen Geister geht aber nach dem Buche ber Jubilaen so weit, daß sie sich selbst über die Gedanken der Menschen erstreckt 56. Von ben Söhnen Noe's erzählt bieselbe Schrift, daß sie sich burch Essen von Blut versündigt hätten, und dies gilt nach ber Auffassung ihres Autors als eines der größten Verbrechen; aber unreine Seister sind es gewesen, welche die Unglücklichen bazu verführten 57. Aehnlich heißt es in den Testamenten der zwölf Patriarchen, Beliar (was nur ein anderer Name für Satan ist) habe bem Menschen sieben Geister des Jrrthums gegeben 58. Sollte dies Lettere auch lediglich eine Personifikation sein, so wird doch sicher an dieser Stelle bas menschliche Irren auf den bosen Geift Beliar zurückgeführt. Beiter erzählt der Verfasser im Testamente Dan (n. 1), einer ber Geister Beliar's habe ben Rath ertheilt, ben Joseph zu töbten. Ebenda= selbst aber (n. 4) wird gesagt, bei andauernder Verwirrung der Seele (ταρασσομένης δέ τῆς ψυχῆς συνεχῶς) weiche ber herr von ihr, und herrsche (xvoievei) über sie Beliar. Das Stärkste dieser Art ist Test. Nephth. n. 8 behauptet, wenn es heißt, der Teufel mache sich die Bosen zum Eigenthum, zu seinem eigenen Werkzeuge (ws idiov oxevos). Der Zustand der Besessenheit wird also hier als ber Höhepunkt ber Herrschaft aufgefaßt, welche ber Teufel über ben sündigen Menschen ausübt. Ebenso räumt Flavius Josephus den bosen Geistern die Fähigkeit ein, auf die Schicksale

57 Rap. 11 (III, 1).

١

Die Ansicht des Flav. Jos. (B. J. VII, 6, 3), die bösen Geister seien die Seelen sündhafter Abgestorbenen, steht ganz vereinzelt da, und kam mehr unter den Heiden (vgl. Tert. de test. an. c. 3) als unter den Juden vor. Darum wird sie auch bei Jos. selbst als heidnische Reminiscenz zu bezeichnen sein. Ueber eine ähnliche Aeußerung im B. der Jub. s. unten.

<sup>56</sup> Rap. 12 (III, 4).
56 Test. Rub. n. 2.

bes Menschen zu wirken. B. J. I, 32, 2 läßt er ben Herobes fagen, irgend ein Damon (δαίμων τις) veröbe sein Haus. Nach B. J. VII, 6, 3 steht es sogar in ber Gewalt ber Damonen, birekt die Menschen zu töbten. Auch die Besitzergreifung ber Menschen durch die bosen Geister ist ihm bekannt. (Ibid.) 59 Ebenfalls geht Mastema, der oberste der Teufel, darauf aus nach dem Berichte bes Buches ber Jubiläen, bem Menschen auf alle mögliche Weise zu schaden 60. Er schickt sogar die Bögel, daß sie den auf den Acter ausgestreuten Saamen auffressen 61; und nur Jehova verhin= bert es burch seine Dazwischenkunft, daß Mastema ben Monses tödtet, da dieser mit den befreiten Jøraeliten aus Aegypten zieht 62. Abgesehen von der Angabe über die Entstehung der Dämonen ist natürlich im Allgemeinen in allen biesen Schriften nur bas gesagt, was im Wesentlichen auch in ben biblischen Büchern sich vorfindet. Erzählt ja auch das Buch Tobias von dem Dämon Asmodäus, daß er die Männer der Sara nach einander getöbtet habe, und wird die Fortsetzung bieser verberblichen Wirksamkeit nur durch die Da= zwischenkunft Raphaels gehemmt. Daß aber die Anschauungen gerade dieses Buches auf die spätere jüdische Engel= und Dämonen= lehre jedenfalls großen Einfluß gehabt haben, wurde bereits bemerkt. Rur tritt, wie gesagt, noch die an Gen. 6, 2 anknüpfende Ansicht über bie Entstehung ber Dämonen hinzu.

Schon in der damaligen Zeit verband sich mit der Beobachtung dieser Thatsache viel Aberglaube. Jos. 3. B. erzählt in allem Ernste trop seiner Aufgeklärtheit, die Kunst die bösen Geister zu vertreiben rühre von Saslomo her. Sie habe sich durch die Jahrhunderte vererbt und sei noch in seiner Zeit ausgeübt worden. Ein gewisser Eleazar nämlich habe in Gegenwart Bespasian's, dessen Söhne und vieler hohen Offiziere einen Dämon beschworen. Mit einem Ringe, unter dessen Platte sich eine bestimmte Wurzel besunden, habe derselbe unter Anwendung einiger von Salomo herrührenden Formeln und unter Anrusung seines Namens den Dämon einem Beselsenen an der Rase herausgezogen (Antt. VIII, 2, 5). Auch B. J. II, 6, 3 sagt er von einer Wurzel Baaras, daß sie die Kraft besitze die Dämonen zu vertreiben.

Kap. 10 (II, 253). Dillmann erklärt biesen Namen aus dem Hiphil von Doil, so daß er mit Satan gleichbedeutend wäre. Es scheint dies durch Kap. 50 (III, 70) bestätigt zu werden, woselbst gesagt wird: weder Satan noch irgend ein Böser.

<sup>61</sup> Rap. 11 (III, 2).

<sup>•</sup> Rap. 48 (III, 66).

So erscheint also nach der spätern jüdischen Auffassung Mastema, der auch Beliar, Azazel, Sammael und Beelzebul <sup>63</sup> genannt wurde, der Fürst der Teufel, mit den übrigen bösen Geistern als materieller wie geistiger Beschädiger der Menschen. Bei dieser Zussammenfassung des spätern jüdischen Glaubens bezüglich dieses Punktes erhellt, daß sowohl die frühern himmlischen Geister selbst, wie die von ihnen mit den Weibern erzeugten bösen Geister oder Dämonen an jener teuflischen Wirksamkeit sich betheiligen.

13. Während nun den letztern im Buche Henoch die Luft zum ständigen Aufenthaltsorte angewiesen wird, von wo aus sie die Menschen quälen, nennen bie Testamente ber Patriarchen ben Beliar, ben Teufelfürst, geradezu den Luftgeist (ἀέριον πνευμα) 64. Aller: bings ist zwischen den Dämonen ober bosen Geistern und ben Satanen in der Apokryphenliteratur, zumal im Buche Henoch, ein Unterschied gemacht. Aber dieser Unterschied verhindert nicht die gemeinschaftliche Wirksamkeit. Auch ist die Differenz nicht so wesentlich, als Dillmann 65 glaubt. Er behauptet nämlich, wie bas Alte Testament nichts über ben Ursprung ber Satane lehre, und auch das Neue Testament die Teufel von den Engeln, die ihre Wohnsitze verlassen hätten, den eigentlichen Dämonen unterscheide, so hätten auch nach dem Buche Henoch die Satane gar keine Beziehung zu bem Engelfall und bessen Folgen, sonbern träten sofort als bose Mächte in die Geschichte ein. Diese sonderbare Behauptung geht lediglich von den Namensunterschieden aus, um Schlußfolgerungen

Matth. 10, 25. 12, 24. 27. Mark. 3, 22. Luk. 11, 15 ff. Der Rame βεελζεβούλ (Gott ber Unreinigkeit), woraus die Form βεελζεβούβ (Fliegengott) entstand, scheint zur Zeit Christi der gedräuchlichste gewesen zu sein. Für Mastema sindet sich Act. Philippi in Hellade s. 8 bei Tückendorf Act. Apostt. apocr. Lips. 1851, p. 98, μανσημάτ. Im spätern Judenthum aber ward der aus dem B. Todias bekannte Dämon Asmodäus für den Obersten der Teufel angesehen (vgl. Eisenmenger Entdecktes Judenth. I, 351 ff.) Dies geschieht auch schon in dem sehr alten Apotrophum Act. et Mart. Matth. s. 17, bei Tischend. l. c. p. 177, wo ein Teufel angeredet wird: δ Ασμοδαίε, βεελζεβούλ, σατανά!

<sup>64</sup> Test. Benj. n. 3.

<sup>65</sup> Das B. Henoch, zu 40, 7.

zu ziehen, die in der Sache selbst gar nicht begründet sind. Können denn die Satane oder Teufel nicht dieselben sein, wenn sie an ans dern Stellen als frühere Engel bezeichnet werden? Und wenn das Buch Henoch (40,7) die Satane als Ankläger der Menschen vor Gott auftreten läßt, warum soll man denn dabei an andere denken müssen, als an die gefallenen Engelfürsten? Wir haben nur die beiden Unterschiede festzuhalten, daß Ein Geist an der Spitze des sinstern Reiches steht, und zweitens daß, wenigstens dem Berichte des Buches Henoch gemäß, auch die von den gefallenen Engeln mit den Weibern erzeugten "Niesen" diesem Reiche als Dämonen ans gehören.

Es scheint nur schlecht hiermit übereinzustimmen, was sonst in ben jüdischen Apokryphen von der Bestrafung der gefallenen Engel gemeldet wird. Entsprechend der-fortgesetzten Thätigkeit zur Besichäbigung der Menschen, treibt, wenigstens nach der angeführten Stelle aus den Testamenten der Patriarchen, der Fürst der Teufel gleich den Dämonen des Buches Henoch sein Unwesen in der Luft. Sanz anders aber lauten die Berichte über den Strafort der Gessallenen. Nach Henoch (10, 4 f.) soll Azazel gebunden an Händen und Füßen in eine Grube in die Wüste in Dudael geworfen wers den 66, bedeckt mit spitzigen Steinen und Finsterniß 67, um am Tage

Die Bufte muß man sich überhaupt gern als Aufenthaltsort ber Däsmonen gedacht haben. Selbst in Alexandrien war diese Anschauung geläufig; benn in der LXX zu Js. 13, 21. 34, 13 f. werden unter den wilden Thieren als Bewohner verwüsteter Orte auch Sirenen und Dämone (Satyre) genannt. Im hebr. Tert wird dafür von Straußen (Tyr) oder ähnlichen Thieren (Diese) und von Böden (Tyr) gesprochen. Die weiblichen Thiere wurden in der Uebersetung zu Sirenen, die männlichen, behaarten (Bulg.: pilosi) zu Dämonen (Satyren). Nur an letzterer Stelle ist daemonia auch in die Bulg. übergegangen. Auch Tob. 8, 3, wo von der Entsernung des Asmosdus die Rede ist, wird der Ausdruck gebraucht, er sei in der Wüste Odersägyptens sestgelegt worden. Diese volksthümliche Ausdrucksweise wendet das rum auch der Heiland an, da er (Matth. 12, 43) von dem Berhältniß der Dämonen zu den Menschen spricht. Bgl. auch Offenb. 18, 2.

erinnert an den Sündenbock, der dem Azasgel in die Wüste zugeschickt wurde (Lev. 16, 10. 22), wie Dillmann z. b. St.

des Gerichtes in den Feuerpfuhl zu kommen. Nach 54, 4 ff. gehen die Anhänger Azazel's demselben Schicksale entgegen; sie werden mit schweren Ketten und Steinen belastet, und nach 10, 12 f. liegen sie bis zum Tage bes Gerichtes unter ben Hügeln ber Erbe. einer andern Stelle (67, 7) werden die vulkanischen Erscheinungen für Zeichen bes brennenben Thales ausgegeben, in welchem unter ber Erbe bie gefallenen Engel leiben. Das Gleiche gilt nach 67, 8 von den warmen Heilquellen, welche zwar zur Heilung des leiblichen Organismus, aber zur Bestrafung bes Geistes bienen. Unb wenn einst die Geister aus jenen provisorischen Straforten entlassen sind, um die ewig bauernden Höllenqualen anzutreten, bann werben auch jene Quellen erkalten (67, 11). Nur ber Form nach einfacher, dem Gebanken nach aber völlig übereinstimmend mit jener Sage, erklärt ungefähr zwei Jahrhunderte später der Verfasser des Buches der Jubiläen, jene Fleischessünder aus dem Engelreiche lägen gebunden in Mitten der Erde 68. Das Alles wird aber bloß von den gefallenen Engeln selbst gesagt, nicht auch von ihrer im Verbrechen erzeugten Nachkommenschaft. Vielmehr hoffen ihre Sohne nach Hen. 10, 10 fünfhundert Jahre zu leben 69, und bann werben sie, die Riesen, als Dämonen in die Luft versetzt. Man sollte demnach meinen, nach der jüdischen Ueberlieferung gingen die Bersuchungen und Quälereien nur von diesen letztern aus, die gleich lebenbigen Damokles=Schwertern stets brohend über ben Menschen schweben, während jene, die gefallenen Engel selbst schwer und

richtig bemerkt. Er hätte nur noch hinzufügen können, daß auch Pilo (quis rer. div. her. §. 37) den Sündenbock mit der xaxodaimovia in Berbindung bringt.

68 Kap. 5 (II, 242).

<sup>69</sup> Dillmann erklärt die Worte: "sie hoffen auf ein ewiges Leben" aus dem Zusate: "und 500 Jahre zu leben" wohl richtig für: auf ein übersaus langes Leben.

<sup>70</sup> Nur nach Einer Trabition, welche in der ältern jüdischen Sibylle ihren Ausbruck gefunden hat, heißt es (Sibyll. I, 101 sqq.), die Giganten würden mit unlösdaren Ketten verwahrt (δεσμοϊς ἀξιρήκτοις περυλαγμένοι) in die Hölle geworfen. Es erinnert dies an die Ketten und die provissorische Ausbewahrung Azazel's. Jedenfalls steht aber diese Angabe vereinzelt da.

schmerzlich gefesselt die Untiefen ber Erbe nicht zu verlassen im Stande sind. Ob sich nun die Juden beren schäbliche Wirksamkeit als eine geistig vermittelte, aus bem Innern ber Erbe bis auf beren Oberfläche sich erstreckende gebacht haben, ober ob sie etwa eine zeitweilige Befreiung ber Gefesselten zur Belästigung ber Menschen annahmen, läßt sich nicht ermitteln. Am wahrscheinlichsten ist wohl, daß sie die Vorstellungen unvermittelt neben einander stehen ließen, die Gefallenen seien gefesselt zur eigenen, vorläufigen Strafe, und wiederum, sie quälten die Menschen. Letzteres hatte bann zur Folge, daß man von ihnen als von Luftgeistern sprach, weil die versuchens ben und qualenden als solche gebacht wurden. Ueber tieser Vor= stellung ware natürlich bie andere von dem Gefesseltsein in Mitten ber Erbe vergessen worden, ober weniger mißverständlich gesagt, beibe Vorstellungen hatte man abwechselnb in ben Vorbergrund ge= stellt, je nachbem man die Gefallenen als Sträflinge ober als Quälgeister dachte. So ist der in der Erde schmachtende Azazel zugleich Beliar, ber Luftgeift.

Dem Wesen und bem eigenen Zustande nach werden also bie gefallenen Engel ober Satane im spätern Judenthum unter= schieben von den Giganten ober Dämonen, und ebenso in ihrem Verhältnisse zu ben Menschen; aber insofern sie alle zusammen bas finstere Geisterreich bilden, wird dieser ihr Unterschied nicht hervor= gekehrt. So waltet benn auch bie Ibee ihrer Gleichartigkeit vor, wenn sie als die heidnischen Götzen bezeichnet werden. oben schon Berührungspunkte zwischen ber jüdischen Engellehre und der griechischen Philosophie hervorgehoben. Aehnliche Berührungs= punkte sind vorhanden zwischen dem griechischen Volksglauben und bem Judenthum. Oberflächlich angesehen zeigten die Geisterschaaren, von welchen die Juden sich die Himmel bevölkert dachten, und welche sie den Völkern, den Elementen und allen Geschöpfen zutheilten als beren Kührer und Beschützer, einige Aehnlichkeit mit den vielen Söttern und Göttinnen bes Olymp und noch mehr mit ben Genien und niedern Göttergestalten, welche nach griechischer Vorstellung das All bevölkerten und belebten. Daher äußert schon Philo 71

<sup>71</sup> De profug. §. 38 (ed. Mang. p. 577).

die Ansicht, die Engel würden von den Heiden irrthümlich für Götter ausgegeben. Da nun aber zu ben überirbischen Geistern auch bose gehörten, so mußte die heidnische Götterwelt natürlich diese mit in den Kauf nehmen. Abgesehen von allen wirklich bamonischen Erscheinungen auf dem Gebiete des Heibenthums, war auch bessen ganzes Wesen nur zu sehr geeignet, als ein grauenvolles und finsteres angesehen zu werden, sobald man nicht den heitern Genuß Weniger, sonbern das wahre Wohl der ganzen Menschheit und die Idee ächter und ernster Religiosität zum Maßstabe der Beurtheilung machte. Darum mußte man balb ben milbern Gebanken Philo's fallen lassen, um die heidnische Götterwelt rundweg als das Dämonenreich zu bezeichnen. Der Name δαίμων ober δαιμόνιον, ursprünglich nach griechischem Sprachgebrauche bas Göttliche bezeichnend, nahm nun in bieser Anschauung bie Bebeutung von Aftergottheit, Götze und Teufel an. So gab ber ale randrinische Uebersetzer von Ps. 96 (95), 5 אַלִילִים mit δαιμόνα wieber: alle Götter ber Heiben sind Götzen, Damonen. Ebenso heißen auch in der LXX zu Deut. 32, 17 die Göhen, schon δαιμόνια, und gleichfalls Ps. 105 (106), 37, womit noch Bar. 4, 7 zu vergleichen ist. Is. 65, 11 übersetzt der Alexandriner das hebräische 71 (die Göttin Fortuna der Babylonier) mit daiμόνιον. Natürlich zwingt weder der Zusammenhang noch der Sprachgebrauch, bei biesen Stellen gerabezu an die gefallenen Geister zu denken. Aber daß in der spätern Zeit δαιμών ober δαιμόνιον Satan, Teufel bebeutet, brauchen wir schon Angesichts ber neutestamentlichen Terminologie nicht erst zu bemerken 72. Und nicht allein finden wir unter dieser Benennung auf christlichem Standpunkt die Anschauung ausgesprochen, daß die Götzen bose Beister seien, sondern es wird auch in der spätern judischen Lite-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Selbst Apgesch. 17, 18 kömmt freilich δαιμόνια noch im Sinne von Gottheit vor, aber nur in der Ausbrucksweise der Athener; bei Flav. Josen mehrern Stellen (Bell. Jud. I, 2, 8. 31, 3). Daneben kennt er indehauch δαιμόνια als gebräuchlichen Kunstausbruck für böse Geister; vgl. B. J. VII, 6, 3: τὰ γὰρ καλούμενα δαιμόνια κτλ.

ratur ausbrücklich gesagt. So offenbart im Buche ber Jubiläen Jeshova dem Monses auf Sinai die zukünftigen Dinge; unter anderm auch von den Israeliten: Und sie werden sich Steinbilder machen und geschnitzte Holzbilder, und werden vor ihnen niederfallen, daß sie in Sünde gerathen, und werden ihre Söhne den Dämonen opfern und allen den Werken der Verirrung ihres Herzens 73. Daß hier die heidnischen Sötter ausdrücklich als die bösen Geister bezeichnet werden, seuchtet ein 74.

15. Ungeachtet ber scheinbar großen Verwirrung, welche in ber jüdischen Engel = und Dämonenlehre herrscht, kann man boch wenigstens ber Entstehung ber einzelnen Iven richtige und meist biblische Grundgebanken nicht absprechen. Am weitesten hat sich jedenfalls die Anschauung über den Ursprung der Dämonen von der Wahrheit entsernt. Aber auch bei der Combination der einzelnen Auffassungen ist viel Unrichtiges und Abenteuerliches mit untergelausen. Es ließ sich dies bei der wenig nüchternen, dagegen höchst phantasiereichen Denkweise der jüdischen Nation gar nicht vermeiden. Um so mehr jedoch that hier eine Ausscheidung der mythischen Elemente Noth und eine Berichtigung zahlreicher und vielgestaltiger Irrthümer. Darum ermahnt der Apostel Paulus die Kolosser, sich nicht versühren zu lassen zu falschem Engeldienst durch Jemanden, der sich in das versteige, was er nicht gesehen <sup>75</sup>. Auch wird die dem Titus ertheilte Warnung vor "jüdischen Sagen" (1, 14) wohl

Fap. 1 (II, 232). Offenbar liegt dieser Darstellung Ps. 106, 37 zu Grunde, wo (105, 37), wie bemerkt wurde, auch in der LXX δαιμόνια ges braucht ist.

ren an. Kap. 22 (III, 21). Diese Neußerung wird verbunden mit den beiden andern, sie schlachteten ihre Opfer den Todten und äßen auf den Gräbern. Mit Letterm ist natürlich das Essen von Opsermahlzeiten gemeint. Die Däsmonen sind also wohl die verstordenen Heiden. Indeß geht hieraus nicht hersvor, daß der Berf. der Schrift die bösen Geister für sündige Abgestordene hielt, vielmehr liegt dies in der heidnischen Anschauung, auf welche hier Bezug genommen wird, daß die menschlichen Seelen die überirdischen Geister seinen. Nur das ist hierbei das jüdische Element, daß der Gegenstand der heidsnischen Anbetung als etwas Böses bezeichnet wird. Dämon steht also hier sür den angebeteten bösen (menschlichen) Geist.

<sup>78</sup> Rol 2, 18.

benselben Sinn gehabt haben. Neben biesen prinzipiellen Aeußerungen finden wir in den neutestamentlichen Schriften auch that= sächliche Berichtigungen im Einzelnen vor. Dahin gehört, baß Petrus und Judas von einem Falle und einer Bestrafung ber Engel reben, sogar unter Anwendung mancher bamals üblicher Bilber, aber doch so sehr mit Ausschluß aller sagenhaften Details, daß man bie Absicht einer Emendation kaum verkennen kann 76. Erzählt die jüdische Mythe von der fleischlichen Verbindung der Engel mit den Menschentöchtern, so sagen die Apostel nur: die Geister hätten ihre Stätte verlassen und ihre Würde nicht gewahrt. Dachte der jüdische Volksglaube sich die Engel mit Ketten belastet unter ben heißen Quellen in Feuer und Schwefel liegen, so wird in benfelben Ausbrücken bei ben Aposteln die Bestrafung der gefallenen Geister geschilbert, aber mit Weglassung ber speziellen Angaben und in solcher Verbindung, daß an der bildlichen Bedeutung ihrer Aeußerungen Niemand zweifeln kann. Unter bemselben Gesichtspunkte ist auch der Gebrauch der verschiedenen Engelnamen im Neuen Testamente zu beurtheilen. Wir haben bereits nachgewiesen, daß eine bestimmte Eintheilung der Geifterwelt in ben neutestamentlichen Schriften nicht gelehrt wird. Die Ausgeburten ber jüdischen Phantasie, wie sie uns noch in den judenchriftlichen Testamenten ber Patriarchen entgegentreten, erscheinen im Neuen Testamente auf ihren richtigen Kern zurückgeführt, daß es Unterschiebe unter ben Engeln gebe. Gerabe in dem Gebrauche der damals geläufigen Engelnamen, aber nachweislich ohne die in den jüdischen Apokryphen fixirte Bebeutung, liegt also wieder eine mittelbare Berichtigung ber jüdischen Angelologie.

So finden demnach, theils mit einer Berichtigung verbunden, auch manche jüdische Anschauungen in der neutestamentlichen Lehre über die Engel und Dämonen ihre Bestätigung. Wollten wir dies im Detail aussühren, so würden wir uns auf das Gebiet der neutestamentlichen Theologie verlieren. Wir verweisen darum hier nur beispielsweise noch auf einige besonders bemerkenswerthe Punkte. Vor Allem wird es stets ein vergebliches Bemühen bleiben, die

<sup>16 2.</sup> Petr. 2, 4. Jud. 6.

Lehre von der teuflischen Besessenheit der neutestamentlichen Offenbarung abzusprechen. Nur ist auch hier wieder der Unterschied her= vorzuheben, daß nach der Lehre Christi die göttliche Macht, die von ihm ausgehende Sendung, Fasten und Gebet die Teufel ver= treiben, während z. B. selbst der rationalistische Flav. Josephus baran glaubt, baß burch eine Wurzel und burch salomonische Zauberformeln bie Damonen ben Menschen an ber Rase herausgezogen werben 77. Der Apostel Paulus ferner, obgleich er vor jüdischen Engelmythen warnt, erkennt es selbst an, daß in bem heibnischen Götzendienst eigentlich ein Teufelsdienst verborgen sei 78. Doch um bieses zum Theil unheimliche Gebiet mit dem reizenbsten Anblicke zu verlassen, ben es gewährt, so betheuert Jesus in einer Weise, als sagte er etwas Neues und Unerwartetes, daß die Engel ber Kleinen stets das Antlitz seines Vaters schauten, der im Himmel sei 79. Es lag bem Zusammenhange gemäß bie Anbeutung in biesen Borten, daß die Engel ihre ganze Stellung bazu benützen würden, für bas Wohl ihrer Schützlinge sorgsam und mächtig einzutreten. Belcher Gegensatz zwischen ben jüdischen Sagen, wie sie am weit= läufigsten im Buche Henoch entwickelt werben, und biefer einfachen, erhabenen Hinweisung auf eine Thatsache, die dem Gemüthvollen so tröstlich erscheint, als vernunftgemäß bem Denkenden!

## VI. Die Anthropologie.

1. Der Mensch ist sich selbst das größte Räthsel, wenn er nach der Beobachtung Anderer und nach der eigenen Ersahrung die wichtigsten und nächsten Fragen über die Zusammensetzung seines Wesens, seine Bestimmung und sein Verhältniß zu Dem, was ihn umgibt, beantworten soll. Daher denn auch über kein philosophisches Problem so viel hin und her geredet worden ist, und so verschieden=

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Antt. VIII, 2, 5 cf. Bell. Jud. II, 6, 3.

<sup>78 1.</sup> Kor. 10, 20 f. vgl. auch Offenb. 9, 20.

<sup>79</sup> Matth. 18, 10.

artige Lösungen ersonnen wurden, als über die Frage: was ist der Mensch?' Materialismus und Pantheismus, zum Theil sich bie Hände reichend, zum Theil bis zu den außersten Gegensätzen auseinandergehend, haben beibe mit besonderer Sorgfalt der Anthropologie sich angenommen, indem sie beide im Menschen sich am unwidersprechlichsten repräsentirt und thatsächlich bewährt fanden. Die Nichteristenz einer geistigen Substanz konnte wohl nicht klarer und sicherer nachgewiesen werden, als wo sich geistige Aeußerungen an materielle Dinge, an physische Vorgänge nothwendig gebunden zeigten. Der Materialist bemächtigte sich barum bes Menschenwesens mit besonderer Vorliebe und erklärte es für ein thierisches. In welchem uns erfahrungsmäßig bekannten Geschöpfe hätte aber ber Pantheist mehr Spuren ber Gottesidee entbecken können, als in dem denkenden, fühlenden, schaffenden Prinzipe, das den Menschen Wenn sich ihm irgendwo eine lebendige, nachweisbare Gestaltung des Göttlichen auf Erden barzubieten schien, so war es in seiner eigenen Seele. Zwischen bieser blasphemischen Erhebung bes Menschen und jener schamlosen Erniedrigung steht ber Dualismus in der Mitte. Allerdings ist das thierische Element im Menschen vertreten, aber in geheimnisvoller, unergründlicher Verbindung mit einem andern, welches man, richtig verstanden, selbst bas göttliche nennen mag. Aber auch diese richtige dualistische Auffassung konnte wieder zu Verirrungen führen. Unterschied man auch die beiden so verschiedenartigen Bestandtheile, aus denen das menschliche Wesen sich zusammensetzt, so mißbeutete man boch leicht diese Verbindung ber beiben Elemente, und verstand ihre Einheit nicht. Die Sinnlichkeit, zum Bösen reizend, trat an die Stelle der Sünde ein, und ber Körper mußte bann folgerichtig vom Bösen stammen, von einem Prinzipe, welches bem im Menschengeiste repräsentirten Göttlichen feinblich gegenüberstand. Dieser Jrrthum führte die sonderbarsten

<sup>&#</sup>x27;Eine besondere Abhandlung über die Schöpfungslehre überhaupt lassen wir nicht folgen, weil hierzu das Material mangelt. Wie das B. der Weish. zeigt, hat man die Frage über die Entstehung der Welt in Alexandrien viel besprochen; aber in Palästina, wo man doch nur nebendei philosophirte, scheint diese Frage die Geister nicht in bemerkenswerther Weise beschäftigt zu haben.

Borstellungen herbei, wie sie bei den griechischen Philosophen, viel phantastischer noch in den spätern gnostischen Systemen zum Vorsschein treten.

2. Diese dreifache Verirrung bes Materialismus, Pantheis= mus und Dualismus in ihren verschiedenartigsten, fast zahllosen Formen ward durch die Offenbarung überwunden. Die Gotteslehre ausgenommen, ift die Anthropologie derjenige Gegenstand, mit welchem sich die alttestamentlichen Offenbarungsurkunden am meisten und am eingehendsten beschäftigen. Der Grund hiefür ist wohl leicht zu begreifen: nächst ber Erkenntniß Gottes und neben ihr ift bem Menschen keine so nothwendig zur Regelung seines sittlichen Berhaltens, zur Bestimmung seiner Pflichten und zum Antriebe zu beren Erfüllung, als eben bie Erkenntniß seiner selbst. Darum werben benn bie Grundzüge bieser Erkenntniß schon in ben ersten Anfängen ber Offenbarung vorgetragen. Die mosaische Schöpfungs= geschichte erzählt von der Erschaffung des Menschen, seines Körpers und seiner Seele burch Gott. Die Frage, welche die ganze alte Welt bewegte, und alle philosophischen Köpfe beschäftigend, von keinem genügend beantwortet wurde, die Frage, woher benn das Bose in die Welt, und zumal das sittlich Bose in den Menschen gekommen, wird schon im Anfange ber ältesten Offenbarungsur= tunde, wenngleich nicht spekulativ, so doch positiv und darum mit um so größerer Bestimmtheit gelöst. Es wird von dem Falle des ersten Menschenpaares gesprochen, welcher wie eine burchgreifenbe Umgestaltung ber menschlichen Verhältnisse überhaupt, so auch eine sittliche Verschlechterung zur Folge gehabt habe. Das Böse wird also schon nach ber alttestamentlichen Lehre von ber sittlichen Frei= beit abgeleitet, und weiter von bem aus ber Sünde stammenden Reize. Der Mensch erscheint nach bieser Doktrin wie eine Mißge= burt in der Welt, oder wie eine Ruine, welche noch die großartige aufzeigt, welche einst vorhanden gewesen, aber nur Trümmer zurückgelassen hat. Dennoch sind auch diese Trümmer nicht unbewohnbar, und burch Kunst kann aus ihnen sogar noch ein stattliches Gebäude geschaffen werden. Dazu jedoch ist nicht allein menschliche Ausbauer und Kunftfertigkeit erforderlich, sondern die höhere, gottliche Macht muß mithelfen, die Spuren

früherer Zerstörung, der gewaltsamsten, die denkbar ist, der Zersstörung im Keime zu verwischen. Mit andern Worten: Selbst dem in der Empfängniß schon verderbten Menschen werden sittliche Ibeale vorgehalten, und seiner getrübten Erkenntniß und seinem geschwächten Willen dietet Gott höhere Kräfte an, durch deren Answendung er jenen Ibealen nachzustreben im Stande ist; die volle Verwirklichung wird ihm indessen auf Erden nicht zu Theil. Das ist ungefähr der wesentliche Kern der alttestamentlichen Anthropologie in die spekulative Sprache übersetzt. Manches hiervon ist allerdings mehr angedeutet, als gesagt; aber im Lichte der spätern Offenbarung angesehen, machen die didaktischen Aeußerungen sowie manche geschichtliche Darstellungen im Alten Testamente diesen Eindruck.

Ungeachtet der so wesentlichen Verschiedenheit, welche zwischen ber alttestamentlichen Doktrin und ben philosophischen Spekulationen in alter Zeit über die Anthropologie bestand, war dennoch bei dem Zusammenstoß ber jübischen und hellenischen Weltanschauung gerabe bezüglich der Menschenlehre Schlimmes zu befürchten. Eben aus bem Grunde, weil Vieles aus der Anthropologie mehr angebeutet und theilweise sogar mehr vorausgesetzt, als klar ausgesprochen und ausführlich entwickelt, Anderes aber in historische Erzählungen ein= gekleibet war, machte die alttestamentliche Lehre ihre praktischen Folgen wohl geltend; aber wenn es barauf ankam, sich theoretisch und spekulativ über die Menschenlehre zu orientiren, so mußte es auch auf alttestamentlichem Standpunkte sehr große Schwierigkeiten Drang nun noch das wirre Durcheinander von Vergeben. muthungen und Erfahrungen, von Systemen und Mythen, welches die alte Welt enthielt, bis zu den Juden vor, so waren im Allgemeinen die Erscheinungen vorauszusehen, welche das sonderbare Gemisch der gnostischen Spekulationen und Phantaftereien wirklich zu Tage gefördert hat. Diese Ausläufer der Vereinigung der jüdischen Elemente mit den griechisch=philosophischen, zu denen sich auch noch christliche und andere gesellten, berühren unsere Aufgabe nicht, wohl aber die ungleich interessanteren Anfänge einer solchen Verbindung. Sehen wir wieberum zuerst zu, wie sich dieselbe am Heerde det hellenischen Judenthums gestaltete.

3. Der Größe ber Gefahr, in welcher die Reinerhaltung der

jübischen Anthropologie in den letzten Jahrhunderten vor Christus schwebte, entspricht der Nachdruck und die Ausführlichkeit, mit welcher dieselbe in jener Schrift bargelegt wird, welche authentisch und maßgebend zeigen follte, wie die jüdische Lehre in das Gewand hellenischer Spekulation und Darstellungsweise eingekleibet werden tonne. Gleichwohl haben bie meisten neuern Erklärer gerabe bem Berfasser bieser Schrift den Vorwurf gemacht, daß er mit voller Entschiedenheit sich die pythagoräische Präexistenzlehre und den plato= nischen Dualismus angeeignet habe 2. Es sagt nämlich im Buche der Weisheit (8, 19 f.) der Verfasser, er sei ein gut beanlagtes Kind gewesen und habe eine gute Seele bekommen, ober besser: er sei mit einer guten Seele in einen unbefleckten Körper eingegangen 3. Selbst B. Bauer4 erklart, bem Wortsinne nach brauche bei bieser Stelle nicht an die Präexistenz ber Seele gebacht zu werben. Und bas mit vollem Rechte. War in dem ersten Theile jener Aeußerung gesagt, ber Verfasser habe eine gute Seele erhalten, so bient bie zweite Halfte, mit  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda o \nu$  de "vielmehr" angeknüpft, dazu, ergan= zend beizufügen: auch einen unbefleckten Körper. Auch Grimm gibt die Möglichkeit einer solchen Erklärung zu, meint aber die Stelle musse nach der damaligen Denkweise (von der Präexistenz) gebeutet werden. Daß biese Ansicht auf unbegründetem Vorurtheil beruhe, und einen circulus vitiosus einschließe, braucht nicht erst bemerkt zu werben. Wenn aber so an bieser Stelle ber Verfasser sagt, er habe Gesundheit und Tüchtigkeit an Körper und Geist mit auf die Welt gebracht, so wird jedes mögliche Mißverständniß dieser Aeußerung burch ben Zusammenhang ferne gehalten. Der Ver= fasser fährt nämlich fort, selbst bei diesen natürlichen Anlagen, die boch das Beste auch für den sittlichen Fortgang hoffen ließen, sei es nach seinem Bewußtsein unmöglich gewesen, ber Weisheit theil= haftig zu werben<sup>5</sup>, wenn nicht Gott seine Gnade bazu verleihe. Es

<sup>\*</sup> S. Grimm Ereg. Handb. zu ben Apokr., zu Weish. 8, 19 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> παῖς δὲ ἤμην εὐφυὴς, ψυχῆς τε ἕλαχον ἀγαθῆς· μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον.

<sup>4</sup> Kritik ber evang. Gesch. bes Joh. Bremen 1840, S. 342 f.

<sup>\*</sup> So muß, wie der Zusammenhang zeigt, das έγχρατής in v. 21 vers standen werden; es ist nothwendig της σοφίας zu ergänzen. So schon Jans

ist also bei jenen Worten auch nicht baran zu denken, daß etwa die Sinnlichkeit als das Böse angesehen, und darum das Maß der Tugend nach der Höhe der angeborenen Reinheit bemessen werde.

Haben wir auf diese Weise den Verfasser des Buches der Weisheit von dem Verdachte gereinigt, sich die griechische Präeristenzlehre angeeignet zu haben, so bietet sich uns eine andere Stelle bar, an welcher er, seinem Charakter und seiner Bestimmung ganz entsprechend, allerdings sich der damals gebräuchlichen philosophischen Ausbrucksweise bebient, aber lediglich zur Einkleidung ächt jübischer und nicht modern hellenischer Gebanken. 9, 15 sagt er nämlich, es beschwere ber sterbliche Leib die Seele, und die irbische Hülle brücke ben vielbenkenben Geist nieder 6. Dies sind zwar Ausbrücke, welche auch bei Plato vorkommen. Aber wenn bas alte Wort wahr ist: Duo faciunt idem, et tamen non est idem, so kann man auch für faciunt dieunt setzen. Daß die Thätigkeit des Geistes vielfach durch die körperlichen Bande gehemmt und behindert wird, ist nicht allein Offenbarungslehre bes Alten Testamentes, sondern burch die allgemeinste tägliche Erfahrung für jeden Einzelnen sicher genug. Mehr aber liegt in jenen Worten nicht. Wenn ein platonischer Philosoph seinen Dualismus mit berartigen Ausbrücken verbinden konnte, und auch sicher verbunden hätte, so kann dies nicht ohne Grund auch sofort von einem andern Schriftsteller behauptet werben. Wie ganz anders lehrt z. B. Flavius Josephus, aber fast in benselben Ausbrücken wie unser Autor, das Beschweren der Seele durch den Leib! Die Seele leidet nach ihm im Körper, weil die Vereinigung von Geist und Materie zu Einem Individuum etwas Unangemessenes ist?. Doch über seine Lehre später. Wir sehen, daß in dem Buche der Weisheit die Anthropologie in hellenischem Gewande erscheint, aber ohne dem Wesen nach eine Veränderung zu erleiden. Dieselbe Bemerkung ist über

sen., Cornel., Estius u. A., während Grimm z. d. St. ganz gegen ben Zusammenhang eynearis mit "enthaltsam" übersett.

<sup>6</sup> φθαρτόν γάρ σωμα βαρύνει ψυχήν, και βρίθει το γεωθες σκήνος νου πολυφροντίδα.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bell. Jud. VII, 8, 7, c. Ap. II, 24.

15,11 zu machen, wo scheinbar die sogenannte Trichotomie vorsgetragen wird. Wir sagen scheinbar; denn die schaffende Seele ist dort die geistige Substanz, während der Lebensgeist nur das abstrakte Lebensprinzip bezeichnet, ohne Angabe des Organes, an das es gebunden erscheint. So wenig demnach früher das Alte Testament, wenn es von dem Geiste (III) und der Seele (VD) im Venschen redet, der Trichotomie der griechischen Philosophen huldigte, ebensowenig thut es das auch in diesem, einem der jüngsten Theile.

Gegen die Präexistenzlehre und gegen den Dualismus hält also bas Buch ber Weisheit an ber alttestamentlichen Lehre fest; gleichwohl lehrt es mit viel größerer Bestimmtheit, als bies in ben frühern Büchern bes Alten Testamentes geschehen war, bie Fort= existenz nach dem Tobe (Kap. 2 f.). Ausbrücklich wendet sich der Berfasser gegen die ben genannten Jrrthumern gerabe entgegengesette Berirrung bes Materialismus. Auch nach bieser Seite hin hat ber Irrthum die Wahrheit fördern mussen, insofern es nicht mehr aus= reichte, die bekannten, allgemein gehaltenen Ausbrücke und Schil= berungen vom Scheol und bem Reiche bes Tobesschattens zu wieber= holen, sondern neue Feinde neue Waffen erforderten. Darum heißt es nun ausbrücklich, Gott habe ben Menschen zur Unsterblichkeit (en' aptagoia) geschaffen, unter bem Beifügen, bag auch auf sie die im Alten Testamente gelehrte Ebenbilblichkeit des Menschen mit Gott sich erstrecke (2, 23); nur dem Scheine nach gingen die Ge= rechten in den von den Sündern erduldeten Verfolgungen unter; ihr scheinbarer Untergang sei bloß die Reise in das Land des Friebens (3, 1 ff.) Damit stimmt benn auch die Tendenz einer andern alexandrinischen Schrift, bes zweiten Maccabäerbuches, überein, in= bem auch in ihm mit großem Nachbruck und auffallend oft auf bas

<sup>\*</sup> τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνε ργοῦσαν καὶ ἐμφυσήσαντα κνεῦμα ζωτικόν.

<sup>\*</sup> Dieser Unterschied tritt 2. Macc. 7, 23 klarer hervor, nur daß dort κνεύμα die Stelle der ψυχή einnimmt: καὶ τὸ πνεύμα καὶ τὴν ζωὴν ψαῖν πάλιν ἀποδώσει.

Leben nach dem Tode, auf die Unsterblichkeit der Seele hingewiesen wird (6, 26. 12, 43 f. 15, 14).

Zwar wird das Fortleben der Gerechten im Buche der Beisheit besonders hervorgehoben, aber das geschieht nur im Gegensate zu der Verfolgung und dem scheinbaren Untergange, den ihnen die Sänder auf Erben bereiten. Die Forteristenz der Letztern ist weder durch jenes Hervorheben ausgeschlossen, noch wird sie sonst irgendwo in dem Buche in Abrede gestellt 10. Sehr klar begegnet uns dies Verhältniß wieder im zweiten Maccabäerbuch. Da erklärt sogar ber vierte ber sieben gemarterten Brüber bem Könige, er habe bie Hoffnung, einst von Gott wiedererweckt zu werben; aber ber König werbe nicht zum Leben auferstehen (7, 14: ooi μέν γαο ανάστασις είς ζωήν ούχ έσται) 11. Der Zusat "zum Leben" erinnert lebhaft an Joh. 5, 29, wo auch Jesus lehrt, die Guten würben auferstehen zum Leben, die Bosen zum Gerichte. Um so weniger kann an jener Stelle ber völlige Untergang ber Sunder im Tobe infinuirt werben 12, als eben vorher erzählt ift, wie Eleazar, der Greis, die Substitution andern Fleisches für Schweinesleisch mit Entrüstung von sich weift, erklärenb, daß, wenn er auch so ber menschlichen Strafe entgehe, es doch für ihn eine Unmöglichkeit sei, selbst nach dem Tode (ovre Lov ovre anoda-

<sup>10</sup> Unter vielen Andern hat dies auch Bretschneiber Dogmat. der Apokr. S. 307 behauptet. Dieser Irrthum beruht auf einer zu buchstäblichen Deutung mehrer Stellen, zumal 4, 17 ff., wo von der Bernichtung der Bösen die Rede ist.

Daß auf jüdischem Standpunkte Fortleben und Auferstehen ibentisch war, ist bekannt und wird bei der Eschatologie noch zur Sprache kommen. Schon 2. Macc. 12, 43 f. wird diese Ibentität vorausgesett. Wie Grimm Ereg. Handb. zu den Apokr. VI, 25 behaupten kann, es sehle der Unsterblichkeiteitslehre des Buches der Weisheit die Auferstehungsvorstellung, während doch nur nicht ausbrücklich von der Auferstehung gesprochen wird, läßt sich nicht begreisen. Wenn auch ein Hebräer sich des Bildes in 3, 7 wohl schwerzlich bedient haben würde, daß die Seelen der Gerechten am Tage der Heimssuchung seuchten und wie Funken im Rohre hin und her laufen würden, so ist doch wahrhaftig mit dieser Neußerung die dereinst erst erfolgende Auserstehung nicht in Abrede gestellt.

<sup>12</sup> Co Dähne Jüb. aler. Relig. phil. II, 186.

veiv) ben Händen des Allmächtigen zu entkommen (6, 26). Eine Strafe nach dem Tode setzt das Fortleben des Sünders voraus. In Uebereinstimmung hiermit steht die bekannteste Stelle des ganzen Buches. (12, 43 f.), an der sogar des Opfers für sündhafte Verzstorbene gedacht wird. Positiv von der Auferstehung zum Gerichte lehrt unsere Schrift nichts; aber — und das genügt sür die Festzstellung ihrer Anthropologie — das jenseitige mit Bestrafung verzbundene Leben der Sünder gehört nach ihrem Zeugnisse zu dem religiösen Glauben des damaligen Judenthums.

In diesen Stellen über die Gerechten und Sünder und über die Bergeltung ihrer Thaten im Jenseits ist schon die Annahme sittlicher Zurechnungsfähigkeit eingeschlossen. Das Bose wird also auch in den alexandrinischen Schriften bes alttestamentlichen Kanons aus der menschlichen Freiheit abgeleitet. Aber zugleich lehrt auch bas Buch ber Weisheit, wie wir schon vernommen haben, daß trot ber zuträglichsten angeborenen Anlagen ber Mensch bie Weisheit, b. i. die religiös=sittliche, nicht besitzen könne, wenn Gott es ihm nicht verleihe. Diese Lehre von der Unzulänglichkeit der sittlichen Rraft bes Menschen setzt nun allerdings die Erbsündenlehre noch nicht nothwendig voraus; aber daß diese Voraussetzung hier gemacht werben solle, insinuirt eine andere Aeußerung besselben Verfassers. Der Tob ist nach seiner Doktrin nicht von Gott ursprünglich für den Menschen bestimmt gewesen, sondern durch den Neid des Teufels in die Welt gekommen (2, 24). Auch in diesem Punkte also wird der Inhalt der alttestamentlichen Erzählung von den ersten Vor= gängen in der Menschengeschichte in spekulativer Weise aufgefaßt und in neuer Form, aber unverändert, zur Darstellung gebracht. Halt bemnach ber Verfasser an der Annahme einer großartigen und burchgreifenben Aenderung der menschlichen Verhältnisse fest, welche sich an der Wiege unseres Geschlechtes vollzog, und schreibt er dieselbe einer Verführung zur Sünde zu, so wissen wir auch, womit er ben gegenwärtigen Schwächezustand ber menschlichen Seele in Berbindung bringt. Niemand wird wohl dieser Auffassung den Ausbruck entgegenhalten wollen, gut sei er auf die Welt gekommen, als ob daburch die Erbsünde geleugnet würde. Diese Aeußerung im Munde eines alexandrinischen Theosophen würde freilich, wie wir finben werben, in biesem Sinne zu beuten sein. Aber mit einem solchen haben wir es hier nicht zu thun. Außerbem bezieht sich nach bem Zusammenhange bieser Stelle, welchen wir oben vorgelegt haben, jene Gute nur auf die mehr ober minder gunstige Prabisposition zur Weisheit. Hätte aber biese Gute nicht eine relative, sondern die absolute Reinheit und Fähigkeit zur Tugend sein sollen, so wäre nicht zu begreifen, wie der Verfasser sagen konnte, beßungeachtet habe er die Weisheit nicht besitzen können ohne besondere göttliche Hülfe. Andererseits setzt eben die Verschiedenheit ber angeborenen Befähigung zum Tugendleben eine angeborene Entfraf= tigung voraus. Bei einer unbeschränkten Gute und Reinheit konnte von einem Mehr und Minber nicht die Rebe sein. So sehen wir bemnach in allen Punkten unsere frühere Behauptung sich bewähren, daß die biblisch = alexandrinische Anthropologie sich die moberne Form angeeignet habe, ohne jedoch von der alten offenbarungsmäßigen Lehre sich zu entfernen.

4. Es wird die providentielle Leitung, unter welcher die biblischen Schriftsteller Aegyptens bei der Lösung dieser mehr als
menschliche Einsicht fordernden Aufgabe gestanden haben, sehr klar
zum Borschein treten, wenn wir uns nun die Anthropologie der
alexandrinischen Theosophen vor Augen führen. Natürlich gilt auch
hier Philo wieder als Repräsentant. Ueber die Zusammensetzung
bes menschlichen Wesens lehrt dieser ächt platonisch und dualistisch.
Der Geist ist nach seiner Lehre dem Menschen vom Himmel her,
von oben eingehaucht 13; die Tugend liebt die Seele, den Körper
hassend, und die Schlechtigseit liebt den Körper, gegen die Seele
mit Feindschaft erfüllt 14. Die Seele kehrt darum auch einst zurück
zum reinsten Aether, aus dem sie stammt 15. Angesichts seines
Platonismus kann es nicht Wunder nehmen, daß er ungeachtet der
häusigen Berwechselung der Ausbrücke voüs, wuxh, nverves doch,

<sup>13</sup> Quis rer. div. her. §. 38 (ed. Mang. p. 498): (νοῦς) ἀπ' οἰραιοῦ καταπνευσθεὶς ἄνωθεν.

<sup>14</sup> Ibid. §. 50 (cd. Mang. p. 507).

<sup>15</sup> Ibid. §. 57 (ed. Mang. p. 514): πρὸς αίθέρα τὸν καθαρώτατον ώς πρὸς πατέρα.

wo es barauf ankömmt, die Seele und den Geist in trichotomischer Weise strenge aus einander hält 16. Allerdings weiß nun auch Philo von einer Sünde Abam's im Paradiese, welche nachtheilige Folgen über dessen ganze Nachkommenschaft gebracht hat. Er sagt, die fleischliche Liebe Abam's zu Eva habe aus dem unsterblichen Geschlechte ein sterbliches gemacht 17; vom Baume der Erkenntniß erhielt nach ihm ber erste Mensch die Gabe, das Gute und Bose zu unterscheiben 18; die Schlange aber war die bose Lust 19; außer bem Tobe hat das erste Menschenpaar unserm Geschlechte keine schlimme Erbschaft übermacht. Zwar glaubt auch der Theosoph, daß Abam sich überhaupt in einem vollkommnern Zustande befunden habe, als seine Nachkommen. Aber das kömmt nach seinem hier sehr naiven Urtheile baher, baß Abam unmittelbar burch Got= tes Hand gebilbet ward, seine Nachkommen hingegen aus dem in bas erste Paar gelegten Keime hervorgehen. Darum, meint er benn auch, würden die Menschen progressiv stets schwächer und armseliger, je mehr die ursprüngliche und frische Lebenskraft bes Menschengeschlechtes sich verzehre 20. Am allerwenigsten ist nach biefer Anschauung bei Philo von einer angeborenen Sünde bie Rebe. Vielmehr heißt es ausbrücklich, das Kind sei während ber erften sieben Jahre ganz unschulbig, seine Seele gleiche weichem, unverletztem Wachse 21. Mit bem erwachenben Bewußtsein stellt sich bann ber Kampf ein zwischen Geist und Sinnlichkeit, und ohne besondere Gnade (xáqis) ist es bem Menschen unmöglich, bleibend bei bem Unfterblichen zu verharren 22; unter bem Beistande Gottes

<sup>16</sup> De sonn. II, 27 (ed. Mang. p. 683), leg. alleg. III, 37 (ed. Mang. p. 110); es gehört aber nicht, wie Dähne II, 60 angibt, auch de praem. et poen. §. 14 (bei Dähne ed. Pseist. p. 922) hierhin.

<sup>17</sup> De opis. mundi §. 53 (ed. Mang. p. 36 fin.).

<sup>18</sup> Ibid. §. 54 (ed. Mang. p. 37).

<sup>19</sup> Ibid. §. 56 (ed. Mang. p. 38).

bid. §. 49 (ed. Mang. p. 33). Dieselbe Ansicht wird auch 4. Esbr. 5, 54 ausgesprochen, jedoch ohne daß hierauf die ganze auf unserm Geschlechte lastende Berschlechterung beschränkt würde. Die Erbsündenlehre wird im 4. Esbrasbuche mit dieser Anschauung verbunden.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Quis rer. div. her. §. 59 (ed. Mang. p. 515).

<sup>22</sup> De ebriet. §. 36 (ed. Mang. p. 379).

kann Einer jedoch gesund und unverletzt (ävosog xai ansumu), wie er ihm gegeben warb, seinen Geist erhalten 23.

5. Palästina konnte selbstverständlich von den Sinstüssen solcher Doktrinen nicht frei bleiben, zumal sie an biblische Wahrscheiten angeknüpft wurden. Waren sie auch vor Christus in der Theosophenschule Alexandriens vielleicht noch nicht so weit und bestimmt ausgebildet, wie sie in den Schristen Philo's vorgetragen werden, so war doch jedenfalls damals schon die Vermischung des Judenthums mit dem Hellenismus auch auf dem Sebiete der Ansthropologie vollzogen. Dies läßt sich denn thatsächlich auch beinahe bei jedem Schritte bemerken, den man auf diesem Gebiete thut.

Der Reichhaltigkeit bes Stoffes wegen wollen wir nun zunächst ben philosophischen Theil der Anthropologie besprechen, und dann getrennt von ihm den positiven ober theologischen. Unthropologisches Material enthält die älteste palästinensische Schrift alexandrinischer Färbung, das Buch bes Siraciben, nicht, ausgenommen einige Hinweisungen auf die Unsterblichkeit ber Seele. Der Stelle 46, 19 wollen wir keine hervorragende Bebeutung beilegen, weil der Berfasser an ihr sich nur auf die 1. Sam. 28, 7 ff. erzählte Geistererscheinung Samuel's zu Endor bezieht, freilich unter bem eigenen Ausbrucke: und nach seinem Tobe weissagte er. Entscheibenb aber ist die Erwähnung des Wunders der Tobtenerweckung, welches Elias verrichtete. 48,5 begnügt sich ber Verfasser nicht bamit, zu sagen, Elias habe einen Verstorbenen vom Tobe auferweckt, sondern noch bestimmter wird hinzugefügt, er habe ihn durch das Wort des Allerhöchsten aus der Unterwelt (et ädov) zurückgeführt. Berlegen genug bemerkt Fritsche 24 über biefe beiben Stellen, der Verfasser habe über die bezüglichen alttestamentlichen Erzählungen nicht näher nachgebacht. Und boch reproducit der Siracide nicht einfach das 1. Sam. 28, 7 ff. und 1. Kön. 17, 22 Erzählte, wobei etwa die eigene Reslexion hätte sehlen können, sondern er recapitulirt die weitläufige historische Darstellung in wenigen Worten, und zeigt gerade durch die Ausbrücke, beren er sich be-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Quis rer. div. her. §. 38 (ed. Mang. p. 498).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ereg. Handb. zu Sir. Einl. S. XXX.

vient, die sich in seinen Vorlagen nicht befinden, daß der Gedanke an die persönliche Forteristenz nach dem Tode ihm klar vor der Seele stand. Irgend ein Fortschritt in der Lehre, sei es nun der Form oder dem Inhalte nach, liegt in diesen Neußerungen indeß nicht vor, und darum mag es mit diesen wenigen apologetischen Bemerkungen bezüglich des Buches Sirach sein Bewenden haben. Auch in den apokryphischen Schriften der spätern Zeit wird so oft von der ewigen Vergeltung des Guten gesprochen, daß wir hier nur beispielsweise einige Stellen der Art anzusühren brauchen. Bgl. Hen. und Psalt. Salom. passim. Targ. Onk. ad Lev. 18, 5. Deut. 33, 6. Jonath. ad 1. Sam. 2, 6. 25, 29. Is. 4, 3. Ezech. 13, 9. 20, 11. 13, 21. 4. Macc. passim. u. s. w.

Nur darüber könnte man höchstens zweifeln, ob auch das Fort= leben der Sünder nach dem Tode von den orthodoxen Palästinensern allgemein sei angenommen worden, tropbem oft von der "Vernichtung der Bosen" gesprochen wird. Entscheidend sind nun schon die zahllosen Stellen alttestamentlicher und apokryphischer Bücher, welche den Sündern ewige Strafen in Aussicht stellen. Aus dem Buche Henoch erkennen wir aber auch, was unter bem gebräuchlichen Ausbrucke "Bernichtung der Bosen" zu verstehen sei. Bei Henoch 1, 1 heißt es, die Gerechten allein blieben nach dem Gerichte. Das ist nun nicht so zu nehmen, als wenn die Sünder in Nichts aufgelöst würden; benn beren Bestrafung in der Ewigkeit wird in derselben Schrift oft genug erwähnt. Jener Ausbruck besagt also nur, die Bosen wurden ausgeschieden, von der Erde entfernt und dem Feuer des Strafortes überantwortet. Sehr oft reden die Juden, wie wir später hören werben, von dem zweiten Tode der Verdammten im Jenseits, aber bas Buch Henoch klart uns schon über den richtigen Sinn bieses Ausbruckes auf, indem es 22, 14 von Seelen spricht, bie nicht getöbtet werben, sondern in einem Mittelzustand verharren sollen. Dem Zusammenhange gemäß steht das Tödten dort gleich= bedeutend mit: verbammen zur Höllenstrafe.

Rur in der Himmelfahrt des Is. (4, 18) heißt es, Feuer verzehre die Gottlosen; sie würden sein als wären sie nicht gesschaffen worden. Sollte das wirklich die völlige Vernichtung bezeichnen, so würde in einer mit Gnosticismus zersetzten Schrift

barum an dieser Stelle nur ihr Verhältniß zum jüdischen Unsterblichkeitsglauben hervor. Und auch dieses ist schon durch die Abhand= lung über die Engellehre andeutungsweise in's Klare gebracht. Nach Apgesch. 23,8 leugneten die Sadducäer das Dasein der Engel und bes Geistes. Ihre Leugnung ber Engel war natürlich von geringerer Bebeutung, als die Anwendung, welche sie ausbrücklich und mit Bewußtsein von ihrer materialistischen Lebensanschauung auf die Anthropologie zu machen sich erkühnten. Daher steht bei ihrer Lehre auch das anthropologische Moment stets im Borbergrunde; nur der damaligen jüdischen Anschauungs= und Ausbrucks= weise entsprechend, enthält ihr anthropologischer Materialismus eine andere Form, als in welcher wir ihn heutzutage zu erblicken gewohnt sind. Apgesch. 4, 2 und an der Stelle, an welcher sie ihrer Doktrin sogar eine halb biblische und halb spekulative Begründung zu geben bestrebt sind (Matth. 22, 23 ff. und den Parallelen), wird nicht von der Leugnung des Geistes, sondern von der Auferstehung ge-Den Aposteln nehmen die Sadducker nach bem angeführten Berichte übel, daß sie die Auferstehung Jesu lehren; und mit ihren Erzfeinden, den Pharisäern, gegen den Heiland gemeinschaftliche Sache machend, tragen sie ihm ihrer Seits zur Wi= derlegung seiner Doktrin über die Auferstehung den Fall vor, daß sieben Brüder nach einander dem Gesetze der Leviratsehe gemäß Chegatten einer und berselben Frau gewesen seien, und knüpfen an diese Fiktion die Frage an, wessen Gattin die Frau denn nun bei der Auferstehung sein werde. Was der Heiland ihnen in seiner Antwort verweist, ist der Hauptsache nach die Verkennung des Zweckes der Geschlechtsverschiedenheit und des Wesens des jenseitigen Für uns ist diese Unterredung barum von besonderer Wichtigkeit, weil sie uns einen klaren Ginblick in die sabducäische Lehre gewährt. Wir ersehen aus ihr, daß die Sabducker mehr zweisels süchtig und fast spottend die wichtigsten doktrinellen Erbstücke ber großen Vergangenheit ihrer Nation nach bem Maßstabe bes reinsten Sensualismus abschätzten, und daß sie es nicht unternahmen, bos Wesen und Leben ber Seele spekulativ zu ergründen. Auch was wir sonst von ihnen wissen, stimmt ganz mit dieser Annahme über-Sie sind keineswegs als ernste, gewissenhafte Philosophen auzusehen, beren Höchstes und Einziges die Erforschung der Wahrheit ist; sondern verlockt von dem weltlichen Sinne des Griechenthums sinden sie die Lehre sehr annehmbar, daß die diesseitige Welt von der jenseitigen durch eine unübersteigliche Klust geschieden sei. Diese Scheidung, welche vor Allem den eigenthümlichen, wenig jüdischen Gottesbegriff der Sadducker entstehen ließ, forderte nun auch, daß alles Diesseitige in sich selbst seinen Abschluß fand: das Untergehen im Tode mußte mehr sein als bloßer Schein. Dann natürlich konnte auch an eine Auferstehung nicht mehr gedacht werden. So steht als zweiter Hauptpfeiler des sadduckischen Lehrgebäudes neben dem deistischen Gottesbegriffe die Leugnung der Auferstehung und des Fortlebens nach dem Tode, oder nach der modernen Benennung: der Materialismus 28.

Nach bamaliger Anschauung war die Lehre von der Auserstehung mit der von der Unsterblichkeit der Seele verbunden. Man des trachtete den Menschen eben als ein Ganzes, und wollte man den Tod nicht für sein wirkliches Ende ansehen, sondern nur für das Ende seines irdischen Daseins, so galt es als selbstwerständlich, daß der nunmehr nach dem Tode eintretende Zustand nur ein provisorischer sein könne. Diese bestimmte und unter den Juden allgemein verdreitete Auffassung hatte ihre Grundlage in der alttestamentlichen Lehre, daß der Tod nicht ursprünglich von Gott gewollt, sondern nur die Strase der Sünde sei. Wie überhaupt in Folge des Falles der ersten Menschen die Lebensverhältnisse unseres Gesichlechtes gleichsam verstört und in einen Zustand mannigsacher Unangemessenheit verwandelt wurden, so sollte die Disharmonie als Folge der Sünde bis in's Innerste des Menschenwesens vordringen,

Grät Gesch. der Juden. Leipzig 1863, 2. Aufl. III, 456 behauptet freilich, die Sadducker hatten nur die Vergeltung nach dem Tode, nicht die Fortbauer geleugnet. Bei dieser Behauptung muß man sich aber über die neutestamentlichen Berichte ganz hinwegsetzen; und außerdem müßten die Sadducker sehr sonderbare Ansichten von den jenseitigen Zuständen gehabt haben, wenn sie an ein Fortleben ohne Vergeltung geglaubt hätten. Unseres Wissens hätten sie in dieser Anschauung keine Vorgänger und keine Nachfolger. Nebrigens erwähnt auch schon Henoch 102, 6 ff. die Sünder, welche behaupten, mit dem Tode sei Alles aus.

um das in widernatürlicher Weise zu trennen, was Gott verbunden hatte zu hppostatischer Einheit: die Seele und den Leib. Aber weil biese unnatürliche Scheidung nicht ursprünglich von Gott beabsichtigt war, barum wurde sie benn zur Strafe auch nur vorüber= gehend über ben Menschen verhängt. Auf biesem Standpunkte konnte man sich die Unfterblichkeit der Seele nur verbunden benken mit der einstigen Auferstehung des Leibes. Mit jener fiel und stand diese, und umgekehrt. Darum stellt auch der Heiland an der an= geführten Stelle ber sabbucäischen Leugnung ber Auferstehung einen Beweis für die Unsterblichkeit der Seele entgegen 29, und argumentirt ber Apostel Paulus auf dieselbe Weise gegen die Unruhestifter in ber Gemeinde zu Korinth 30. Auf diesen Standpunkt konnte man sich natürlich nur stellen, wenn es galt, die Offenbarungslehre in Bausch und Bogen anzunehmen ober zu verwerfen. Es war noch ein anderer Standpunkt nicht allein benkbar, sondern sehr bestimmt und mit männlicher Consequenz verwirklicht worden, gegen welchen jene Argumentation wenig gefruchtet hätte; wir meinen den Stand= punkt der Essener.

7. Wir bürfen hier voraussetzen, weil wir es oben gegen alle entgegenstehenden Ansichten zu begründen unternommen haben, daß die Grundlage des effenischen Lehrspstems zumeist die pythagordische Philosophie gewesen ist. Es zeigt sich dieses vorzugsweise in der Anthropologie. Gleich den Pythagordern ließen die Essener die menschliche Seele aus dem seinsten Aether (ex rov denrordrov eideog) entstehen; den strengsten Dualismus hielten sie sest, indem sie lehrten, durch einen physischen Reiz sei die unsterbiche, ätherische Seele in den Körper hinabgezogen worden und verweile nun in ihm wie in einem Gesängnisse. Der Körper selbst ist nach ihrer Dottrin durchaus vergänglich und der Tod ist die der Seele höchst erwünschte Besreiung von der leiblichen Fessel 31. Auf diese Weise ward die Zusammensetzung des menschlichen Wesens schon von Natur aus nicht als eine harmonische und einheitliche ausgefaßt; sondern die Berbindung von Geist und Waterie gilt nach

<sup>29</sup> Matth. 22, 32.

<sup>. 30 1.</sup> Ror. 15, 29.

<sup>31</sup> Jos. Bell. Jud. II, 8, 11.

bieser Anschauung gerabe als etwas Unnatürliches, was auf die Dauer nicht bestehen kann. Der Geist ringt nach ber Rückkehr in bas ihm entsprechende Gebiet, und der Leib geht dem Schicksale aller materiellen Dinge, enbgültiger Auflösung in die Atome unb stetem Wechsel und Werben im Reiche ber Natur entgegen. Der Tob ist hiernach nicht unnatürlich, sondern erwünscht, er bildet nicht den Anfang eines provisorischen Zustandes, sondern eines bleibenben, ursprünglichen, und das Ende eines vorübergehenden, welcher durch bas zu seinem Bestande gehörende materielle Element befleckt war, Eine Auferstehungslehre ist auf biesem Standpunkte ebenso sehr eine Unmöglichkeit, als die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele in Folge des scharf ausgeprägten Dualismus um so bestimmter festgehalten wurde 32. Aus der eben gegebenen Auseinandersetzung folgt nun ferner, daß die Seele bei ben Effenern, wie für unfterblich, so auch für präexistirend galt. Letteres steht keineswegs neben Ersterm als unvermittelt ba. Vielmehr forderte die Unsterblichkeits= lehre, mit dem bezeichneten Dualismus vereint, die Präexistenzlehre als nothwendige Consequenz. Nur vorübergehend und burch einen geheimnisvollen Zwischenfall veranlaßt, kam die Verbindung ber Seele mit dem Körper zu Stande. Wie darum nach ächt jüdischer Doktrin ber provisorische Zustand ber Seele nach dem Tobe an die Stelle eines andern trat, dessen einstige Fortsetzung in anderer Form nach turzer Unterbrechung erhofft ward, so machte die umgekehrte Lehre ber Essener auch die umgekehrte Annahme nöthig. Der Zustand ber mit dem Leibe verbundenen Seele mußte nun, um sicher als nur zufällig und vorübergehend, nicht ursprünglich bazustehen, der mittlere werben, ber zwischen einem zukunftigen und einem vergangenen sich befand. Und insofern stellte sich bei dieser Anschauung eine noch vollständigere Harmonie heraus, als eine andere Daseinsform ber Seele für die Zukunft und eine andere für die Vergangenheit nicht angenommen zu werben brauchte. Dem Rationa=

Man braucht also nicht, wie Sauer De Essen. et Therap. Wratislaviae 1829, p. 31 meint, die effenische Leugnung der Auferstehung daraus zu solgern, daß in keinem Berichte von der Auferstehungslehre der Essener etwas mitgetheilt wird; diese Folgerung wäre auch ziemlich unsicher.

listen empfahl sich also von diesem Gesichtspunkte aus die essenische Unsterblichkeitslehre mehr als die jüdische, welche mit der Lehre von der Auferstehung unzertrennlich verbunden war.

Bezüglich der sadducäischen Häresie haben wir oben auf die großen sittlichen Gefahren hingewiesen, welche ber sinnliche, hellenische Materialismus bem Jubenthum bereitete. Wie nun bie essenische Theorie den größtmöglichen Gegensatz bildete zu der Lehre der Sadducker, so waren auch die Gefahren, welche dieser extreme Spiritualismus im Gefolge hatte, gerabe entgegengesetzter Art. Prinzipiell blickte der Sabducker nicht über den Kreis des irdischen Lebens hinaus, indem er es als in sich selber abgeschlossen bachte; mit bemselben Eifer suchte ber Essener biesem Kreise zu entfliehen, um mit aller ihm möglichen Kraft seine Sehnsucht und sein Streben auf ein überirdisches, rein geistiges Leben zu concentriren. schlimme Folge dieses an sich edlen Strebens war eine übertriebene Ascese, welche nicht barauf ausging, die Sinnlichkeit zu regeln durch sittliche Mäßigung, und sie vergeistigend zu läutern von thierischer Niedrigkeit, sondern sie zu unterdrücken als etwas durch= aus Sündhaftes und bem Leben bes Geistes gerabezu Entgegen-Dem theoretischen Dualismus folgte consequent der praktische mit seiner ganzen Strenge und mit um so größerer Gefahr, als seine Forderung von sittlichem Ernst getragen, und hohe, ideale Ziele verfolgend gerade die Besten am leichtesten zu verführen geeignet war. Um klarsten und bedenklichsten äußerte sich die Consequenz ber essenischen Lehre in den an die ächten und vollkommenen Mitglieber der Sekte gestellten Anforderungen, sich durchaus der geschlechtlichen Lust zu enthalten, und gar kein irdisches Gut zu besitzen. Wurde jene auch für die minder vollkommenen nicht aufrecht erhalten, so durften boch auch sie nur heirathen ber Fortpflanzung wegen 33. Gemäß ber zweiten Anforderung aber hatten Alle nur das zum Leben unumgänglich Nothwendige, und auch dieses nur gemeinsam, nicht als Eigenthum 34. So viel von ber essenischen Anthropologie und ihren Folgen; das Nachtheilige der-

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Jos. B. J. II, 8, 2. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid. II, 8, 3:

wägen will, daß jede Religion mit ihrem Lehrspstem sich an die mae Menscheit wendet, um sie nach ihren Jbealen zu reformiren. der es dem Essenismus beschieden gewesen, die übrigen Religionen id ihren Einfluß zu überwinden, wie später dem Christenthum, elche Frucht hätte er wohl, zumal in jener Zeit der Sittenlosigeit, an der Menschheit zur Reife gebracht?

Von ben Pharisäern endlich hätten wir an dieser Stelle bemerken, daß sie, weil es sich zunächst bloß um n Theorem und nicht um praktische mit ihrem Privatinteresse rknüpfte Wahrheiten handelte, als treue Wächter der jüdischen rthodorie gegenüber dem sabducäischen Materialismus und dem piritualismus ber Essener anzuerkennen seien, wenn nicht ber ericht des Flavius Josephus über ihre Lehre unsere Untersuchungen zen Augenblick für sich in Anspruch nähme. Josephus nämlich, r in seiner Jugend selbst ber pharisäischen Sette angehört hatte, at von ihr, sie habe die Seelenwanderung der Guten und die vige Bestrafung der Bösen gelehrt 35. Nun war allerdings die wicht von der Seelenwanderung eine der am meisten verbreiteten i ben alten Völkern. Aegypter und Inder, Pythagoras und lato hulbigten, die Einen traditionell und mythengläubig, die nbern auf philosophischem Standpunkte dieser für uns so sonder= ren Anschauung. Daß bieselbe, vermuthlich doch erst mit bem ellenismus, unter den Juden bekannt wurde und Eingang fand, igt jener Bericht bes Josephus offenbar. Eine andere Frage aber : die, ob auch die Pharisäer, wie der Geschichtsschreiber meldet, rselben ihre jüdische Orthodoxie zum Opfer gebracht haben. Es uß dies von vorne herein als höchst unwahrscheinlich angesehen erben, weil die Pharisäer in diesem Falle in einer der wichtigsten ib folgenreichsten Dottrinen an die Stelle ber jüdischen Lehre eine iffallend abweichende, fremde gesetht hätten. Betrachten wir ferner ese Abweichung näher, so betrifft sie in unserm Falle mehr die

<sup>35</sup> B. J. II, 8, 14: ψυχὴν δὲ πᾶσαν μὲν ἄφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ ς ἔτερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην, τὴν δὲ τῶν φαύλων ἀἰδίω τιμωρία κάξεσθαι.

Form als den Inhalt der Lehre. Die Doktrin von der Unsterblich= keit der Seele verbunden mit der Auferstehungslehre scheint freilich himmelweit von der Vorstellung der Seelenwanderung entfernt zu sein, und darum meinen wir hätten die Juden eine Berwechslung bieser Lehren nicht zugelassen. Aber ber Sache nach berühren sich bieselben boch ziemlich nahe. Auf die einfachste und darum ursprünglichste Form zurückgeführt ist die Vorstellung von der Seelenwanderung nichts anderes, als die Combination von dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und der Zusammengehörigkeit derselben mit der Materie, und nur dadurch unterscheibet sich dieselbe dem Wesen nach von der jüdischen Lehre, daß nach ihr die materielle Hülle der unsterblichen Substanz nicht dieselbe bleibt, während nach dieser zu einer Seele auch deren gleichsam individueller Leib gehört. Bei dieser nahen, innern Berührung ber beiben Lehren kann es nicht auffallen, daß unser Berichterstatter die eine für die andere sett. Konnten die Pharisäer diese Verwechselung wegen der bedeutenden äußern Verschiedenheit der Lehren sich nicht erlauben, so wurde es eben in Folge der großen innern Verwandtschaft dem Josephus leicht, die eine mit der andern zu vertauschen. Er beging hierbei freilich einen Fehler, aber ben Gewinn, ben biese Berwechselung für ihn hatte, schlug er gewiß nicht gering an. nämlich die Auferstehungslehre nur unter den Juden bekannt, allen übrigen Nationen aber fremb war, und darum diesen höchst sonderbar vorkommen mußte, so vertrug der bekannte Charakter bes Josephus es nicht, den Fremben gegenüber eine Lehre als jübisch zu bekennen, welche ihm und seiner Nation nur Spott und Berachtung eingebracht hätte. Unterläßt Josephus es ja selten, nach ber Darstellung wunderbarer Ereignisse und Handlungen, welche in der Bibel berichtet werden, die charakterlose Bemerkung hinzuzufügen, es möge barüber Jeder denken wie er wolle 36. Auch bedient er sich sonst oft der griechischen Ausbrücke, Vorstellungen, Begriffe zur Darstellung der jüdischen Lehren 37, theils weil er

<sup>36</sup> J. B. Antt. I, 3, 9; II, 16, 5; III, 5, 2; 11, 4; X, 11, 7 n. s. w. 37 Dahin gehört z. B. ber häufige Gebrauch von Setor oder daupórwr für Seós (B. J. II, 8, 5. Antt. I, 11, 1. XII, 6, 3. B. J. I, 2, 8. 31, 3),

selbst der hellenisirenden Richtung ergeben war, theils weil er dem mobernen, fremblänbischen Geschmacke das Einheimische anzupassen strebte, mitunter nicht ohne bessen wesentlichsten Inhalt zu entstellen. Da können wir es nun gewiß nicht mehr auffallend finden, daß Josephus, anstatt von der pharisäischen Auferstehungslehre zu sprechen, die Seelenwanderung zur Sektenlehre stempelt. Haben wir so dem Charafter und der Darstellungsweise des Josephus gemäß diese Berwechselung genügend erklärt und als möglich erwiesen, so scheint weiterhin die angeführte Stelle einen positiven Grund zu enthalten, ber uns in der gemachten Annahme bestärkt. Nur die Guten, heißt es, sollen in neuen Körpern wieder erscheinen, die Bosen aber mit ewiger Strafe bestraft werben. So viel wir die Lehre von der Seelenwanderung bei den alten Völkern kennen, schließt sie nicht allein die Bösen nicht aus, sondern wird sogar verwandt, um beren Bestrafung nach dem Tode und auch wohl ihre Läuterung zu veranschaulichen. Wohl aber wurde die Auferstehung sehr oft auf die Guten eingeschränkt. Man bachte nämlich an die eigent= liche Auferstehung zum Leben und schloß bann natürlich bie Sünder von derfelben aus. Bald hatte diese Ausbrucksweise den Jrrthum zur Folge, daß man nicht jene Qualifikation ber Auferstehung, welche man im engern Sinne mit diesem Namen belegte, auf die Guten allein bezog, sondern die Auferstehung selbst. Darum sprach man benn richtig und unrichtig, je nachdem man es eben verstand, von der Auferstehung der Guten allein und ließ die Bosen ewiger Strafe überantwortet werden. So Josephus in unserm Texte. Es muß sonach für sicher gelten, daß die Pharisäer nicht die Seelen= wanderung, sondern die Auferstehung lehrten 38. In welchem Sinne

bie Bezeichnung der Secle als μοίρα Θεοῦ (B. J. III, 8, 5), als Θεῖον (B. J. VII, 8, 7), die Namen τύχη, είμαρμένη, πεπρωμένη, χρεών für götts liche Borsehung (B. J. II, 8, 14. III, 8, 7. Antt. XVIII, 1, 3 u. oft), die Darstellung Abraham's als eines lediglich durch höhere Einsicht und Tugend vor den übrigen Menschen hervorragenden Mannes (Antt. I, 7, 1. 10, 3), die Auffassung des eigenthümlichen Charakters des jüdischen Natisonallebens als einer bloß natürlichen Geoxparia (c. Ap. I, 16), besonders aber die frivole Entstellung und Auflösung der messianischen Erwartung (B. J. VI, 5, 4 cs. III, 8, 9).

<sup>38</sup> Was Flatt in Paulus' Memorabilien. St. 2, S. 157 ff. zu Gunsten

sie von der Auferstehung der Guten im Gegensatz zu der ewigen Bestrafung der Bösen geredet haben, wird bei der Darstellung ihrer Eschatologie zur Sprache kommen.

Nach dieser Auseinandersetzung muß die pharisäische Lehre 9. in der anthropologischen Frage von den Sektenlehren ausgeschieben werben, weil sie nichts anderes ist, als die alte, orthodox jüdische. Von ben beiben übrigen, wirklich sektirerischen Doktrinen aber, der sab= ducaischen und essenischen, darf man sich auch keineswegs die Borstellung machen, als seien sie außerhalb ber Sette nur historisch bekannt gewesen. Bei ben verrotteten sittlichen Zuständen im damaligen Palästina mußte der sadducäische Materialismus gewiß Manchem ein sanftes Ruhekissen für bas unruhige Gewissen sein, und wie Epikur durch seine Theorie keineswegs die nachherige Praxis zu begründen beabsichtigt hatte, welche man nach seinem Namen, nicht gerabe zu bessen Zierbe, Epikuräismus nannte, so wurben die aristokratischen Sadducäer auch wohl nicht gerne Jeden als ihren Sektengenoffen begrüßt haben, ber ben Materialismus von ihnen überkommen zu haben vorgab. In entgegengesetzter Richtung muß aber auch manches Element des Essenismus in's Volk eingebrungen sein, ungeachtet der Abgeschlossenheit seiner Bekenner. Wir meinen mehr noch, als dies bei dem Sadduckismus der Fall sein konnte, wenigstens bezüglich bes gewöhnlichen Haufens. Für materialistische Ansichten besitzt dieser wenig Empfänglichkeit, theils weil er von Natur und wegen des Mangels an Bilbung mehr auf das Dunkle und Unbegreifliche hingewiesen ist, theils weil in seiner andauernd unerquicklichen Lage die Annahme, daß der Tod das Ende von Allem sei, ihm Verzweiflung bringen müßte statt Trost. Aus beiden Gründen fühlten benn die irdisch Gedrückten gewiß eine

der entgegengesetzen Ansicht sagt, ist auch nicht einmal ein Anlauf zu einer Beweisführung. Roch unhaltbarer aber ist die Ansicht A. Müller's in den Abhandl. der Wiener Asad. der Wiss. 1860, XXXIV, 146 f., der beide Lehren in Verbindung miteinander als die pharisäische Ooktrin bezeichnet. Für diese Annahme liegt vollends kein Grund vor, da sich die Entstehung des Berichtes des Jos. genügend erklären läßt. Das Richtige hat schon Paret Uebers. des jüb. Krieges. Stuttgart 1855, Anmerk. z. d. St., kurz angedeutet.

große Sympathie mit der essenischen Lebensanschauung, nach welcher Mangel und Leiden aller Art für den Menschen die wahre Wohl= \* fahrt ist, indem es sein ewiges Heil begründet. Zugleich die große sittliche Strenge ber Essener bewundernd und durch beren vorgeb= liche prophetische Gabe mit einer gewissen heiligen Ehrfurcht vor diesem geheimnisvollen Orden erfüllt, eignete sich das Volk leicht Manches aus der essenischen Lehre au, was nicht gerade offenbar ber Orthodoxie und der geheiligten Sitte religiöser Gebräuche wider= sprach. Ein Ueberbleibsel essenischer Anschauung unter bem Volke hat unserer Ansicht nach das Evangelium Johannes aufbewahrt in der Erzählung von dem Blindgeborenen. Die Jünger thun nämlich da (9, 2) die Aeußerung, der Blindgeborene könne selbst sein Unglück burch persönliche Sünden verschuldet haben. Diese Aeußerung zusammengehalten mit dem von den Hierarchen dem Geheilten selbst gemachten Vorwurfe, er sei ganz in Günden ge= boren (9, 34) läßt kaum eine andere Auffassung zu, als daß man Sünden eines vorleiblichen Zustandes in Mißgeburten und ähn= lichen Uebeln bestraft sah, welche der Mensch mit auf die Welt bringt. Eine berartige Anschauung aber konnte wiederum unter Leuten ber niedrigsten Bilbung nur in Folge essenischen Ginflusses Plat greifen. Un biesem sehr merkwürdigen Beispiele wäre also zu sehen, wie tief und mit wie großem Erfolge frembe Ansichten, verschiedene Gestaltungen annehmend, unter ben Juden damaliger Zeit verbreitet waren.

10. Was nun die Lehrmeinungen einzelner bedeutender Männer und für die Folgezeit maßgebender Schriftwerke angeht, so erwähnen wir zuerst eine Stelle des vierten Maccabäerbuches, an welcher der sogenannte Creatianismus anerkannt zu werden scheint <sup>39</sup>. Es ist dies um so bemerkenswerther, als diese Schrift von Hellenismus und moderner Denkweise durchweg nicht unbedeutend inficirt ward. Der Verfasser läßt nämlich §. 13 die glaubenstreuen Juden einanz der zum Starkmuth ermuntern und zur Treue gegen Gott, der die Seele den Menschen verleihe ( $\tau \tilde{\alpha} \delta \delta \nu \tau \iota \ \tau \dot{\alpha} s \ \psi \nu \chi \dot{\alpha} s$ ).

Gerade umgekehrt verhält es sich mit dem Buche Henoch. In

Die Stelle erinnert fark an Preb. 12, 7.

biesem sollte man gewiß keine Reminiscenzen griechischer Anschauungen suchen, und doch wird unter anderm daselbst wenigstens an Einer Stelle klar die sogenannte Trichotomie gelehrt. Es heißt näm= lich 67, 8, unter ben heißen Quellen (am tobten Meere) erlitten bie gefallenen Engel ihre provisorische Strafe bis zum letten Gerichte, und so dienten denn diese Quellen zur Heilung für Seele und Leib, aber zur Bestrafung des Geistes. Allerdings ist zunächst hiermit ber Engelgeist gemeint, aber weiter wird gesagt, daß ber Beist gestraft werde durch die Qual des Leibes. Hieraus ersieht man, daß ein substantieller Unterschied zwischen ber Engel= und der Menschen= natur nicht gemacht werden soll, und barum muß der Verfasser sich ben Menschen aus Leib, Seele und Geist zusammengesetzt gebacht Die Seele wird so durch die warmen Quellen geheilt als das belebende Prinzip des Körpers, dessen Zustände eigentlich die ihrigen selbst sind; das unterirdische Feuer jener Quellen dient aber zugleich zur Qual, unmittelbar natürlich für bas animalische Glement, mittelbar erstreckt sich jeboch diese Qual auf den Geist, weil er sie verschuldet hat.

Im Uebrigen begegnen uns in den damaligen palästinensischen Schriften wenige Aeußerungen philosophisch anthropologischen Inhalts. Nur Flavius Josephus gewährt noch eine ziemlich reiche Ausbeute derartigen Stoffes; doch läßt sich aus seinen Aussagen keine
hellenisch palästinensische Anthropologie construiren, obgleich er der
eigentliche Vertreter des jüdischen Hellenismus in Palästina war.
Denn theils sind seine Neußerungen zweideutig und unbestimmt,
theils kommen in denselben sogar Widersprüche vor. Letzteres zeigt
sich schon gleich in einer der wichtigsten Fragen auf diesem Gebiete.
Da nämlich Josephus von der Erschaffung des Menschen redet, läßt
er den Menschen aus drei Substanzen, dem Körper, der Seele
und dem Geiste zusammengesetzt werden 40. Nichtsbestoweniger bezeichnet er in der von ihm mitgetheilten und nach der allgemeinen
Gewohnheit der Historiographen im Alterthum den Einzelnheiten
nach nur singirten Rede des Eleazar den unsterblichen Geist aus-

<sup>40</sup> Antt. I, 1, 2.

drücklich als das Lebensprinzip des Menschen 41. Höchst wahr= scheinlich wird er sich über diese Frage selbst kein bestimmtes Urtheil gebildet haben. Die erstere Ansicht ist bei ihm eine beutliche Reminiscenz aus der platonischen Philosophie. Auch was er von dem Wesen ber Seele bachte, läßt sich schwer aus seinen Schriften er= mitteln, weil man nicht weiß, in welchem Umfange er mit bem griechisch=philosophischen Ausbrucke auch die betreffenden, dem Juden= thum fremden Begriffe verband. Zunächst fällt es auf, daß er nie, weder historisch, noch seine eigene Ansicht aussprechend, von der Auferstehung des Leibes redet. Ueber die pharisaische Doktrin be= richtend, verwandelt er, wie wir sahen, dieselbe in die Seelenwan= berung. Selbst aber bekennt er sich auch nicht einmal zu dieser Lehre. Nur an Einer Stelle spricht er bavon, baß bie Seelen ber Guten an ben heiligsten Ort des Himmels gelangten, um nach Ablauf der Zeit in heilige Körper wieder eingeschlossen zu werben. Er selbst hat nach seinem Berichte auf biese Hoffnung hingewiesen, als er in der Höhle zu Jotapata seine Leidensgefährten mit allen möglichen Beweggründen von dem Vorhaben des Selbst= mordes abzubringen suchte 42. Aber wie schon ber Eingang bieser Ansprache zeigt, weist Josephus darauf nur hin als auf etwas Bekanntes und unter ben Juben allgemein Angenommenes. Er selbst braucht barum gar nicht allen bei jener Gelegenheit vorgetragenen Ansichten gehulbigt zu haben, weil es ihm nur darauf ankam, alle Mittel der Ueberredungskunst zur Erreichung seines Zweckes aufzubieten. Abgesehen hiervon läßt sich auch nicht einmal sicher entscheiben, welches der Inhalt der angeführten Aeußerung ist, wenn überhaupt der Redner einen vollständig klaren Gebanken mit der= selben verbunden haben sollte. Ganz gewiß aber glaubte Josephus an die personliche Forteristenz der Seele nach dem Tode. Seine rühere Connexion mit ber pharisäischen Sekte und seine spätere Vorliebe für die essenische Lehre mußte ihn vor dem sadducäischen Materialismus hinlänglich schützen. Auch zeigen dies zahllose Stellen

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Bell. Jud. VII, 8, 7. Dasselbe findet sich auch in dem spätern Test. Nephth. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> B. J. III, 8, 5.

aus seinen Schriften, theils unmittelbar, theils indirekt. Mit Bejug auf Eine Stelle indeß konnte man meinen, Josephus habe, bem griechischen Pantheismus hulbigend, in Folge dessen auch über das Wesen ber Seele und deren Fortleben nach dem Tode nicht nach ber Richtschnur des alten jüdischen Glaubens gedacht. Bei der schon berührten Gelegenheit in der Höhle zu Jotapata nämlich nennt er die Seele einen Theil der Gottheit ( $\mu o \bar{\imath} \varrho \alpha \vartheta \epsilon o \bar{\imath}$ ). es ist wohl zu beachten, daß er dies nur thut, um den Gegensatz so scharf wie möglich hinzustellen, der zwischen dem aus der ver= gänglichen Materie (έχ φθαρτής ύλης) gebildeten Körper und der unsterblichen Seele besteht. Da er unmittelbar nachher von dem persönlichen Fortleben nach dem Tode, von der persönkichen Belohnung und Strafe spricht, so kann er mit spezieller Beziehung auf die Unsterblichkeit jenen Ausbruck nur in dem Sinne der biblischen Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott gebraucht haben. Derselbe muß also in der Weise verstanden werden, wie die dem Eleazar in den Mund gelegten Worte, daß die in dem jetzigen Zustande des Menschen vorhandene Verbindung des Gottlichen mit dem Sterblichen unangemessen sei 43. Auch hier ist das Göttliche die Seele, als das unvergängliche, nicht von der Erde genommene Element der menschlichen Natur.

Aecht platonisch aber lehrt Josephus, daß die Seele im Körper leibe und nach Befreiung seufze, weil eben die Verbindung von Geist und Materie in Einem Individuum etwas "Unangemessenes" sei 44. Da er diese Ansicht wiederholt vorträgt und geradezu als die seinige bekennt, so haben wir auch von dieser Seite her allen Grund, zu bezweiseln, daß er an die Auserstehung der Leiber in irgend einer Form geglaubt habe. Er stand dieser Lehre, wenn er in diesem Punkte consequent war, ebenso ferne wie die Essener, und aus denselben oben entwickelten Gründen, wie diese. Wodurch sene unnatürliche Verbindung zu Stande gekommen sei, darüber scheint Josephus nicht nachgedacht zu haben; wenigstens hat er uns keine Andeutung hierüber mitgetheilt. Die pythagoräisch essenische Ooktrin über diese Frage hat er nicht ausdrücklich zu der seinigen gemacht.

<sup>48</sup> B. J. VII, 8, 7.

<sup>44</sup> B. J. VII, 8, 7.

So gibt uns benn Josephus ein recht anschauliches Bild von ber heißen Gährung ber verschiedensten anthropologischen Ansichten im damaligen Judenthum Palästina's, welche sich in demselben Kopfe durchkreuzen konnten, nicht ohne viele Widersprüche.

Natürlich mußte bieser Mangel an Reife und Klarheit in ben Grundlehren der Anthropologie noch größere Berwirrung hervorrufen, wenn es galt, über die natürlichen Kräfte, die angeborenen Mängel und das Berhältniß des jetigen Menschen zum neu erschaffenen sich zu verständigen, mit Ginem Worte bei der Behandlung der positiven ober theologischen Anthropologie. Die Gesammtlehre des Alten Testamentes hierüber haben wir bereits vor= gelegt, ebenso die wesentlichen Abweichungen, welche die alexan= brinische Theosophie sich mit Bezug auf sie zu Schulben kommen ließ baburch, daß sie zu viel von den Ergebnissen griechischer Philosopheme in sich aufgenommen hatte. Wie man erwarten wird, hat dies die Folge gehabt, daß auch in Palästina die alte jüdische Lehre nicht rein bewahrt blieb, sondern vermischt wurde mit fremden, rationa= listischen Ansichten. Und in der That finden wir die rationalisirende und allegorische Deutung der biblischen Urgeschichte, wie sie Philo vorträgt, in ähnlicher Gestalt schon in der Schrift, welche lange vor dem Auftreten des berühmten Theosophen gerade zur Abwehr gegen bie Neuerungssucht verfaßt warb. Im Buche henoch näm= lich wird ber Fall bes ersten Menschenpaares nicht genau nach ber biblischen Ueberlieferung beschrieben, sondern so, daß man die freie, subjektive Spekulation barin erkennt. Außer dem Baume bes Lebens befindet sich in dem Paradiese, welches noch besteht, der Baum ber Weisheit, welcher bem von seiner Frucht Genießenben Weisheit verleiht (33, 3). Auch Abam und Eva aßen von bieser Frucht, und erhielten durch diesen Genuß (unmittelbar) die Er= tenntniß, daß sie nackt waren; sie wurden bann aus dem Paradiese vertrieben (33, 6). Letteres sett natürlich eine Sünde voraus; aber bie unmittelbare Folge jenes Genusses, von welcher ber Verfasser rebet, läßt die Vermuthung nicht aufkommen, daß jene Sünde für die Quelle einer großartigen geistigen und moralischen Veränderung im Menschen ausgegeben werden solle, welche sich in ber Erkenntniß ber nunmehrigen Ungebührlichkeit, nacht zu sein,

geäußert hätte. Noch eine andere Veränderung des Menschenwesens in Folge jenes Genusses wird erwähnt. Nach 69, 11 war auch der Tod nicht ursprünglich, sondern verzehrt durch das Wissen den Menschen. Diese etwas dunkle Stelle kann nur heißen: burch bie Frucht des Baumes der Erkenntniß hat der Mensch bas Wissen erhalten, dies aber reibt ihn auf. Der Tod würde sonach eine mittelbare Folge, aber eine natürliche, ber ersten Sunde sein; als Strafe der Sünde wäre er nicht anzusehen. Unsere Schrift kennt also ben Fall bes ersten Paares und gibt als bessen Strafe bie Verweisung aus dem Paradiese an, als dessen natürliche und un= vermeidliche Folge den Tod. Aber die Entstehung der Concupiscenz in Folge der Sünde ist ihr unbekannt gewesen. Auch von einem Vererben bes sündhaften Zustandes auf die Nachkommen= schaft weiß sie nichts. Allerdings sieht sie die Sünde im Laufe der Zeit überhand nehmen unter den Menschen, doch findet sie den Grund davon in der Schlechtigkeit der Einzelnen. Das ift der Sinn ber schönen Parabel (Kap. 42), nach welcher die Weisheit sich wieber in den Himmel zurückzieht, da sie keine Wohnstätte auf Erden er= hält, während die Ungerechtigkeit unter den Menschen wohnt, wie ber Regen in ber Wüste und ber Thau auf durstigem Lande. Gerabezu heißt es 98, 4, die Sünde sei nicht auf die Erde geschickt, sonbern in den Köpfen der Menschen geschaffen worden, wie benn auch physische Mängel, speziell die Unfruchtbarkeit der Weiber, als Folge "ihres Thuns" bezeichnet wird (98, 5). Gewahren wir hier überall nichts von einer Erbsündenlehre, sondern viel eher bas Gegentheil, so hat diese große Verirrung doch auch andererseits ben Nuten gehabt, daß die Freiheit des Menschen mit um so größerer Entschiedenheit festgehalten wurde. Schwerlich hätte der Verfasser Unbefangenheit und spekulative Befähigung genug gehabt, den Begriff der sittlichen Freiheit mit der Vorstellung von einer durch die Erbsünde herbeigeführten und angeborenen sittlichen Corruption zu Allerdings lehrt er auch gegenwärtig keine absolute Freiheit, in dem Sinne, als wenn alle Entschlüsse und Handlungen des Menschen in seinem unter keinerlei Einfluß stehenden Herzen ihren Ursprung hätten. Vielmehr weiß er ganz bestimmt von der Befestigung ber Gerechten burch Gott, und von einer Gnabenaus-

wahl, von einer Geisterscheibung, welche Gott vollzieht (41, 8). Aber bas bezieht sich auf ben göttlichen Antheil bei ber sittlichen Bewährung des Menschen; von einer natürlichen Neigung aller Menschen zum Bosen und von einem schlimmen Einfluß, dem sich nun einmal kein Mensch entziehen kann, und der die volle Ent= faltung seiner Freiheit nicht aufkommen läßt, vernehmen wir bei Henoch kein einziges Wort. Wenn es 108, 11 heißt, die Sünder seien in Finsterniß geboren, so können wir der Ansicht Dill= mann's 45 nicht beistimmen, nach welcher ber Gebanke zu erganzen ware: allerdings die Gerechten nicht minder; diese aber werden so= fort nach ber Geburt aus ber Finsterniß befreit. Eine solche Er= gänzung ist weber burch ben Zusammenhang motivirt, noch kömmt sonst in dem Buche eine analoge Aeußerung vor. Ja man kann einen so klaren Begriff von der Erbsünde und der möglichen Be= freiung von ihr in der vorchristlichen Zeit nicht einmal suchen wollen, wie er in jener Dillmann'schen Erläuterung vorausgesetzt wirb. Uns scheint Folgendes ber Sinn der in Rede stehenden Aeuße= rung zu sein: Die Sünder besitzen von Natur aus eine zur Sünde neigenbe (körperliche wie geistige) Disposition, welche bann währenb ihres Lebens durch sie freithätig entfaltet und zur Geltung gebracht wird. Der ergänzte Gebanke aber würde, die Richtigkeit bieser Deutung vorausgesetzt, lauten: Die Gerechten sind von Geburt aus glücklicher organisirt, und werben sie mit der Hülfe Gottes im Stanbe sein, ihre guten Naturanlagen im Leben mit glücklichem Erfolge zu cultiviren. Diese Erklärung, an sich gewiß bem Inhalte nach ebenso zulässig als mit bem Wortlaute unseres Textes verein= bar, wird außerbem noch durch einen anbern Ausspruch desselben Buches bestätigt. Wir haben nämlich schon vernommen, daß ber Berfasser von einer Scheibung ber Geister und einer Befestigung ber Gerechten durch Gott rebet. Nach ber oben gegebenen Erläu= terung bieser Stelle fällt hiernach Gott ber Antheil an ber sittlichen Entwicklung der Menschen zu, daß er eine Auswahl trifft, die Suten von den Bosen unterscheidend, und daß er dann Erstern durch seine Gnade behülflich ist. Auch hier wird also bas Vorhandensein

<sup>46</sup> Das B. Henoch, 3. b. St.

eines Unterschiedes vorausgesetzt, bevor Gott in's Mittel tritt, und selbstverständlich auch, bevor die eigene sittliche Entwicklung der Menschen beginnt. Wir hätten sonach auch hier einen Unterschieb, und zwar einen in letzter Instanz geistig=sittlichen, gefunden, ber von Natur aus vorhanden, demnach in der natürlichen Organis sation selbst begründet ist. Und wenn wir unsere Erklärung noch weiter motiviren sollen durch den Nachweis, daß derartige Anschauungen, an sich sehr natürlich, unter den Juden damals nicht unbekannt gewesen seien, so weisen wir zu tiesem Behufe zurück auf die besprochene Aeußerung Pseudo=Salomo's, er habe eine allseitig gute Organisation von Natur aus gehabt, aber erkannt, baß er gleichwohl die Weisheit nicht erlangen könne ohne besondere gött= Diese göttliche Hülfeleistung ist zweifelsohne bie "Befestigung ber Gerechten" im Buche Henoch; die guten natürlichen Anlagen Pseudo = Salomo's stehen der Finsterniß entgegen, in welcher nach Henoch die Sünder geboren werden. Und damit hatten wir denn durch diesen Vergleich ein thatsächliches Beispiel von jener "Scheidung der Geister" vorgelegt. Als Ergebniß steht demnach fest: Auch im Buche Henoch wird die spätere sittliche Entwicklung von den natürlichen Anlagen abhängig gemacht; und darum besteht eben die große Zweitheilung im menschlichen Geschlechte, weil bie Einen mit guten sittlichen Anlagen, die Andern zum Bösen aufgelegt geboren werden. Nun erkennen wir aber auch, in wie weit hier die sittliche Selbstbestimmung des Menschen beschränkt ist. Einmal darf der von Natur aus noch so edle und gute Mensch sich die Tugend, welche ihn ziert, nicht selbst zurechnen als sein eignes Werk, weil er sie nur übt, von Gott gefestigt. Zweitens aber dürfen die Sünder nicht als solche angesehen werden, welche ohne innern Drang mit vollständig freiem Entschlusse sich wie in teuflischer Bosheit für das Sünderleben entschieden hätten; vielmehr folgen sie nur ihren angeborenen Anlagen und entwickeln dieselben freis thätig, ohne Widerstand. Darin gerade liegt ihre Schuld, aber barauf beschränkt sie sich auch, daß sie ihrer bosen Natur keinen Wiberstand entgegensetzen, sondern das zur Reife bringen, was von Geburt aus im Keime unglücklicher Weise in ihnen lag. Man sieht also, daß von der Erbsünde hier überall nicht die Rebe ist; daß es

sich vielmehr barum handelt, den bestehenden großen sittlichen Un= terschied ber Menschen zu erklären. Daß bie bei Pseudo = Salomo instruirte, bei Henoch weiter ausgeführte Erklärung für diese That= sache, allzu scharf und excentrisch gefaßt, zu dem spätern in fast allen gnostischen Systemen vorkommenden Dualismus von den hylischen und pneumatischen Menschen geführt hat, möge hier nur ange= beutet werden. Die Grundbedingung dieser Ercentricität fehlte im Buche Henoch durchaus, das Aufwerfen und Beantworten der Frage: woher benn die natürliche Anlage zur Sünde in vielen Menschen? Die Beantwortung bieser Frage hätte unfehlbar entweder schon bamals zum gnostischen Dualismus geführt, ober aber zu einer Re= vision der aufgestellten Behauptungen, welche wenigstens bei den Unfängen der dristlichen Erbsündenlehre hätte enden müssen. nunmehrige Lehrbegriff des Buches steht offenbar in diesem Punkte der ersten Alternative näher als der zweiten. Dennoch müssen wir bei dem oben ausgesprochenen Urtheile stehen bleiben, daß der gnostische Dualismus nicht im Entferntesten in der Anschauung unsers Buches lag. Glücklicher Weise enthält es eine Aeußerung, welche die Ansicht, daß ein Theil der Menschen, aus dem Bosen stammend, zum Bosen von Natur aus bestimmt sei, geradezu ausschließt. 108, 3 näm= lich, wo eben von dem in der Menschheit bestehenden sittlichen Unter= schiebe bie Rebe ift, heißt es, bie Namen ber Sünder würden ge= tilgt aus den Büchern der Heiligen, ihre Geister getödtet, und ewig würden sie im Feuer brennen. Der klare Gedanke dieser bilb= lichen Vorstellung ist boch ber, baß Gott die Seligkeit Aller ur= sprünglich beabsichtigte, die Sünder aber in der Folge des auch ihnen zugedachten Gutes verlustig werben. Daß die Anlage zur Sünde und des durch sie bedingten Unheiles von Natur in sie geboren war, wird hierburch nicht bestritten.

12. Weiter als das Buch Henoch hat sich Flavius Josephus von der biblischen Lehre über den Urzustand der ersten Menschen und die an den Fall im Paradiese geknüpften Folgen und Veränsberungen der menschlichen Verhältnisse entfernt. Die in dem Buche Henoch über den Baum der Erkenntniß vorgetragenen Jrrthümer sinden sich auch bei ihm. Durch den Genuß der Frucht dieses Baumes wird nach seiner Auffassung die Höhe der Erkenntniß mits

getheilt, und darum machen auch die ersten Menschen durch densselben den glücklichen Fortschritt zur Erkenntniß der Unschicklichkeit, nacht zu sein. Freilich ist dieser Gewinn nur durch die Uebertretung des göttlichen Gebotes erzielt worden und hat sie darum straffällig gemacht. Die Strafe aber besteht nach Josephus darin, daß die Menschen fortan mit Arbeit und Ungemach belastet werden, daß das Alter bald über sie hereinbricht, während ihnen sonst ein längeres Leben zugedacht gewesen wäre 46. Von einer ursprünglichen Unssterblichkeit, welche das Buch Henoch anzunehmen scheint, ist bei dem Geschichtsschreiber gar keine Rede.

13. Wir besitzen noch ein Hauptwerk jüdischen Ursprungs von einem Zeitgenossen bes Josephus, bas schon viel genannte Buch ber Jubiläen. Sonderbarer Weise spricht sich dieses über unsere Fragen gar nicht aus. Es erzählt freilich eingehend genug von der Erschaffung bes Menschen und seiner Verführung burch bie Schlange. Aber als Folge der Sünde wird nur die Vertreibung aus dem Paradiese und die damit verbundene Belastung mit vielerlei Plagen und Mühseligkeiten erwähnt. Auf den Tod als Strafe des Genusses der verbotenen Frucht wird nur einmal in der Unterredung zwischen Eva und der Schlange eben hingewiesen und gar kein Nachbruck barauf gelegt. Noch weniger wird einer sittlichen und geistigen Depravation gedacht. Die sonderbarste Entstellung des biblischen Berichtes aber besteht in der Erzählung: Adam blieb 40 Tage und Eva 80 Tage nach der Erschaffung an dem Orte, an welchem sie geschaffen waren, ehe sie in's Paradies versetzt wurden, in Elbab, wo sie auch nach ber Verstoßung aus bem Parabiese ihr Leben fortzusetzen hatten. Als Grund hierfür wird angegeben, daß Eben, das Paradies, ein heiliger Ort sei. Und für den, welcher die Analogie nicht sofort herausfindet, wird denn noch zum Ueberflusse bemerkt, daß diese Anordnung den eigentlichen Typus der spätern Reinigungsgesetze für Wöchnerinnen bilde. Auf diese Beziehung aber wollen wir ben Sinn jener Erfindung beschränkt sein lassen, und ihr darum gar keine dogmatische Bedeutung beimessen Mit andern Worten: die jüdische Tradition hat doch nicht sagen

<sup>46</sup> Antt, I, 1, 3 sq.

wollen, das erste Menschenpaar habe gleich nach der Erschaffung, noch vor dem Falle, schon der Reinigung bedurft, oder sich in einem Zustande befunden, der dem nachparadiesischen ähnlich gewesen sei.

Wie also die Fragen aus dem Gebiete der philosophischen An= thropologie von den Juden damals in der verschiedensten Weise und nicht ohne vieles Schwanken beantwortet wurden, so war man sich auch in den Anschauungen über die Anfangszustände unsers Ge= schlechtes nicht klar. Bon einem ererbten sündhaften Zustande scheint man meistens nichts gewußt zu haben, in gleicher Weise nichts von einer geistig=sittlichen mit jenem Zustande verbundenen Corruption. Nehmen wir den durch seinen hellenisirenden Rationalismus hervor= ragenden Josephus aus, so hat man dagegen die nunmehrige Natur= nothwendigkeit des Sterbens auf ben Fall des ersten Paares zurude-Doch das Wesen dieses Falles begriff man so wenig, daß geführt. er allgemein für einen großen Gewinn gehalten wurde. Man glaubte wirklich, daß ber Mensch nach ben Worten der Schlange burch ben verbotenen Genuß zu früher vermißter Ginsicht gelangt sei, und eben biese vermessene Aneignung eines von Gott dem Menschen verwehrten Gutes hielt man für die erste Sünde 47. Und so stimmt benn die vor= dristliche jüdische Tradition in diesem Stücke mehr mit der Prometheussage der Griechen als mit dem biblischen Berichte überein.

14. Um so mehr wundert man sich darum über ein der Zeit nach die besprochene Literatur sehr nahe berührendes Werk, über das sogenannte vierte Esdrasbuch, welches die Erbsündenlehre klar und bestimmt entwickelt. Es läßt sich nun allerdings nicht verstennen, daß die Anschauungen des Verfassers unter christlichem Einskusse stehen, wenngleich er sowohl wie seine Schrift durchaus dem Judenthum angehört. Aber dennoch kann man nicht behaupten, der

Pseudo-Clem. hom. III, 39 wird dieselbe Anschauung dem Simon Magus in den Mund gelegt: αὐτίχα γοῦν ὁ καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ γεγονῶς Αδάμ καὶ τυρλὸς κτίζεται καὶ γνῶσιν ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ οὐκ ἔχων παραδέδοται. c. 42 befämpft Petrus dieselbe. In den pseudoclementinischen Recognitios nen (II, 53) heißt es aber geradezu, durch den Genuß von dem Baume der Erfenntniß habe Adam in Erfahrung gebracht, daß er vor dem Schöpfer nicht nacht erscheinen dürse.

Verfasser habe christliche Lehren in sich aufgenommen und sie seinen Volks = und Religions = Genossen beibringen wollen. Vielmehr tritt er uns als ein Mann von kräftig ausgeprägter Individualität entgegen, ber selbst Gedanken aus sich erzeugend, für die Darbietung fremder Produkte sich wenig eignet. Um so weniger aber mochte er gerade Christliches annehmen, und noch weniger solches den Seinen vermitteln wollen, als er gerade die jüdische Hoffnung, in seiner Zeit düster und aussichtslos genug, noch einmal mit aller Kraftanstrengung eines ganzen Mannes zu befestigen versuchte. Der Einfluß des Christenthums auf ihn kann barum in keinem Stücke ein unmittelbarer gewesen sein. Aber wohl konnte sein reger und babei tief religiöser Geist sich ben Eindrücken nicht verschließen, welche die mächtigen Kämpfe ber jungen christlichen Lehrentwicklung in empfänglichen, wenngleich widerstrebenden Gemuthern hinterließen. Ernft, ja unheimlich buster, wie die Gemüthsrichtung unsers Verfassers war, mußte er bewußt ober unbewußt sich bald mit ben strengen Anforderungen der dristlichen Lehre einverstanden erklären, und nicht gerade die mildesten Elemente dristlicher Lebensanschauung sich anzueignen suchen, um seine büstern Ibeen mit ihnen zu nähren. So wird es leicht erklärlich, daß die Lehre ihn anzog, es liege ein schweres Joch allgemeiner Sündhaftigkeit auf unserm Geschlechte, und Alles seufze unter einem verhängnisvollen Fluche der Gottheit; das Herz des Menschen sei von Natur aus bose, und Wenigen nur sei es beschieben, so nahe am Abgrunde der Hölle vorbeiwandelnd nicht hineinzustürzen. Die Ercentricität, bis zu welcher Pseubo= Esbras diese Gedanken fortgebildet hat, mit wahrhaft grausiger Consequenz, läßt die Milde, welche sich im Christenthum mit ihnen verpaart, fast völlig vermissen, und aus diesem Grunde bürften schon seine bekfallsigen Aeußerungen nicht als christliche Reminis= cenzen betrachtet werben. Aber wir müssen noch weiter gehen. Hätte der Apokalyptiker gar keine Anknüpfungspunkte für seine Erbsündentheorie auf jüdischem Gebiete gefunden, so würde er es sicher nicht gewagt haben, mit ihr vor jüdische Leser hinzutreten und pseudonym als jener hochangesehene Lehrer und Gottesfreund, als Esbras, dieselben durch eine harte Doktrin zum unverbrüchlichen Festhalten an dem alten Judenihume aufzurufen. Aber bas Berdienst besitzt er wohl, den Juden zum klaren Bewußtsein gebracht zu haben, was nur dunkel in ihrer Ueberlieferung und noch dunkler leider in ihrem Geiste lag.

Hören wir nun was er lehrt, und sehen wir zu, was aus biesen spätern Anschauungen, die nicht ohne dristlichen Ginfluß ge= bilbet wurden, auf frühere Zeit übertragen werben barf. Schon aus 5, 4, wo der Engel Uriel den Verfasser zu belehren verspricht: unde sit cor malignum, ersehen wir, daß der Verfasser ein bebeutenbes Gewicht auf diese Frage legt, mit andern Worten, ein großes Interesse für sie bei seinen Lesern voraussetzen burfte. An brei Stellen seiner Schrift theilt er die Antwort auf diese Frage bestimmt und sogar an zweien sehr eingehend mit; zugleich aber auf eine Weise, wie sie sonst, auch in dristlichen Schriften; nicht gefunden wird. Am kürzesten, wenngleich inhaltsvoll genug, er= klart ber Engel Uriel nach einer etwas weitschweifigen einleitenben Unterredung mit Pseudo-Esbras (4, 30), der bose Saamen sei von Anfang in das Herz Abam's gesäet worden, und wie viel Gott= losigkeit, fährt er fort, hat dieser bis jetzt erzeugt, und erzeugt er, bis die Erndte (area) kömmt? Speziell und ausführlicher werben bie Sünden des auserwählten Volkes als Folgen des ersten Falles besprochen. Ein boses Herz in sich tragend, heißt es 3, 21 ff., ward zuerst Adam besiegt, aber auch alle, die von ihm abstammen, und die Sündhaftigkeit ist permanent geworden 48, und das (mosaische) Gesetz war in dem Herzen bes Bolkes verbunden mit der ein= gewurzelten Bosheit, und das Gute wich und das Bose blieb 49. Dann, heißt es weiter, habe Gott sich ben David als treuen Diener erweckt, aber bald sei man wieber in die Sunde zurückge= fallen, in Allem wie Abam handelnd und seine Nachkommen. Da habe Gott burch Babylon an Sion das Strafgericht vollziehen lassen.

Diese Worte sind so dunkel nicht, wie sie Bretschneiber in Henke's Museum III, 500 vorkommen. Seine hypothetischen Aenderungen sind jedensfalls alle noch viel bunkler.

Diese Aeußerung erinnert lebhaft an Hen. 42, wo die Weisheit keine Aufnahme auf Erden findend in den Himmel sich zurückzieht, die Ungerechstigkeit bagegen die Erde trankt.

boch Babel sei noch schlimmer als Sion. Ueberhaupt musse bas auserwählte Volk trot aller seiner Sündhaftigkeit noch für besser gehalten werben, als alle andern Völker der ganzen Welt. - Ergreifend ist die dritte Stelle 50, an welcher die Erbsündenlehre nicht als Theorie betrachtet wird zur Erklärung historischer That: sachen, sondern als der furchtbare Fluch, unter dem auch der Berfasser seufzend sein Dasein verwünscht. Das ist aber mein erstes und mein lettes Wort, so erwidert Pseudo=Esdras dem Engel, daß es besser gewesen wäre, die Erde hätte nie den Abam hervorgebracht, als daß sie ihn hervorbrachte und du ihn nicht lehrtest, wie er nicht sündige. Denn was nützt es uns, daß wir in Trübsal leben und nach dem Tobe das Gericht uuser wartet! O Abam, ruft er aus; was hast du gethan! Du allein sündigtest, aber beine Sünde kam nicht allein auf dich, sondern auch auf uns, bie wir von dir abstammen. Was nützt es uns, daß man uns unsterbliches Leben, versprochen hat, wir aber todeswürdige Werke gethan haben, wenn man uns kummerlose Wohnungen aufbewahrt hat, wir aber unsere Zeit verwerflich zubrachten. Der Engel antwortet dem Klagenden, das sei eben die Bedeutung des Erdenlebens, daß der Mensch sich durch Kampf den verheissenen Lohn erringe, ober unterliegend ber angebrohten Strafe nicht entgehe. Und hierburch wird benn der Verfasser wenigstens in etwa zu einer mildern Stimmung vermocht, weil trop des ererbten Berberbens er nun doch noch immerhin die Möglichkeit vor sich sieht, zum Heile zu gelangen: die sittliche Freiheit ist nicht ganz zerstört. Ja ausdrücklich werden 9, 7. 13, 23 die Mittel angegeben, durch welche der Mensch sich retten kann, es sind die Werke und der Glaube an den Allerhöchsten (opera et fides). Wir haben die Originalität, mit welcher Pseudo=Esbras von der Erbsünde und deren Folgen redet, schon hervorgehoben; sie bestehet trot wesentlicher Uebereinstimmung mit der christlichen Lehre. Aehnlich haben wir auch hier die Uebereinstimmung mit ber christlichen Doktrin sogar bis auf den Wortlaut zu constatiren, ohne daß wir jedoch daran denken dürften, der Ber-

Wechtheit wir oben nachgewiesen haben, 7, 90 ff. (ed. Volkm. p. 98).

fasser habe etwa dem Apostel Jakobus nachgesprochen. In bieser prägnanten Form "burch die Werke und ben Glauben", beren er sich mehr als Ein Mal bedient, kömmt ja jener Gebanke bei Ja= kobus nicht einmal vor. Wenn also auch Pseudo-Esdras etwa Kenntniß von der Lehre genommen hatte, welche unter den Christen seines Landes als doktrinelle Norm galt, so zeigt er boch durch seinen eigenthümlich gewählten Ausbruck, daß er, seine Selbstständig= teit wahrend, dieser Lehre beipflichtete und sie zu der seinigen machte. Außerdem fällt auch mehr nur jener Ausbruck als christliche Reminiscenz auf, während ber durch benselben bezeichnete Gedanke ebenso alttestamentlich = jüdisch als neutestamentlich = christlich war. Wir meinen, von den Werken als den Mitteln zur Erlangung der Sottgefälligkeit und bes Heiles rebe bas Alte Testament in den mannigfachsten Bariationen boch gewiß genug; und auch die gläubige Hingabe bes ganzen Menschen an Gott und das feste Vertrauen auf ihn wird daselbst als das kostbarste Gut dem auserwählten Bolte empfohlen, gleichsam zum geistigen Abzeichen für Israel ge= macht, wie die Beschneidung das leibliche war. Man kann aber um so weniger in ber Erwähnung des Glaubens ein dristliches Element des vierten Esbrasbuches erkennen wollen, als auch sonst in ächt jüdischen Schriften jener und schon früherer Zeit dieselbe ausbrücklich und klar zu finden ist 51. Wir können darum auch die Rehre, daß durch den Glauben und die Werke der Mensch das Heil zu erlangen vermöge, wenn nicht diesem Ausdrucke, dann doch we= nigstens ihrem Inhalte nach, unter die jüdischen Anschauungen jener Zeit rechnen.

Besonders bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht aus dem A. T. die Stelle (Gen. 15, 6) über Abraham. Diese Stelle, von Paulus (Röm. 4, 3. Sal. 3, 6) und Jakobus (2, 23) zum Gegenstande wichtiger dogmatischer Diszcussionen gemacht, muß in damaliger Zeit überhaupt viel besprochen worden sein. Auch Philo berücksichtigt sie (de praem. et poen. §. 4, ed. Mang. p. 412), obgleich er auf seinem halbheidnischen Standpunkte die Stellung Abraham's zu Gott und der Offenbarung wesentlich anders als die Bibel aufsassen mußte. Er meint, da Abraham zuerst sich mit voller Energie der Wahrzbeit und Tugend zugewandt habe, so sei ihm als Lohn dafür die zieres eie Veer verliehen worden.

Bei aller Möglichkeit indeß, das Heik zu erlangen, ist boch nach der Ansicht des Pseudo-Esdras das Unheil ber Erbsünde und ihrer Folgen nicht hoch genug anzuschlagen. Mit der furchtbarsten Strenge wird an bem Gebanken festgehalten, daß bas Bose in unserer Natur das Gute bei Weitem überwuchere, die Hoffnung gerettet zu werben sehr schwach sei und sich nur bei ben Wenigsten verwirkliche. Der Form nach an einen Ausspruch Christi erinnernd, lautet die Meinung unsers Verfassers 8, 3: Viele sind geschaffen worden, Wenige aber werden gerettet werden. Noch schärfer heißt es 9, 15, so weit übersteige die Zahl berer, die zu Grunde gingen, die Bahl der Geretteten, wie die Fluth an Wassermasse den Tropfen. Am ausführlichsten spricht sich Pseudo=Esbras wieber in dem von dem lateinischen Uebersetzer ausgelassenen, aber ächten Passus über biesen Gebanken aus (7, 44 ff.), wenn er sagt: Wie Wenige erblicke ich, welche die Freude des kommenden Lebens erlangen, und wie Viele sind, welche zu ben Orten ber Verbammniß kommen. Denn das bose Herz blühte in uns ... und führte uns auf den Weg bes Tobes und entfernte von uns ben Lebensweg. nicht allein bei Wenigen, sonbern bei Allen, die geboren wurden. Zur Erklärung für die trostlose Aussicht, daß nur Wenige gerettet würden, wird darauf hingewiesen, daß ja auch aus Koth kein metallenes Gefäß gebildet werden könne, und je kostbarer die Stoffe seien, besto seltener würden sie gefunden. Wenn man sich bei bieser untröstlichen Erklärung auch wieder an den bei Paulus beliebten Vergleich ber in ihrem sittlichen Werthe verschiedenen Menschen mit ben verschiebenen Stoffen auf bem Gebiete ber Natur lebhaft erinnert, so sind doch die beiderseitigen Gedanken auch an Werth nicht weniger von einander verschieden als Koth und Edelstein. bildliche Einkleibung ist bei beiben Verfassern dieselbe; ein Gebanke, wie der des Pseudo-Esdras von der verschwindend geringen Anzahl \*Prädestinirter kömmt bei aller Strenge des zürnenden Heilandes und bei ber ganzen Leidenschaftlichkeit des Apostels Paulus nirgends im Neuen Testamente vor. Er ist bas Erzeugniß einer frankhaft finstern Geistesrichtung. Wir wagen aus diesem Grunde auch nicht, eine derartige bustere Lebensanschauung auf das Judenthum jener Zeit zu übertragen, sondern glauben nur, daß ber Berfasser theils

von Natur zu büsterer Auffassung geneigt, theils burch die für bas jüdische Volk bamals verzweiflungsvolle Lage veranlaßt, für seine Person, und vielkeicht mit manchen Andern seiner Nation zu jener Einseitigkeit sich verirrt habe. Gleichwohl muß der Grund= gebanke, welcher als gesunder Kern in dieser krankhaften Lebensanschauung zu entbecken ist, im Judenthume selbst vorhanden gewesen sein, weil sonst der Verfasser ihn in seiner Apokalypse nicht hätte verwerthen können. Es ist dies aber kein anderer, als der, welchen auch Jesus ausspricht, daß verhältnißmäßig Wenige auf bem schmalen Wege bes Heiles, auf bem breiten Wege bes Berberbens verhältnißmäßig Biele wandelten. Und wenn man die strengen Anforderungen betrachtet, welche schon das Alte Testament an den Menschen macht, ben Ernst bes göttlichen Gerichtes, wie er bort schon geschilbert wirb, und bie Größe ber Sunbhaftigkeit bes Men= schen, von welcher die alttestamentlichen Schriftsteller bald historisch erzählen, bald bidaktisch nicht ohne bittere Klagen reden, so ist der Besammteindruck auch der alttestamentlichen Lebensanschauung schließ= lich boch nur berselbe Gebanke, den Jesus so ernst in wenigen Worten zusammenfaßt. Bei ben strenger und boch nicht einseitig büster gesinnten Juden jener für die jüdische Nation schweren Zeiten ift also wohl ber richtige und gesunde Grundgebanke, ber in ben Ausführungen bes Pseudo=Esdras liegt, allgemein verbreitet gewesen.

15. Hiermit hätten wir denn nun auch die unter den Juden enrsirenden Ansichten und Ueberlieferungen über den Urzustand des Wenschen, die erste Sünde und deren Folgen dargelegt. Es bleibt und zur vollständigen Erledigung der anthropologischen Frage noch übrig, einiges zur Ethik Gehörige zu besprechen, und das Verhältzniß zu erörtern, welches zwischen dem menschlichen Wollen und der Wirksamkeit und Vorherbestimmung Gottes nach den damaligen jüdischen Anschauungen besteht. Beide Punkte kommen hier selbste verständlich nur mit bestimmter Beziehung auf den nach der Sünde eingetretenen Zustand des Menschen in Vetracht, weil nur dieser als ein thatsächlicher von den jüdischen Schriftstellern behandelt wurde.

So allgemein das Bewußtsein der Sündhaftigkeit durch alle Zeiten hindurch bei den Menschen sich geäußert hat, und der genes

relle Unterschied zwischen Gut und Bos stets und überall festge= halten wurde, so verschieden lauten die Ansichten, wenn es sich barum handelt, im Einzelnen zu bestimmen, was Sünde und was Tugend sei, wie der Mensch sich von der Sünde reinige, ob überhaupt eine solche Reinigung als möglich ober nothwendig erscheine. Was den ersten Punkt betrifft, so hat sich selbst die Offenbarung bamit begnügt, in den meisten Dingen nur allgemeine Grundsätze aufzustellen, indem sie die Ausfüllung des Gerippes mehr ber subjektiven Anschauung bes Einzelnen wie ganzer Volker und Zeiten nach bem ihnen eigenen Charakter überließ. Denn unbeschabet ber Objektivität der Begriffe des Sittlichen und Unsittlichen richtet sich bei ber Beurtheilung bes ethischen Werthes einer Handlung ober eines Zustandes doch immerhin Vieles nach der jedesmaligen Anlage, nach vorübergehenden Verhältnissen, der subjektiven Auffassung und andern stets veränderlichen Elementen, aus deren Zusammenwirken der sittliche Charakter einer That ober eines Seelenzustandes entspringt. Darum ist auch nirgendwo leichter als auf diesem Gebiete eine Verirrung möglich, indem man allzu geneigt ist, die eigenen angeborenen ober erworbenen Auffassungen, nach indivibuellen Zuständen eingerichtet, nun auch ohne Weiteres auf andere Personen und Verhältnisse zu übertragen. Auf diese Weise aber wird dann ber Schwerpunkt der Frage nach dem Sittlichen verschoben, indem man dieselbe zu sehr objektivirt, und Dingen eine ethische Bedeutung zuschreibt, die sie an sich nicht besitzen, sondern erst aus der Anwendung, Behandlungsweise, überhaupt durch das mit ihnen in Verbindung tretende Subjekt erhalten. Daß biese Erscheinung auf bem Gebiete des Jubenthums uns entgegentritt, wird man um so weniger auffallend finden, als bei dem lebhaften und stark nach Außen gerichteten Charakter bes Orientalen seine sittliche Haltung mehr durch Aeußerliches normirt und befestigt werben mußte, als das Sittliche selbst es bedingt. Daher mussen benn auch, wie schon der Apostel Paulus lehrt, die zahlreichen und de taillirten Gesetzesbestimmungen des Alten Testamentes vom pabagogischen Gesichtspunkte aus angesehen und beurtheilt werben. Da= zu jedoch, daß bei biesem Zwecke der Begriff des Sittlichen selbst nicht verloren ging, oder vielmehr auf ein unrichtiges Prinzip über-

tragen wurde, war es nothwendig, auf die zu Grunde liegende Ibee als das Leben Gebenbe und ben sittlichen Werth Bestimmenbe stets hinzuweisen. Daß bies in ber alttestamentlichen Offenbarung nicht unterlassen wurde, setzen wir als bekannt voraus. Sobalb aber ber sehr reichhaltige Apparat von Verordnungen und Straf= bestimmungen bes Alten Testamentes menschlicher Ginseitigkeit in bie Hande gerieth, stand die schlimmste Verirrung zu befürchten: bie im Hintergrunde liegende, nur angedeutete Idee wurde über= sehen, und für das Wesen der Sache der Schatten aufgegriffen, die sinnliche Form für ben ibeellen Gehalt. Diese traurige Einseitig= teit, in der Ethik des spätern Pharisaismus verkörpert, mußte selbst= verständlich wieder reagiren und hat auch in der That das ent= gegengesetzte Extrem herbeigeführt. So wie die übertriebene Ortho= borie und der Unglaube sich gegenseitig befördern, so bestehen auch sittlicher Mechanismus und eine alle Schranken positiver Bestim= mungen durchbrechende Willfür in der Bildung sittlicher Begriffe neben einander und rufen einander hervor.

Um in Betreff unseres Gegenstandes die sadducaische Lehre nicht zu erwähnen, weil die Ethik ber Sabducker nicht als frei und selbstständig ausgebildete Doktrin, sondern nur als Aus= fluß bes metaphysischen Systemes bieser Sekte angesehen werben kann, so nennen wir hier vor Allem Philo, der auch auf dem Gebiete ber Moralphilosophie ben spekulativen Spiritualismus bis zur äußersten Grenze entwickelt hat. Das Positive des Alten Testa= mentes allegorisch auf reine Ibeen zurückführenb, war er nur im Stanbe, die allgemeinern sittlichen Begriffe festzuhalten und praktisch zur Anwendung zu bringen. Ja vermöge der Eigenheit scines Spstemes konnte und mußte er biese sammtlichen Begriffe auf Ginen allgemeinsten zurückführen, auf ben ber Ueberwindung ber Sinn= lichkeit durch das Leben des Geistes. Und hiermit war denn das im Alten Testamente positiv Gegebene prinzipiell über Bord ge= worfen, wenngleich die Anwendung jenes allgemeinsten Prinzips speziell wieder mit manchen Einzelnheiten der alttestamentlichen Sittenlehre übereinstimmen mußte. Daß biese Uebereinstimmung feine grunbsätliche, keine systematische war, zeigt ber wesentliche

Unterschieb, welcher zwischen dem philonischen und dem alttesta= mentlichen Begriffe von ber Sünde besteht. Dieser Unterschied ent= springt nämlich aus ber beiberseitigen allgemein ethischen Auffassungsweise. Da die alttestamentliche Offenbarung sämmtliche Pflichten unter die Eine der Liebe zu Gott zusammenfaßt, so muß sie nothgebrungen auch die Lehre aufstellen, daß die Verletzung einer wesentlichen Pflicht die Liebe zu Gott aufhebt, d. h. nach alttestamentlichem Sprachgebrauch von Gott abführt, "hinter Gott wandeln" läßt. Das einzelne Vergehen kann aber natürlich burch ben Rückschritt wieder gut gemacht werden; bas Gleichgewicht des Ganzen wird baburch wieder hergestellt. mußte es sich nach ben einmal angesetzten Vorbebingungen mit bem Falle und der Bekehrung nach philonischer Anschauung verhalten. Besteht die Tugend in der Ueberwindung der Sinnlichkeit, so kann von einem Schwanken nur noch die Rede sein, so lange diese Ueberwindung ober ihr Gegentheil noch nicht vollzogen ist. Sie kann aber erft bann vollzogen werden, wenn die Seele ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß die Schranken ber Sinnlichkeit vollständig durchbrechend, sich von der Materie, vom Körper losgerissen hat. Vor dem Tode also kann von einer völligen Ueberwindung der Sinnlich= keit selbstverständlich nicht die Rede sein. Umgekehrt indessen ist die Seele wohl in der Lage, eine völlige Niederlage dadurch zu erleiben, daß sie den sinnlichen Elementen der Menschennatur dienst bar gemacht wird. Es steht bieser Fall ber Befreiung von ber Sinnlichkeit gerade gegenüber und beendet barum wie diese, freilich in der entgegengesetzten Richtung, alles Hinundherschwanken, um einen bleibenden Zustand zu begründen. Nach diesem Systeme muß also die vollständige Vergewaltigung der Seele durch die Sinnlichkeit unheilbar sein: die Seele, statt immer mehr die sinnlichen Bande zu lockern, bis die Lösung einst selbst erfolgt, läßt dieselben an Festigkeit zunehmen, bis sie vollständig von ihnen umschlungen Das kann aber wieder nur bann geschehen, wenn ber Geist ist. mit völliger Freiheit und Entschiebenheit ber gegen ihn streitenden sinnlichen Forderung nachgibt. Mit andern Worten: bas Sündigen mit voller Freiheit und vollem Bewußtsein läßt keine Heilung mehr

zu. Diese Ansicht äußert benn Philo auch wirklich an mehrern Stellen 52.

Wit dieser Anschauung hängt es zusammen, wenn man meinte, unter den Sünden bestehe kein quantitativer Unterschied, es sei viels mehr das Sündigen im Kleinen ebenso verbrecherisch als das Sündigen im Großen 53. Denn nach jener alexandrinischen Theorie richtet sich die Schwere oder besser gesagt die Vollständigkeit des Sündigens lediglich nach dem Grade der Freiheit und Entschiedens beit, mit welcher es vollzogen wird, ohne alle Rücksicht auf die äußere That. Daß solche Ansichten auch von palästinensischen Schriftstellern verbreitet wurden, trozdem sie in der alexandrinischen Theosophie ihren Ursprung hatten, kann nach den vielen analogen Erscheinungen, welche uns begegnet sind, nicht auffallen; am wenigsten bei dem ganz von Hellenismus erfüllten vierten Maccas bäerbuche.

17. Diesem zu weit gehenden Spiritualismus stand nun als trankhafter Gegensatz ber sittliche Mechanismus und eine krankhafte Berbrehung ber ethischen Begriffe gegenüber, welche ber spätern rabbinischen Casuistik ben Weg eröffnet hat. Erst die Anfänge bieser so trostlosen Verirrung treffen wir in unserer Periode an. Und da auch in der apokryphischen und profanen Literatur jener Zeit ebenso sehr wie in der biblischen das historische und theologische Moment im Vordergrunde steht, so besitzen wir nur leise und wenige Andeutungen, nach denen wir die ethischen Auffassungen der ortho= boren Juden beurtheilen mussen. Uebrigens aber reichen auch schon einzelne Beispiele hin, uns mit bem Geiste und ber ganzen Richtung berselben bekannt zu machen. Das lehrreichste Beispiel dieser Art, welches wir vorgefunden haben, ist das Verbot des Blutessens. Bekanntlich reicht dies bis in's höchste Alterthum, bis auf die Zeit Roe's bes zweiten Stammvaters bes ganzen Menschengeschlechtes zurück, und wurde darum unter den sogenannten noachischen Geboten den Proselyten die Beobachtung desselben als Pflicht auf=

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> De sacris. §. 11 (ed. Mang. p. 170), Quod Deus sit immut. §. 27 sq. (ed. Mang. p. 281 sq.).

<sup>53</sup> So z. B. 4. Matt. J. 5.

erlegt. Mit liebevoller Rücksicht auf die Schwachen unter ben Jubenchristen haben bann ebenfalls bie Apostel im Anschluß an die die Proselyten betreffende Sitte vorübergehend nebst den andern Vorschriften auch die kein Blut zu genießen als für alle Christen bindend anerkannt. Bis hierhin sehen wir die richtige Auffassung bes alttestamentlichen Gesetzes sich fortpflanzen; ruhte jene Vorschrift in ihrer Entstehung auf einem richtigen und vernünftigen Grunde, so konnte man selbst auf dristlichem Standpunkte aus gewissen Rücksichten an berselben festhalten, und es spätern Zeiten überlassen, bas nun überflüssig Geworbene zu beseitigen. gerade in diesem Punkte zeigt es sich ganz offenkundig, wie sowohl in dem wahrhaft orthodoren Judenthum als auch in der christlichen Kirche seit deren Gründung die Begriffe bes Sittlichen gleich weit von dem alles Positive ausschließenden, abstrakten Spiritualismus entfernt standen, als von der geistlosen, der Idee entbehrenden Pedanterie. Wir haben oben das gewählte Beispiel als ein sehr lehrreiches bezeichnet. Es geschah dies aus dem Grunde, weil in ben spätern jübischen Apokryphen ber gesunden und richtigen Geltendmachung des Blutverbotes dessen krankhafte Verzerrung gegenübertritt. Fast will es scheinen, als ob man kein größeres und abscheulicheres Verbrechen gekannt habe, als dieses Verbot zu über-Schon im Buche Henoch (4, 5) sind die Riesen als fürchterliche Menschen baburch charakterisirt, daß von ihnen erzählt wird, sie hätten Menschen, Thiere und Blut gegessen 54. Giner, ber Blut aß, muß bemnach wohl für einen Cannibalen gegolten haben. Das Essen ber Thiere wurde benn wahrscheinlich für ben unschuldigsten Rest jener Cannibalen - Periode angesehen, weil es boch, später wenigstens, selbst ben Juben erlaubt ward. Jene Anschauung finden wir nun nicht vereinzelt im Buche Henoch vor.

Daß das Essen der Thiere mit in diese Kategorie gehört, hängt mit der Ansicht zusammen, vor der Sündsluth sei das Fleischessen von Gott nicht gestattet gewesen. Mit Bezug hierauf und in Folge einer Berwechslung der beiden Berbote, Thiere und Blut zu essen, heißt es auch wohl Clem. Recogn. I, 30, wegen des Uebertretens des letztern Berbotes sei die Sündsluth eingetreten.

Bielmehr legt der Verfasser des Buches der Jubilaen ungefähr zwei Jahrhunderte nachher ein ganz auffallendes Gewicht auf die Beobachtung des Verbotes Blut zu essen, und zwar für alle Zeit. Mit vielem Nachdruck wird hervorgehoben, daß schon Noe das Verbot erhalten habe 55. Dessen Söhne versündigen sich ganz besonders baburch, baß sie bieses Berbot nicht beobachten, und von den un= reinen Geistern werben sie zu diesem Berbrechen verleitet 64. Enb= lich wird bann bem Leser mit einer Einbringlichkeit bie Beobach= tung jenes Berbotes an's Herz gelegt, welche beinahe an's Lächer= liche grenzt. "Hüte bich sehr mit dem Blute," heißt es, "hüte bich sehr. Bergrabe es in die Erbe, und esset kein Blut; benn es ift bie Seele. Iß durchaus kein Blut — damit du bewahret werdest vor allem Uebel" 57. Ob biese krankhaft erregte Abwehr gegen das Blutessen aus dem Gebanken entsprungen ist, es mochte die Thier= feele burch ben Genuß bes Blutes in ben Menschen übergeben, laffen wir bahingestellt sein. Bei bem Bekanntwerben ber Juben mit der griechischen Lehre von der Seelenwanderung konnte aller= bings ein solcher Gebanke leicht aufkommen. Man würbe bann in ber Furcht, daß vielleicht etwas Wahres, durch damonische Vorgange Erklärbares, in jener Lehre enthalten sein bürfte, sich burch die Einschärfung jenes Verbotes auf jeden Fall haben sicher stellen wollen; den biblischen Ausspruch, daß in dem Blute die Secle sei, hatte man auf diese Weise ganz buchstäblich und fleischlich ge= nommen, und ihm, burch fremblänbische Anschauungen angeregt, bie bezeichnete Bedeutung beigelegt. Wie dem aber auch sein mag, man braucht nur das einfache biblische Verbot, Blut zu ge= nießen, wie es in rücksichtsvoller Schonung in die christliche Kirche ber ersten Zeit eingeführt wurde, mit dieser krankhaften Verzerrung, gleichviel aus welchen Gründen sie entsprang, zu vergleichen, um bie Geistlosigkeit und sittliche Verkehrtheit ber spätern Form jenes uralten Gesetzes zu erkennen. Es war bessen ursprüngliche ibeelle Bebeutung nach und nach verloren gegangen, ober gar in's Aber= gläubische verkehrt worden. Wir haben also hier einen eklatanten

<sup>55</sup> Rap. 6 (II, 244 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Rap. 21 (III, 19).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Rap. 11 (III, 1).

Fall, wie eine Aeußerlichkeit zur Würde der sittlichen Pflicht ers hoben wird, ohne Vollziehung der Idee des Sittlichen. Aehnliches, wenn auch nicht in so auffallender Weise, trat bei sehr vielen andern einzelnen Vorschriften und Verboten in späterer Zeit hervor.

Diese Auffassung von dem Wesen der Sünde im geradesten Gegensatz zu dem Spiritualismus ber alexandrinischen Ethik mußte natürlich auch von großem Einfluß sein auf die Anschauung, welche man sich über die Reinigung von ber Sünde und über ben sittlichen Zustand eines Menschen bildete. Nach der ächt alerandrinischen Auffassung konnte es keine objektiven Unterschiede unter den Sünden geben, und wo eine Sünde mit voller Entschiedenheit vollzogen war, trat sofort die Unmöglichkeit einer Reinigung ein. Davon muß nun das Gegentheil bei den orthodoxen Juden als richtig gegolten haben, wie auch das Alte Testament hiervon das Gegentheil ausbrücklich lehrt. Aber wir haben eine Zeit zu besprechen, welche, die richtige Mitte nicht beachtend, zwischen den größten Gegensätzen sich hin und her bewegte, und sich so als eine Periode religiöser Verwirrung und Krankhaftigkeit charakterisirt in einem Maße, in welchem sich diese Erscheinung vielleicht nie mehr wiederholen wird. Man hat der pharisäischen Sekte jener Zeit nachgesagt, sie habe sich bis zu der Lehre verirrt, der sittliche Charakter eines Menschen sei nach der Ueberzahl der Werke zu beurtheilen, so daß, wer mehr gute Werke gethan habe als bose, für sittlich gut angesehen werden müßte, und umgekehrt 58. Diese Beschuldigung mag begründet sein, wennngleich sie nicht auf positive Angaben historisch zurückgeführt werben kann, sondern auf bloßer Vermuthung beruht. Die Verirrungen bes spätern Rabbinenthums aber burfen boch nicht ohne Weiteres auch zu Beschuldigungen der Pharisäer in ber Zeit Christi erhoben werden. Jedenfalls indessen hatte sich bamals schon bei ihnen die Anschauung bestimmt ausgeprägt, daß ber sündhafte oder sittliche Charakter einer Handlung nicht von der subjektiven Gesinnung, sondern nur von äußern Momenten bestimmt werbe. Bekanntlich macht ihnen ja ber Heiland biese äußerliche, ben Geist der Sittengesetze völlig verkennende Auffassungsweise nicht am

<sup>38</sup> Agl. Vasquez in Summ. theol. 1, 2. qu. 73, a. 1 annot.

wenigsten zum Vorwurfe. Dieser Jerthum aber war schon mehr als ber erste Schritt zu bem andern, eigentlich schon der vorletzte zu diesem, daß beim Gerichte die guten Werke und die bösen ihrer Zahl und ihrem Umfange nach gegen einander abgewogen würden. Es zeigte sich in dieser letzten Schlußfolgerung nur noch klarer, wie sehr man das Wesen der Sündhaftigkeit verkannte. Man ging dis zum Neußersten. Nahmen die alexandrinischen Theosophen an, eine vollendete Sünde lasse keine Bekehrung mehr zu, so gingen ihre Antipoden so weit zu behaupten, die Sünde werde durch ein entgegenstehendes gutes Werk gleichsam verwischt oder paralysirt. Von der Veränderung des sittlichen Zustandes und der Nothwenzbigkeit oder Wöglichkeit einer Wiederherstellung war also bei ihnen keine Rede mehr.

Nun wollen wir aber nicht unterlassen, zur Ehrenrettung bes bamaligen Jubenthums hinzuzufügen, daß eine solche Verirrung boch nicht allgemein gewesen sei. Wir finden nämlich in verschie= benen Schriften jener Zeit ganz bestimmte Aeußerungen, welche uns überzeugen, daß man burch schwere Vergehen einen sündhaften Zustand, die Trennung ber Seele von Gott begründet glaubte, ganz wie das Alte Testament es lehrt. Sogar der Ausbruck Tod= sunde, welcher ursprünglich zwar nur eine Sunde bezeichnet, die ben Tob verdient, aber selbst in dieser Bedeutung auf einen durch die Sünde begründeten Zustand hinweist, kömmt in jüdischen Schriften vor; dies ist um so mehr zu bemerken, weil berselbe im Neuen Testamente nicht gefunden wird, wenngleich der später mit bem Ausbruck verbundene Gebanke wie im Alten Testamente ichon angebeutet, so im Neuen ganz bestimmt ausgeführt erscheint. Um nur einige Beispiele beizubringen, so heißt es im Buche ber Ju= bilden, wenn Csau bas Joch seines Brubers abschüttle, so werbe er eine Tobsünde begehen 89. Weiter wird Jørael überhaupt ermahnt, keine Tobsünde zu begehen, und speziell als Beispiel einer solchen ber Incest mit ber Tochter angegeben 60. In dem vierten Esbras=

<sup>59</sup> Rap. 26 (III, 31).

<sup>60</sup> Kap. 33 (III, 44). Wenn es bei dieser Gelegenheit heißt, für solche Sünde gebe es keine Berzeihung, so ist das nicht in alexandrinischem Sinne

buche kömmt ber Ausbruck "töbtliche Werke" in einer Verbindung vor, daß er nur in bem Sinne von Todsünde verstanden werben kann. Es heißt nämlich an der besprochenen Stelle, welche eine längere Ausführung über die Sünde Abam's und beren Folgen enthält, es nute dem Menschen doch nichts, daß ihm unsterbliches Leben verheißen sei, da er töbtliche Werke (mortifera opera) verrichte (7, 91). Es können dieses bloß Werke sein, welche das unsterbliche Leben des Menschen im Jenseits vernichten, das Leben der Seele, solche also, die deren Tod geistiger Weise herbeiführen. Möglich, daß die klare theologische Vorstellung an dieser Stelle von christlichem Einfluß nicht frei ist; bezüglich ber aus bem Buche ber Jubiläen angeführten Stellen kann an einen solchen Einfluß nicht gedacht werben. Darum burfen wir es als ein sicheres Ergebniß bieser Untersuchung bezeichnen, daß unter den damaligen palästi= nensischen Anschauungen auch biejenige eine Stelle hatte, nach ber gewisse Sünden das Leben der Seele, die Verbindung mit Gott zerstörten, und daß solche Sunden auch eine außere, objektive Wichtigkeit erforberten und nicht allein in ber vollen Einwilligung beständen. Entweder von diesen allen, ober nur von den bedeutenbsten unter ihnen hegte man auch die Ansicht, es gebe für sic, wenigstens auf Erben, keine Verzeihung mehr.

Halten wir mit diesen Ansichten die vorhin entwickelten zussammen, so offenbart sich auch auf diesem Gebiete wieder ein Schwanken und eine Unsicherheit, aus der mit den vorhandenen Witteln kein Ausweg zu entdecken war. Neues Licht warf die christliche Lehre nun auch in dieses Dunkel hinein, indem sie manches Vorhandene durch ihre Zustimmung anerkannte, Anderes läuterte und auf den richtigen Sehalt zurücksührte, Anderes endlich ausbrücklich verwarf oder durch entgegengesetzte Doktrinen als irrthümslich und verführerisch beseitigte. Diese Berichtigung, Billigung und Mißbilligung wurde vom Heilande und den neutestamentlichen Schriftsstellern mit möglichster Schonung der gangbaren Ausdrücke und

aufzusassen. Denn es zeigen die folgenden Worte, det Sünder musse getöbtet werben, daß nur von der Berzeihung auf Erden die Rede iff.

Vorstellungen vollzegen; und darum finden sich in dieser Beziehung noch manche Anklänge an die dargelegten jüdischen Ansichten im Neuen Testamente vor. Schwerlich hätte Jesus ober der Apostel Paulus von Sünden gesprochen, die nicht vergeben werden könnten, wenn sie nicht gerade der den Juden geläufigen Ausdrucksweise sich hatten bedienen wollen. Sie verbanden freilich mit derselben einen anbern Sinn, indem sie an eine moralische Unmöglichkeit ober an eine in ber Sunde eingeschlossene Unbuffertigkeit bachten; aber sicher hatten sie andere, an sich weniger nißverständliche Bezeichnungen gebraucht, wenn es ihnen nicht eben um eine Berichtigung bamals geläufiger Gebanken zu thun gewesen ware. Von diesem Gesichts= punkte aus werden sich manche theologische Schwierigkeiten neutestamentlicher Stellen leichter lösen lassen, als wenn man sie außer= halb dieses historischen Zusammenhanges betrachtet. Indeß möge biese kurze Andeutung hierüber genügen, da die weitere Ausführung ber neutestamentlichen Theologie angehört.

Wir kommen zur letten Frage bieses Abschnittes, zu ber **19**. über das Verhältniß der menschlichen Freiheit zum Vorauswissen und Bestimmen Gottes. Die verschiedenen Unsichten über die mensch= liche Freiheit selbst sind Gegenstand früherer Erörterung gewesen, als wir die Lehre über die Seele und beren Wefen abhandelten. Es handelte sich an jener Stelle um die verschiedenen Doktrinen über die Freiheit als Wesenseigenthümlichkeit des menschlichen Geistes. Run, nachdem wir erkannt haben, wie man über die Anwendung biefer Fähigkeit unter ben bestehenden Verhältnissen gedacht habe, mussen wir die Frage noch zu beantworten unternehmen, welche Meinungen unter den Juden darüber verbreitet gewesen seien, wie benn die von menschlicher Selbstbestimmung abhängigen Entwicklungen ihre Stelle in bem ewig unabänderlichen Weltplan Gottes sinden könnten, ober ob sich gar nach jüdischer Anschauung hier zwei Momente begegneten, die als unvereinbar sich gegenseitig aus= Diese Untersuchung ist zumal darum von großer Wich= tigkeit, weil, wenigstens nach dem Berichte des Flavius Josephus, ber Haupt=Unterschied, der für vieles Andere maßgebend und cha= rakteristisch gewesen sein soll, bei den drei großen jüdischen Sekten sich gerade auf diese Lehre bezog; dann auch aus dem Grunde, weil

die Ibee von dem göttlichen Weltplane in der griechischen Philossophie in eigenthümlicher Weise ausgebildet worden war und in dieser Gestalt mit der alttestamentlichen Lehre über die göttliche Vorsehung in Verbindung trat.

Um zuerst die verschiedenen Ansichten auf ausschließlich jüdischem Boben zu erörtern, so stellt schon Josephus dieselben in folgender Weise zusammen. Die Pharisäer, sagt er, behaupteten, Einiges, nicht Alles sei bas Werk ber einagnevn, Einiges aber gehe von ben Menschen aus. Die Essener führten alles Geschehenbe auf bie Wirksamkeit der einaonevn zurück, und die Sabducker endlich leugneten die Existenz einer einaopevn durchaus 61. Bezüglich der phas risäischen Lehre ist nun zu bemerken, daß sie nicht ben Sinn hatte, die Wirksamkeit der eimaguevy stehe neben der anderer Elemente, wie der menschlichen Selbstbestimmung, in Folge dessen bann Einiges lediglich von jener, Anderes ausschließlich von dieser ausgehe. Josephus erklärt selbst an andern Stellen bas Nebeneinanderwirken für ein Zusammenwirken, indem er bemerkt, die Pharisäer führten Alles auf die eimaomevn und auf Gott zurück, und ließen die guten ober schlechten Handlungen größtentheils von dem menschlichen Willen abhängig sein, nähmen aber babei ein Mitwirken ber einaleμένη an 62. Ihre Doktrin über diesen Punkt war also wohl folgende: Die Dinge, bei benen die menschliche Thätigkeit nicht betheiligt ist, geschehen mit Nothwendigkeit, weil von höherer, ordnenber Macht herbeigeführt; die Handlungen der Menschen aber vellziehen sich nicht auf diese Weise mit Nothwendigkeit, sondern gehen zumeist von der menschlichen Freiheit aus, nur als mitwirkender Faktor tritt jene Macht wieder hinzu, so daß jene Handlungen selbst als Produkte menschlicher und höherer Wirksamkeit anzusehen sind. Ausbrücklich spricht Josephus hierbei auch von den bosen Werken, als ob auch auf sie die Wirksamkeit der einaspuévy sich erstreck. Aber das beschränkt sich doch jedenfalls nur auf ein Zurückziehen der Gnade, auf ein Ueberantworten des Menschen an die eigene

<sup>61</sup> Antt. XIII, 5, 9.

<sup>62</sup> B. J. II, 8, 14. Es wird dem Sinne nach Antt. XVIII, 1, 3 das: selbe gesagt, nur mit dem Unterschiede, daß da Jeos statt einschnern steht.

Schlechtigkeit zur Strafe für bie begangenen Günben. Auch bem Berichterstatter selbst ift biese ganz correkte, biblische Anschauung nicht fremb, wie wir bei ber Darstellung seiner Gotteslehre gefun-Hiernach also enthielt die pharisaische Doktrin über das Berhaltniß ber Freiheit zur gottlichen Wirksamkeit keinen wesent= lichen Jrrthum, wenn ein solcher nicht in bem Gebrauche bes Ausbruckes einapuern, zumal in der Zusammenstellung von einaonern und Geog zu suchen sein sollte. Aber glücklicher Weise belehrt uns bie schon bemerkte Abwechslung von einaspern mit Jeog an den angeführten Stellen bes Josephus über bie Bebeutung bes ersten unjüdischen Ausbrucks, und bamit erhalten wir benn auch ben Schlüssel zur Erklärung jener sonberbaren Zusammenstellung. Wir haben nämlich hier wiederum ein Beispiel, wie Josephus sich ber bellenisch = philosophischen Runftausbrude bebient zur Bezeichnung jübischer Begriffe. sipaquern war in der philosophischen Anschauung ber Griechen bassenige, was die Juden sich als allwaltende Borsehung bachten.. Daß Josephus bei der Darstellung der phari= saischen Lehre unter siuwquern biese ordnende und leitende Thätig= teit Gottes verstand, zeigt eben die hervorgehobene Substitution von Deos für jenen den Juden weniger geläufigen Ausbruck. haben wir aber früher bei ber Besprechung ber Gotteslehre bes Josephus gesehen, daß mit fremden Ausbrücken, wie überhaupt, so auch vorzüglich bei ihm, frembe Gebanken sich einstellten. Bei bem Gebrauche des einaguern war es darum unvermeidlich, daß die höhere, Alles beherrschende Macht mehr als bunkle, unbestimmte, unperson= liche gebacht wurde, als die ächte jüdische Lehre es zuließ. Pharifäer aber waren auf jeden Fall die Letzten, die sich dieser Ent= stellung des biblischen Begriffes von der Vorsehung anbequemten. Es mag also dem Josephus selbst etwas sonderbar vorgekommen sein, ben Pharisäern ohne Weiteres die Lehre von der einaonevn zuzuschreiben, und da hat er sich benn selbst gleichsam corrigirt, inbem er bem einapuévy noch Peos an die Seite setzte, um wenigstens bie Pharisäer bas Wirken einer personlichen, höhern Macht lehren Den Jrrthum mag er hierbei noch immer begangen haben, unter einaguevy sich etwas Unbestimmtes, neben Gott Wirtenbes zu benten, wie wir bas aus seinen Schriften früher ermittelten. Sicher aber darf eine solche auf hellenischer Anschauung beruhende Verirrung nicht den Pharisäern Schuld gegeben werden, sondern nur dem Berichterstatter ihrer Lehre.

Ueber die sabducäische Doktrin braucht an dieser Stelle nichts bemerkt zu werden, indem sie den einen Faktor, das göttliche Mit-wirken, geradezu leugneten. Daß dies eine Consequenz ihrer Gottes-lehre war, wurde früher an der betreffenden Stelle gezeigt.

Da endlich auch bei den Essenern die Ansicht über die hier in Rede stehende Frage unmittelbar mit ihrer Gotteslehre verknüpst war, so haben wir bereits bei der Darlegung dieser Alles gesagt, was zur Aufklärung über die aus Judenthum und hellenischer Phistosophie gemischte Weltanschauung der Essener beigebracht werden kann. Als Ergebniß zeigte sich die aus jener Bermischung hervorzgehende Inconsequenz, daß die Essener pantheistisch an die Nothwenzbigkeit alles Geschehenden glaubten, und daneben die sittliche Läuzterung dem Menschen zur Lebensausgabe machten.

20. In Betreff unserer Frage scheint es nur unter ben Setten zu wesentlichen und bewußten Differenzen gekommen zu sein. Sonft war man wohl allgemein mit der biblischen Lehre zu sehr vertraut, als daß man selbst unter vielen fremden Einflüssen in wesentlichen Punkten dieselbe hätte verlassen können. Sie sprach sich kaum bestimmter über etwas aus, als über bas Vorhandensein ber göttlichen Vorsehung und der hiermit gegebenen Vorherbestimmung, wie auch andererseits über die Wirksamkeit der freien menschlichen Ent-Ueber das Verhältniß der beiben Faktoren zu einander bachte man außerhalb jener Genossenschaften, benen es auf einen bestimmten, ausgebildeten Lehrbegriff ankam, wenig nach. Nur Josephus als ein philosophisch und hellenistisch gebildeter Mann hat in dieser Beziehung eine Ausnahme gemacht. Da aber auch er seine hierauf bezügliche Lehre bloß an seinen Gottesbegriff anknupfte, respektive mit dessen theilweiser Hellenisirung auch seine Weltanschauung auf theils hellenischer Grundlage errichtete, so sind bei der Erörterung über seine Gotteslehre auch beren Consequenzen schon besprochen worden, weil ihre Erkenntniß und die Erkenntniß jener sich wechsels seitig bedingten.

Vorherrschend sinden wir nun bei andern Schriftstellern jener

Periode das Wirken ber göttlichen Vorsehung betont, weil das Vorhandensein der menschlichen Freiheit von Jedem selbst mehr erkannt, ja gefühlt, und barum weniger geleugnet werden konnte. Im Ge= gentheil aber machte sich die Nothwendigkeit wohl geltend, ratio= nalistische Welt = und Lebensanschauungen abzuwehren, wie sie, be= sonders von der Schule der Epikuräer verbreitet, schon in der Sekte ber Sabbucker in Israel sich eine sichere und scheinbar bleibenbe Wohnstätte gegründet hatten. Darum eben galt es, bei allen möglichen Veranlassungen auf die himmlische Leitung hinzuweisen, unter welcher die irdischen Dinge stehen und sich abwickeln. Zur Bezeichnung dieses Gebankens kam nun allmälig eine bilbliche Vor= stellung auf, die ihrem Ursprunge nach allerdings im Alten Testa= mente schon angedeutet erscheint, aber nur vorübergehend und unaus= gebildet. In spätern Schriften hingegen ist sie eben ber geläufigste und fast einzige Ausbruck für die göttliche Leitung und Borherbe= stimmung. Es ist dies nämlich das Bild von einem himmlischen Buche, ober was im Alterthum hiermit gleichbebeutend war, von himmlischen Tafeln, in benen Alles aufgezeichnet sei, wie es ge= sche ober von den Menschen beobachtet werden musse. Vom Buche ber Lebenbigen ist bekanntlich schon bei alttestamentlichen Schrift= stellern die Rebe in dem Sinne, daß dadurch das Vorherwissen und Borherbestimmen bes Gnabenzustanbes ber Menschen Seitens Gottes bezeichnet wird. Das Verlorengehen heißt dann folgerichtig nach diesem Bilbe: aus jenem Buche getilgt werden 63. Bald wurde biese biblische Vorstellung in freier Weise ausgeführt. Im Buche ber Jubilaen z. B. lesen wir, die Sünden würden in Büchern auf= gezeichnet, die in Ewigkeit vor bem Herrn seien 64, auch die Sunber selbst werden "aufgeschrieben, um getilgt zu werden, und in bem Buche des Verderbens aufgeschrieben zu werden" 65. Von Abraham

<sup>3.</sup> B. Er. 32, 32. 34. Pf. 69, 29. Darum heißt es benn auch bei ben. 104, 1, die Namen der Gerechten würden im himmel aufgeschrieben, und 108, 3, die Namen der Sünder würden ausgelöscht aus den Büchern der heiligen. Nach 47, 3 aber werden beim Gerichte die Bücher der Lebenstigen aufgeschlagen.

<sup>4</sup> Rap. 39 (III, 54).

<sup>55</sup> Kap. 30 (III, 38).

und Levi heißt es in berselben Schrift namentlich, daß sie als Gerechte aufgezeichnet seien in den Tafeln des Himmels 66. Diese Stellen aber stehen gleichsam auf der Grenze, an welcher sich die beiden aus einander entstandenen Vorstellungen von dem Buche der Lebendigen und den Tafeln des Himmels berühren. Von jenem wird gesprochen mit Bezug auf bas persönliche vorherbestimmte Heil eines Menschen, diese aber enthalten allgemein das Zukunftige, zumal bas, was mit der Geschichte des auserwählten Volkes in Zusammenhang steht. Weil Abraham und Levi an jenen Stellen als Personen von öffentlicher, allgemeiner Bedeutung in Betracht kommen, barum werben bort auch die himmlischen Tafeln erwähnt. In diesen sind denn weiter alle gesetlichen Bestimmungen aufgezeichnet, welche in Israel gelten, so daß die mosaische Gesetzgebung gleichsam als eine Copie des himmlischen Buches erscheint 67. Aber nicht allein alle religiösen und bürgerlichen Gesetze sind in den himmlischen Tafeln aufgezeichnet, sondern auch die zukünftigen Schicksale des auserwählten Volkes 68, und darum ist es ganz und gar verfehlt, wenn man die himmlischen Tafeln für das Urbild der steinernen auf dem Sinai angesehen hat 69. Ebenso kann auch die Zurückführung dieses Ausbruck auf das Bild des Propheten nicht gebilligt werden, welcher den Himmel mit einem aufgerollten Buche vergleicht <sup>70</sup>. Dieses Bild warb nur einmal angewandt zur Bezeichnung ber Gestalt bes Himmels und

<sup>44</sup> Kap. 19 (III, 15). Kap. 30 (III, 38).

Rap. 15 (III, 9) steht das Geset über die Beschneidung, nach Kap. 16, S. 11 das über die Bestrafung des Incestes, ib. S. 12 das über die Feier des Laubhüttenfestes, nach Kap. 49, S. 68 das über die Feier des Passchafestes auf den himmlischen Tafeln, und wird dieser Umstand eben als Grund angegeben, weßhalb alles dies für ewige Zeiten Geltung habe.

<sup>68</sup> So z. B. der endliche Sieg über die Amoriter Test. Levi n. 5, über die Philister im B. der Jub. Kap. 24 (III, 27). Nach dem Zeugnisse des Orig. (in Genes. tom. III bei Eused. praep. evang. VI, 11) aber ließ das nunmehr verlorene Apotryphon προσευχή τοῦ Ἰωσήφ den Patriarchen Jakob in den himmlischen Taseln lesen ὅσα συμβήσεται ύμῖν καὶ τοῖς ὑεοῖς ὑμῶν (den Jeraeliten nämlich). Im Test. Aser n. 7 steht das zufünstige Sündigen Israels auf den himml. Taseln. Bgl. auch Hen. 103, 2. 106, 19 u. a.

<sup>\*\*</sup> So Dodwell De tab. coel. J. 1 (bei Fabricius Cod. pseudepigr. V. T. p. 551). Aehnlich auch Corrobi Gesch. d. Chiliasm. II, 110.

<sup>&</sup>quot; So Hilgenfeld Jüb. Apotal. S. 114.

ber Beränderung, die einst mit ihm vorgehen soll 71, ohne daß eine weitere Ibee mit demselben sich verbunden, und es durch immer= währenden Gebrauch sich in eine fixirte, gleichsam klassische Vor= stellung verwandelt hätte. Der Prophet Daniel (10, 21) hingegen bedient sich eines andern Bilbes, in welchem wir die spätere Vor= stellung von den himmlischen Tafeln wiederzufinden glauben 72. In einer Bision nämlich erklärt der Engel, welcher dem Propheten bie zukunftigen Schicksale seines Bolkes vorherverkundet, er werbe bies thun, wie es in dem "Buche der Wahrheit" geschrieben stehe. Zweifellos ist dies Buch der Wahrheit eben das, was die Spätern bie himmlischen Tafeln nennen. In diesem Vergleich aber zeigt es sich klar, wie jene bildliche Vorstellung entstand 73. Möglich, daß man auch später astrologische Ibeen mit bieser Vorstellung in Ver= bindung brachte, weil seit dem babylonischen Exil die Juden mit Aftrologie bekannt geworden waren, und darum astrologisch bebeutsame Constellationen gleichsam für die äußerlich sichtbaren Schriftzüge jenes geheimnisvollen im Himmel verborgenen Buches ber Zukunft angesehen werben konnten. Es ist aber auf keinen Kall das Bild von dem himmlischen Buche aus der Astrologie seiner Entstehung nach herzuleiten, wie nach Origenes auch Hilgenfelb (a. a. D.) meint 74.

<sup>71 31. 34, 4.</sup> 

<sup>12</sup> Eine etwas entferntere Aehnlichkeit hat auch die Psalmstelle 139, 16 und Is. 4, 3. Bgl. ferner Dan. 7, 10.

Die unmittelbarste Berührung mit dem Bilde bei Daniel haben wir im B. der Jud. Kap. 32 (III, 42), wo ein Engel 7 Taseln vom Himmel herabbringt und dem Jakob auf ihnen die ganze zukünstige Geschichte des jüstischen Bolkes zeigt. Nur scheindar wird hier von dem gewöhnlichen Ausstrucke des B. der Jud. abgewichen; denn die vom Himmel herabgebrachten Taseln sind eben die sonst sog. "himmel. Taseln". In dem angeführten Fragmente des "Gebetes des Jos." dei Origenes heißen sie auch Adanes ron odow-ron. Jene scheindar abweichende Ausdruckweise ist aber der klarste Beweis für die Richtigkeit der oben entwickelten Herleitung des Bildes.

<sup>5.</sup> bagegen Dodwell de tab. coel. §. 5 (bei Fabric. p. 556). Rur barin hat Dodwell Unrecht, daß er die Meinung, die Patriarchen hätten sich auch auf Aftrologie verstanden, erst in der spätesten Zeit entstanden sein läßt. Schon Jos. Antt. 1, 8, 2 besichtet, Abraham habe den Aegyptern und Griechen die chaldäische Sternkunde überbracht, während nach dem B. der Jub. Kap. 12

Aus bem Grunde legen wir auf bieses Ergebniß einiges Gewicht, weil wir es so am besten begreifen können, wie man in späterer Zeit so auffallend oft gerade auf jene bildliche Vorstellung zurücktam. Die direkte Reaktion gegen epikuräische und sadducäische Ansichten kann dies allein nicht veranlaßt haben, weil sie nur bas Hervorheben der göttlichen Leitung der Weltgeschicke forberte. nach alter jübischer Auffassung stand auch das persönliche Wirken Gottes zu sehr im Vorbergrund, als daß man sich eines Bildes hätte bedienen sollen, nach welchem die Ereignisse entstehen und ablaufen, entsprechend dem Inhalte der im Himmel verfaßten Schrift. Der Jude war gewöhnt, an ein stetes und lebendiges Eingreifen Gottes zu benken, als an die unmittelbare Ursache des Geschehenden. Das klang nun etwas menschlich. Und wenn man seit dem Borbringen des Hellenismus mit besonderer Sorgfalt die Anthropomorphismen zu vermeiben sich aufgeforbert sah, so mußte man dies mit doppeltem Eifer bei einer Lehre durchzuführen suchen, welche eben vom philosophischen Standpunkte aus als eine unzulässige verworfen wurde. Aus dem Grunde nahmen ja die Epikuräer keine Vorsehung an, weil sie glaubten, durch die stete Fürsorge für die irdischen

<sup>(</sup>III, 4) Abraham die Nichtigkeit astronomischer Beobachtungen bei den Chalbaern erkennt, und auch Philo de migrat. Abrah. §. 32 (ed. Mang. p. 464) bas Gottlose ber chalbäischen Sternkunde hervorhebt. Wenu Epiph. haer. XVI, 2 die Astrologie als ein pharis. Studium bezeichnet, so konnen wir ganz wohl annehmen, daß die Pharisaer, freilich nicht in bem Sinne ber Chalbaer, auf die Beobachtung der Sterne sich verlegten, indem sie baburch bas von Gott Vorherbestimmte zu erkennen vermeinten. Gine solche Anschauung wäre von dem Tadel Philo's nicht betroffen worden, und was wir früher von ber antipharisäischen Tendenz bes B. ber Jub. sagten, wurde bie eben angeführte Aeußerung dieser Schrift eber zu einer Bestätigung als zu einer Widerlegung jener Angabe bei Epiphan. machen. Man könnte also wohl sehr balb, was Dobwell mit Unrecht bestreitet, eine aftrologische Vorstellung mit bem Bilbe von ben himml. Tafeln verbunden haben. Bon ben Grocceia rov κόσμου (Gal. 4, 3) mit benen Hilgenfeld Galaterbr. S. 72 bie himml Tafeln in Berbindung bringt, find dieselben aber so weit entfernt, als die weitesten Firsterne von der Erbe. — Bur Wiberlegung ber anbern irrigen Bermuthung Dobwell's, es habe ein geschriebenes Buch bes Ramens "himml-Tafeln" gegeben, und bieses sei vielleicht ein Theil bes B. Henoch gewesen, reicht icon die turze Bemertung Grabe's bei Fabric. L. c. p. 569 aus.

Dinge werbe bie Seligkeit ber Götter gestört. Diesem burch sab= ducaische Vermittlung bas Jubenthum nicht unbedenklich bedrohenden Frrthume mußte man eine abstraktere und auch äußerlich richtigere Lehre gegenüberstellen, als es die gewöhnliche aus Anthropomorphismen zusammengesetzte war. Da konnte benn kaum ein anderer Gebanke herbeigezogen werben, als ber, daß das Geschehende aller= bings nicht in jedem Augenblicke von Gott menschlicher Weise her= beigeführt werbe, aber wohl nach seiner unabanderlichen ewigen Vorherbestimmung sich ereigne. Hätten die Juden überhaupt sich auf bas abstrakte Denken verstanden, so würden sie es nun gewiß auch in diesem Falle angewendet haben. Sie hätten dann, Philosophie gegen Philosophie in's Feld führend, sich auf die platonische Ibeenlehre berufen, welche zum Theil sich mit der jüdischen Lehre von der Vorsehung und Vorherbestimmung deckte. Aber anstatt zu sagen, nach den ewigen Ideen der Gottheit entwickeln sich die irbischen Borgänge, lag es ber concreten Denkweise ber Juden näher, das Bild zu gebrauchen: nach dem, was in dem Buche bes Himmels von Ewigkeit her aufgeschrieben steht, muß Alles auf Erben geschehen 75. Wenn spätere Gnostiker biese aus dem Juden= thum überkommenen Anschauungen von den himmlischen Tafeln zur Einkleibung und Begründung ihres Fatalismus mißbrauchten, so beweist das nichts für das Vorhandensein eines ähnlichen Irrthums in früherer Zeit und auf jüdischem Boben 76. Nach ber gegebenen Entwicklung der Genesis jener bildlichen Vorstellung leuchtet also ein, daß die himmlischen Tafeln mit ihrem Inhalte der platonischen

Mitunter machte sich die Uebermacht der concreten Denkweise über der abstrakten in dem Maße geltend, daß selbst in diese neue Vorstellung von Reuem die Anthropomorphismen sich wieder einschlichen. So heißt es z. B. im B. der Jud. Kap. 16, bei Dillm. S. 11, Lot sei nach dem Inceste mit seinen Töchtern aufgeschrieben worden u. s. w. Nach Kap. 30, S. 38 wird auch dem Levi und seinem Samen der Segen aufgezeichnet in den himml. Tafeln. Diese und ähnliche Beispiele sind aber nur als Rücksälle in eine eins gesteischte Gewohnheit anzusehen.

The Sanz willfürlich sagt R. Simon (bei Fabric. l. c. p. 560): Ces tables célestes, où est écrit tout ce qui doit arriver dans l'univers, pourraient bien être de la saçon des anciens Gnostiques, qui niaient la liberté de l'homme, admettant une espèce de satum ou destin.

und philonischen Ibeenwelt (xóopog àcoarog) entsprechen, dem göttlichen Weltplan <sup>77</sup>. Ob als ein mitwirkender Faktor bei dessen Festsekung die menschliche oder überhaupt geschöpsliche Freiheit auch in Anschlag gebracht worden sei, darüber entscheidet jener Ausdruck nicht. Da seine Anwendung sich eben auf ächt jüdischem Boden vollzieht, so haben wir alles Rocht anzunehmen, daß die richtige, von den Pharisäern sestgehaltene Anschauung über das Verhältnis der göttlichen Wirksamkeit zur geschöpslichen Selbstbestimmung auch mit dem Gebrauche jenes Ausdruckes verbunden worden sei. Ja nach seiner antihellenischen Entstehung zu schließen, würde er gerade am ehesten die Bewahrung der orthodoxen Lehre über jenes Vershältniß repräsentiren.

Wie die Lehre des Heilandes die jüdischen Anschauungen über die Anthropologie berichtigte, ist bekannt. In Betreff mehrer Punkte haben wir schon im Laufe unserer Untersuchungen auf dieses Verhältniß hingewiesen. Bezüglich der übrigen Fragen bedarf es kaum einiger Bemerkungen. Daß die neutestamentliche Offenbarung sich auf das Entschiedenste für die persönliche Fortexistenz der Seele nach dem Tode erklärt, ist selbstverständlich. Ebenso emschieden tritt sie aber auch, wenigstens mittelbar, der essenischen Doktrin entgegen mit der Lehre über die Zusammengehörigkeit von Leib und Seele. Allen Zweifel über die Auferstehungslehre schließt der Heiland aus mit der Erklärung, daß es wie eine Auferstehung zum Leben, so auch eine zum Gerichte gebe. Im Anschlusse an die alttestamentliche Ausbrucksweise spricht auch das Neue Testament von ψυχή und πνευμα, aber nicht in dem Sinne der philonischen Trichotomie, sondern bald ohne Unterschied in der Bedeutung, bald um die menschliche Seele als das animalische Lebensprinzip ober aber als den Träger der geistigen Thätigkeit zu bezeichnen. Was ferner das Alte Testament über die Anfänge der Menschengeschichte berichtet, tritt in der Lehre des Apostels Paulus mit den Erlösungs= thatsachen combinirt und zu einem wohlgeordneten System verarbeitet

<sup>77</sup> Es ist demnach so ganz unrichtig nicht, und fast nur ein Fehler des Ausbrucks, wenn Sfrörer Philo und die aler. Theosophie II, 332 das himmlische Buch mit der είμαρμένη identificirt.

hervor. Ohne wesentliche Veränderung des Stoffes trägt der Apostel in die einzelnen Lehren und Thatsachen nur Zusammenhang und Licht hinein. Zugleich werben bann baburch alle Berirrungen abgeschnitten, die sich so allgemein an die dunkle mosaische Bericht= erstattung über ben Fall ber ersten Menschen und seine Folgen an= geschlossen hatten. Der Tod erscheint nun in seiner wahren Bedeutung; Alles, was in den alttestamentlichen Schriften direkt und indirekt gesagt war über die allgemeine Sündhaftigkeit der Menschen, über bie Nothwendigkeit ber göttlichen Gnabe und Erbarmung, über die fortbestehende aber durch Leidenschaften überwucherte Freiheit, alles dies tritt uns im Neuen Testamente nicht aphoristisch ober thatsächlich, sondern lehrhaft und im Zusammenhang entgegen. Der sittlichen Entwicklung wird hier der rechte Weg gezeigt unter Beseitigung aller pabagogischen Nebenzwecke, und indem die Offenbarung zur freithätigen Verwirklichung der höchsten sittlichen Ibeale anspornt, lehrt sie zugleich, daß Gottes allwaltender Wille stets seine Ziele erreiche, daß von Ewigkeit her die Zahl der Geretteten feststehe und Alles geleitet werbe zum Heile für die Auserwählten. Die Frage freilich hat sie nicht beantwortet, wie benn die beiben Momente ber freien menschlichen Thätigkeit und ber göttlichen Vor= herbestimmung mit einander zu verbinden seien, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Sie begnügt sich damit, dieselben von einander getrennt, mitunter in ber schärfsten Form, zu betonen; nur so viel steht fest: ihr gesammter Lehrbegriff über diesen Punkt ist weber ber bes Pelagius noch ber Calvin's.

## VII. Die messianische Erwartung.

1. Die Messias = Erwartung des jüdischen Volkes hat ein ganz eigenthümliches Schicksal gehabt. Je inhaltreicher die prophetische Hinweisung auf den Messias wurde, und je bestimmter man seiner Ankunft entgegensah, desto weiter schien sich die volksthümzliche Aufsassung der verheißenen Güter von dem Gedanken der Offenbarung zu entfernen. Ueber der Erwartung des irdisch Sichts

baren vergaß man bessen himmlisches Wesen, bessen überirdische Wirksamkeit. Auf ber anbern Seite, je mehr man anfing, mit menschlicher Geistesthätigkeit das Geoffenbarte zu durchdringen, desto mehr löste sich die Messiasidee in Dunft und Rebel auf. Jenes geschah vorzugsweise in Palästina, bieses in Aegypten. Jenes war von den theokratischen Anschauungen des jüdischen Bolkes bebingt, dieses von der allegorisirenden Mystik der hellenisch = jüdischen Theosophie. Wäre die Staatsordnung und die Religion bei den Juben geschieben gewesen, so hatte sich die religiöse Messias=Hoff= nung nie und nimmer in eine politische verwandeln können. ba die Religion der Juden mit ihrer Staatsordnung untrennbar verbunden war, durch ben Staat gleichsam verkörpert und äußer= lich bargestellt, so konnte man auf jüdischem Standpunkte sich kaum einen Messias benken, der nicht auch in der äußern Geschichte ber Nation eine hervorragende Stelle einzunehmen bestimmt gewesen wäre. Und insofern die theokratische Idee bei den Juden eine von Gott gewollte, eine berechtigte war, muß auch jene Erwartung in ber That als eine gegründete anerkannt werden. Nur die unrichtige Auffassung der Theokratie hatte irrige Vorstellungen über den Messias=König im Gefolge, und zwar hielt ber eine Jrrthum mit bem andern genau gleichen Schritt, weil er ihn eben nach sich zog mit unerbittlicher Consequenz. In der Patriarchenzeit, da die Theokratie noch nicht bestand, konnte darum auch eine solche Verirrung nicht vorkommen. Noch mehr: in jener Periode konnte die messia= nische Verheißung nicht einmal einen solchen Ausbruck annehmen, daß sie zu einer so verkehrten Hoffnung irgendwie Anlaß geboten hätte. In dem Protevangelium ward in der angemessensten Weise Bezug genommen auf die eben vollbrachte Sunde, beren Tilgung, in Aussicht gestellt durch die Verheißung bes Sieges über die Schlange, als bas Werk bes Messias, bes Erlösers, sich ankunbigte. Person und Zeit, Alles in dieser Weissagung war unbestimmt mit Ausnahme bes allgemeinsten Zweckes ber Erlösung. wurde diese Hoffnung an einen bestimmten Namen, an den Stammvater einer Familie geknüpft, und ber in seiner Nachkommenschaft für bas ganze Menschengeschlecht liegende Segen gepriesen. Wesentliche Mißverständnisse waren bei dieser erst beginnenden Entwicklung

ber Messidee nicht möglich; allerdings ebensowenig klare und concrete Vorstellungen über bie Person und Wirksamkeit bes Verheißenen. Als jene ausgesonderte Familie zum auserwählten Bolk herangewachsen war, zu einer Nation, die alle ihre Einrichtungen von Gott erhielt und in ihrem göttlichen Gesetzgeber auch ihren Herrscher erkannte, erhielt consequenter Weise auch die messianische Berheißung eine neue Gestalt. Der Erwartete gehörte nun zu= nächst bem auserwählten Volke an, und wie ber Auserwählung aus sämmtlichen Völkern ber Erbe behufs Bewahrung ber richtigen Sottesverehrung das feindliche Verhältniß zu den übrigen Nationen entsprach und entsprechen mußte, so wurde benn auch balb ber Messias Israel's der Richter und Besieger der Heiben. Die Idee, baß alle Geschlechter ber Erbe im Samen Abraham's gesegnet werben sollten, trat mehr in ben Hintergrund. Und tauchte sie auf (wie sie benn als eine wahre und von Gott selbst ausge= sprochene nicht zu Grunde gehen konnte), so geschah dies in der Form, daß die fremden Völker sich um das auserwählte schaaren würden, um burch basselbe bes messtanischen Segens theilhaftig zu werben. Da ber Messias nun nichts anders als die erlösenbe Sottheit selber war, so mußte auf theokratischem Standpunkte ber Messias unbebingt als König Jerael's erwartet werben. Ein Jube mußte sich also die Zukunft so ausmalen: mächtiger als alle frühern Herrscher wird Jehova in einem Sprossen ber bavibischen Onnastie auf bem Throne erscheinen, um ben Glanz seines Volkes auf immer und ewig zu begründen, alle seinem Namen seindlich Gestinnten, die Heiben, sich zu unterwerfen, und auf diese Weise endlich der Welt und der Menschheit die Gestalt zu geben, welche sein Verhältniß zu berselben erforbert. Dann wird Gottesfriebe überall herrschen und triumphirend allen Geschlechtern ben Sieg verkünden, ben bas Gute über bie Gottlosigkeit errungen hat. mußte wenigstens als bas Ziel und als Hauptinhalt aller spätern messianischen Verheißungen allgemein unter ben Juben gelten.

Natürlich hat ungeachtet aller Angemessenheit zu den zeitweiligen Zuständen derer, an welche sich die Offenbarung richtete, diese selbst sich eine Einseitigkeit nicht zu Schulden kommen lassen. Zur Zeit der Begründung der israelitischen Theokratie verkündete Monses

bie Hoffnung auf ben großen Propheten, und gerade ber Seber, welcher die Herrlichkeiten des messianischen Reiches am glänzenbsten beschrieb, hat mit dem größten Nachbrucke bessen Leiben und Niebrigkeit hervorgehoben. Allerdings ward zum wiederholten Male die ewige Herrschaft Sions in Aussicht gestellt, aber auch stets die Bedingung beigefügt, wenn das auserwählte Volk in treuem Gehorsam gegen Jehova, seinen Herrscher, verharre. Indessen wie ber theokratische Eiser bes Volkes in nationalen Stolz sich verwanbelte, so ließ man auch bald alles Andere in den messianischen Weis= sagungen außer Acht, und klammerte sich krankhaft an das in ihnen enthaltene theofratische Element an. So diente denn die Fixirung der Messiasidee auf bestimmte Zeit und bestimmte Verhältnisse nur zu sehr bazu, daß man in unsäglichen politischen Leiben ber Hoffnung auf einen mächtigen Befreier von heibnischem Joche sich leibenschaftlich in die Arme warf. Daher die Erscheinung, daß in den größten äußern Drangsalen auch die Sehnsucht nach bem Messias am kräftigsten sich erhob.

Durch biese Bemerkungen soll nun keineswegs die Behauptung begründet werden, als hätte man alles Uebersinnliche und eigentlich Religiöse an der Messiasidee allgemein und vollständig vergessen ge-War ja boch auch mit einer politischen Hoffnung, wofern sie ächt jüdischen Charakter besaß, immerhin noch einiges religiöse Element verbunden, und darum konnte eine absolute Profanisirung der Messiasidee, wie wir sie z. B. bei Flavius Josephus sinden werben, nur bei solchen Juben aufkommen, welche ben jübischen Standpunkt ganz und gar verlassen hatten. Aber auch manche bunkle Ahnung von höhern Zwecken ber messianischen Wirksamkeit, in ben vielen alttestamentlichen Prophezeiungen niedergelegt, und von den tiefern religiösen Gemüthern von Zeit zu Zeit wieber wach gerufen und verbreitet, bammerte selbst unter ben ungunstigsten Berhaltnissen in dem jüdischen Volke mitunter auf, und ließ alle Gutgesinnten mit tiefer Wehmuth auf die schöneren Tage religiöfen Lebens in ber nationalen Vergangenheit zurücklicken. Freilich waren das nur vorübergehende Momente; solche Dämmerung wuchs nicht zu hellem Tageslichte heran, sonbern machte balb ber Nacht wieberum

Platz, um schließlich bas ganze Jubenthum in ewiger Finsterniß zu begraben.

So erklärt es sich auf ber einen Seite, wie in Palästina, bem Lande der jüdischen Theokratie, die Erwartung eines Messias bei fortschreitenber Präcisirung Seitens ber Organe ber Offenbarung burch die weltliche Gesinnung und Auffassung des Volkes mehr und mehr zu einer profanen und politischen Sehnsucht sich gestaltete. Der Grundfehler bei dieser Verirrung war wieder der zu sehr auf bas Sinnliche, Concrete gerichtete Sinn ber Juben, welcher sie bas ächt Religiose, das Geistig = Mystische vergessen ließ. Der gerabe entgegengesetzte Jrrthum griff in Aegypten um sich. Hier waltete bas Abstrakte und Mystische zu mächtig vor. Und wie die griechisch-jüdische Theosophie auf bas Positive und Aeußere überhaupt kein Gewicht legte, sondern es durch kühnes Allegorisiren in reine Ideen auflöste, so fand auch die Lehre von einem als König auftretenden und herr= schenden Messtas in diesem Systeme keine geeignete Stelle. aber in das System nicht hineinpaßte, das hatte bei dem Alexan= briner keine Geltung; es mußte weichen, ober minbestens sich eine Umgestaltung gefallen lassen, bis es ideell und philosophisch genug geworden war. In einem gewissen Maße bestand ein solches Streben freilich zu Recht, indem jeder richtige religiöse Gebanke philosophischer Bearbeitung fähig, ja bebürftig ist, und barum in einem richtigen philosophischen Systeme allerdings seine Stelle finden muß. das phikosophische System der Alexandriner war weder ein richtiges, noch beobachteten sie bei jenem an sich löblichen Bestreben bas rich= tige Maß. In Folge ihres verkehrten Systems, des Dualismus, trieben sie das Philosophiren und Abstrahiren soweit, daß das Concrete, ber äußern, sinnlichen Welt angehörenb, fast völlig barüber zu Grunde ging. Das ist auch bas Loos der Messiasidee bei den Alexandrinern gewesen. Sie haben sich also mit ihren Halbbrübern in Palästina gleichsam in ben Irrthum getheilt; sie wollten keinen sichtbaren Messtas, während jene keinen religiösen mehr kannten.

2. Wohl mag der alexandrinische Spiritualismus auf die entsgegengesetzte Richtung in Palästina günstig eingewirkt haben; wer weiß, wie viel von den religiösen Resten der Messiasidee, welche

sie noch besaßen, die Palästinenser jener philosophisch = myftischen Ber= irrung zu danken hatten. Ein solcher Einfluß ist um so mehr anzunehmen, als Spuren philosophischer Spekulation über die Messidee schon in der Septuaginta vorzukommen scheinen. Hierhin gehört zunächst die bekannte Stelle Ps. 110, 3, wo in ber Septuaginta (109, 3) Gott zu bem angerebeten Herrn David's sagt, er habe ihn aus seinem Innern vor der Morgenröthe geboren. Daß an dieser Stelle die Leseart des hebräischen Textes die ursprüngliche sei, nach welcher hier nur die Macht des Angeredeten in Bildern beschrieben wird, bedarf kaum eines Beweises Wir wollen nun nicht behaupten, der alexandrinische Uebersetzer habe mit Absicht die Worte des Originaltextes geändert, um seinen Gebanken hineinzutragen. Aber sicher würde er boch die Stelle auf irgend eine Weise anders gedeutet haben, wenn ihm nicht der hineingetragene Gebanke, bem Zusammenhange nach boch ziemlich fernliegend, sich leicht bargeboten hätte. Man muß also in Aegypten schon zur Zeit des Entstehens dieser Uebersetzung um eine vorweltliche Zeugung bes Messias aus bem göttlichen Wesen gewußt haben Und allerdings konnte dieser Gedanke ben Juden nicht fremb bleiben, welchen es um eine theologische Auffassung der messianischen Prophezeiungen zu thun war. Zahlreiche Stellen des Alten Testamentes riefen diesen Gedanken hervor. Ebenso wenig ist es wohl ohne Absicht geschehen, wenn Is. 9, 6 von dem Uebersetzer geändert wurde. Auch hier mag eine Variante den ersten Anlaß zu der Aenderung geboten haben, welche bann nicht ohne bestimmte-Tendenz unter: Der Name Gott wird in ber Uebersetzung bem nommen ward. Kinde, bessen Geburt die Stelle ankündigt, nicht beigelegt, statt Rathgeber wird es ferner Engel bes großen Rathes (peralgs βουλης άγγελος) genannt. Das ist allerdings auffallend, wenn man bedeukt, daß nach ber alexandrinischen Theosophie das aus Gott vor aller Zeit geborene Wesen auch nicht Gott gleichgestellt, sondern von Philo z. B. geradezu Engel ober Erzengel genannt wird. Es ist also auch diese Stelle wohl von dem Uebersetzer alexandrinisch messianisch geändert worden. Beide Stellen aber zeigen, daß man in Aegypten sich bes Gebankens bewußt war, bas aus Gott geborene

Wesen, nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch ber Logos, werbe ber Messias sein !.

Diese Annahme ist wegen bes vielen dristologischen Gle= mentes, welches die alttestamentlichen Weissagungen enthalten, ganz unbebenklich, und gerade in dem Festhalten bieser mehr innerlichen, theologischen Seite ber Messias = Erwartung charakteristrt bie alexan= brinische Richtung sich im Gegensatz zu ber Verweltlichung ber Messidee in Palastina. Es tritt dies noch klarer bei ben spätern Alexanbrinern, namentlich bei Philo, hervor. In seinen beiden klei= nern Schriften de praemiis et poenis unb de execrationibus spricht bieser bekanntlich von der Messiashoffnung. So weit hat er sich allerdings von der positiven Auffassung der zahlreichen und ge= nauen messianischen Prophetien entfernt, daß er weber ben Namen Messias erwähnt, ber boch ben spätern Juben so geläufig war, noch etwas Spezielles über bie Person und das Wirken des Verheißenen in Aussicht stellt. Er bewegt sich vielmehr nur in allgemeinen Darlegungen bessen, was eigentlich als die Summe, als Hauptkern aller messianischen Weissagungen bes Alten Testamentes galt. Er schildert das Heil des auserwählten Volkes und die Bestrafung der Beiben, wie Beibes gleichzeitig eintreffen werbe, wenn bie Juben selbst bie religiös=sittlichen Vorbedingungen solcher Zustände ihrer Seits würden erfüllt haben. Nur am Ende ber Schrift de execrat. §. 8 sq. brūckt Philo sich genauer aus, aber mehr um zu spannen, als um zu befriedigen. Sehr räthselhaft nämlich beutet er an, dem menschlichen Geschlechte würde die höchste Gabe, die Verwandtschaft mit dem Logos, zu Theil werben, und bann würden die Juden in der Zerstreuung

Im Wesentlichen auch so Grörer Philo und die aler. Theos. II, 16. Gesenius Comment. über den Proph. Is. I, 1, 62 legt auch Gewicht auf die Aenderung Is. 38, 11, wo statt des Schauens Gottes vom Schauen des heiles Gottes die Rede ist. Nach dem alttestamentlichen Sprachgebrauch wird allersdings hiermit in letzter Instanz auch das messanische heil gemeint sein, und insosern leugnet B. Bauer Krit. der evang. Sesch. I, 394 mit Unrecht die messentung gener Aenderung. Aber besonderes Gewicht kann man darum auf dieselbe nicht legen, weil sie nur die allgemeinste und gewöhnlichste Erwartung der Juden ausspricht. Auch ist sie nur zur Entsernung des Anthropomorphismus vom Schauen Gottes vorgenommen worden.

an Einem Tage Alle befreit, indem ihre heibnischen Herren über solche Tugendhelben zu herrschen sich scheuten. Die Befreiten würden an einen Ort zusammenströmen, geführt von einer Erscheinung, göttlicher, als daß es eine natürlich menschliche sein könnte, und bloß ben Geretteten erkennbar 2. Mit ber größten Spannung erwartet man nach diesen dunkeln Andeutungen weitere Aufschlüsse, findet sie aber nicht. Kaum den positiven Boden berührend, verläßt ihn Philo wieder, um zu seinen beliebten Abstraktionen zuruckzukehren. Man sieht indeß, den Hauptinhalt der alttestamentlichen Messias= erwartung konnte ber Theosoph nicht übersehen; die einstige Befreiung ber Jsraeliten von heibnischem Joche war ber unvermeibliche Refrain aller jüdischen Sehnsucht. Aber nach seinen alexandrinischen Anschauungen hing eine solche Befreiung nicht allein von der bußfertigen und tugenbhaften Gesinnung ber zu Erlösenben ab, sonbern mußte auch ganz unmittelbar von derselben herbeigeführt werden; so nämlich, daß nach ächt platonischem Idealismus die Tugend ber Geknechteten, vermöge ihrer unwiderstehlichen Macht die Gemüther ber Herren besiegend, diese nicht länger über jene herrschen ließ? Die in ber göttlichen Gnade gegründete Tugend der zur Strafe zerstreuten Juben bedingte also den Eintritt der messianischen Zeit.

Wäre Philo bei der gewöhnlichen Auffassung der alttestamentlichen Prophetien stehen geblieben, so hätte er Sion ober Jerusalem als den Ort des Zusammenströmens der getrennten Israeliten bezeichnet, wie das ja fast unzählige Male bei den Propheten geschieht. Da er nur allgemein von Einem Orte spricht, so muß er auch unter dem Sion der Propheten spiritualistisch etwas Anderes, als das irdische Sion verstanden haben, und wahrscheinlich eben nichts Bestimmtes. Dasselbe gilt unserer Ansicht nach von der übermenschlichen Erscheinung, welche, nur den Geretteten erkennbar, die Führung übernimmt. Man hat meistens angenommen, diese profanen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> §. 9 (ed. Mang. 436): ξεναγούμενοι πρός τινος θειστέρας ἢ κατὰ φύστιν ἀνθρωπίνης ὄψεως, ἀδήλου μὲν έτέροις, μόνοις δὲ τοῖς ἀνασωζομένος ἐμφανούς.

<sup>3</sup> De execr. §. 8 fin.: μεθήσονται γὰρ αὐτοὺς αἰδεσθέντες πρεπτόπιν ἄρχειν.

Augen unsichtbare Erscheinung sei nach Philo's Meinung ber Logos 4; und auf Grund dieser Annahme haben benn Einige sogar ben Philo zum Doketen gemacht 5. Er soll nämlich gemeint haben, ber Logos werbe im Scheinleibe als Helb die befreiten Juden in ihre Heimath zurückführen. Von dem Helbenthume des Führers steht nun an jener Stelle gar nichts; vielmehr geschieht die Be= freiung sowohl wie die Heimführung auf ganz friedliche, geistige Beise. Ebenso wenig ist von einem Scheinleibe die Rede. Auf jeden Fall hat Philo'n, oder wer immer zuerst jene Vorstellung sich bilbete, ber Durchzug ber Jøraeliten burch die Wüste nach bem verheißenen Lande mit der Wolken = und Feuersäule als Typus vor= geschwebt. Unter ber Erscheinung (öwis) hat er sich nichts Spe= zielleres gebacht, als in dem Worte selber liegt. Auch jene führende Saule hatte so bezeichnet werben können. Daß er seine Erscheis nung nur ben Geretteten sichtbar werben läßt, mag auf ber Absicht beruhen, die messianischen Ereignisse so geistig wie möglich aufzu= fassen. Es lag bann hiebei ber Gebanke zu Grunde, nur ber Tugend= hafte sei befähigt, an jener Vereinigung Theil zu nehmen, jener göttlichen Führung zu folgen. Möglich, daß man auch die Wolken= säule in der Wüste als nur den Jsraeliten sichtbar bisweilen sich vorstellte 6. Durch diese Bezugnahme auf die göttliche Führung zum irbischen Lande der Verheißung wäre aber der Gedanke keines= wegs ausgeschlossen, daß die einstige Führung in's Land der messia= nischen Verheißung vom Logos selbst ausgehen werbe, daß er es eigent= lich sei, ber in jener Erscheinung seinen Auserwählten sich zeige. Wenn es in den ältern Schriften des Alten Testamentes heißt, Jehova selbst sei in jener Säule seinem Volke vorangezogen, um ihm den Beg zu weisen, so mußte nach der spätern Auffassung unbedingt

<sup>4</sup> So z. B. Lücke Comment. zu Joh. 1. Th., 3. Aufl. Bonn 1840, S. 283, Baumgarten = Crusius Joh. Schriften. Jena 1843, I, LII u. A.

<sup>\*</sup> So nach bem Vorgange Dähne's Jüb. = aler. Relig. = Phil. I, 437 f. auch Mangold die Irrlehrer ber Pastoralbriefe S. 124 f.

Er. 13, 22. 40, 38 wird in etwas auffälliger Weise erwähnt, die Israeliten hätten die Säule gesehen, und Num. 14, 14 heißt es, die Feinde hätten von der Führung durch die Säule gehört.

ber Logos ober die Weisheit diese Thätigkeit übernehmen. Darum haben benn auch Manche, wenngleich mit Unrecht, behauptet, Sir. 24, 4 werbe von jenem Ereigniß in der Wüste gesprochen, wenn dort die Weisheit von sich sagt, sie wohne in den Höhen, in der Wolkenfäule. Mag nun Philo die irrthümliche Auffassung dieser Stelle getheilt haben oder nicht, nach Allem, was wir früher über seine Logoslehre bemerkten, ist zu schließen, daß er den Logos in der Wolken = und Feuersäule dem auserwählten Volke voranziehen ließ. Gerade die von uns angenommene Beziehung seiner messia= nischen Vorstellung auf jenes frühere Ereigniß würde also eine Bestätigung bafür sein, daß er die Ginführung in bas verheißene messia= nische Heil der Thätigkeit des Logos zuschrieb?. Durch diese Auffassung erhielte auch die sonderbare Nachricht des h. Epiphanius. über die Jrrlehre des Elxai einiges Licht. Dieser soll sich nämlich Christus über ber Wolke zwischen zwei Bergen wie eine Bildsaule stehend gebacht haben. Die Grundlage dieser seltsamen Vorstellung bildet auch wohl die Wolkensäule; die den Messias auf der Wolke zu beiben Seiten umgebenden Berge sollen vielleicht gar ausbruden, daß er nur den ihm Folgenden sichtbar, nach Rechts und Links aber, b. i. allen Anbern unsichtbar sei. Die Richtigkeit jener Nachricht bei Epiphanius und dieser Deutung vorausgesetzt, hatten wir hier eine späte Reminiscenz an die philonische Vorstellung über die Einführung in's messianische Land 9.

Baumgarten=Crusius a. a. D. behauptet, auch Zach. 6, 12 und Rum. 24, 5 ff. würden von Ph. auf den Logos bezogen, dieser sei also der philonische Messias gewesen. Die erste Stelle wird nun allerdings de conkling. §. 14 (ed. Mang. 414) von Ph. auf den Logos gedeutet, aber so, daß die Stelle allen messianischen Inhalt verliert. Bei der Anwendung der andern Stelle aber Vita Moys. I, 52 (ed. Mang. 126 sq.) ist vom Logos gar keine Rede; vielmehr spricht Ph. analog der LXX (v. 7 und v. 17) abweichend vom hebr. Terte von einem Menschen, der in der Zukunst herrschen werde. Und auch hier sehlt jede Spur messianischer Aussassischen

<sup>8</sup> Haeres. I, 19, 4.

Unch in dem jüdischen Epigonenthum spielt die Wolkensaule bei der Beschreibung der messianischen Zeit noch immer eine Hauptrolle. Bezüglich des B. Sohar vgl. Schöttgen De Mess. p. 16. 531. Im Targum v. Jestus. aber wird zu Er. 12, 42 die Ankunft des Mess. so beschrieben: Mopses

Das Ergebniß unserer Untersuchung über die Messiaslehre des Philo ist also einfach: Mit dem allgemeinen Gedanken an eine einstige Besreiung Jöraels von der heidnischen Herrschaft und an die Zurücksührung aus der Diaspora verbindet der Theosoph seine Anschauungen über die Tugend und deren Macht, indem er diese als die eigentliche und unmittelbare Besreierin bezeichnet, ohne inzdeß die Thätigkeit des Logos zur Begründung des zukünstigen Heiles in Abrede zu stellen. Ueber die Person und Wirksamkeit eines Wessias ersahren wir von ihm nichts 10.

4. Zur Verhütung jedes möglichen Migverständnisses wollen wir nun auch hier zu bemerken nicht unterlassen, daß Philo nur im Allgemeinen und nicht unmittelbar als Zeuge der vorchristlichen Anschauungen der Juden in Alexandrien gelten kann. Ob die Ber= geistigung der Messiasidee bis zu dem Grade, wie wir sie eben bei bem großen Theosophen vorgefunden haben, auch schon vor ihm und allgemein unter ben ägyptischen Juden verbreitet gewesen ist? Sibylle soll uns auf diese Frage Antwort geben, freilich nicht mit einem zweideutigen Orakel, sondern als Bewahrerin jüdisch = mes= sianischer Erwartungen. Der Wichtigkeit des Inhaltes wegen haben wir in unsern literarischen Voruntersuchungen die berühmte Stelle bes 3. sibyllinischen Buches (v. 784 sqq.) speziell besprochen, an welcher die Geburt Gottes aus einer Jungfrau besungen wird. Wir haben barauf hingewiesen, daß als unverdächtiger Zeuge für den vorchristlichen Ursprung bieser Stelle Virgil mit seiner bekannten 4. Ekloge eintritt; und baß, wenn Jemand die Bekanntschaft des römischen Dichters mit unserm jetigen sibyllinischen Gebichte be-

kommt aus der Wüste, der Messias aus Rom, beide in der Wolke, das Wort Gottes als Führer zwischen ihnen. Ihrem letten Grunde nach wurzeln alle diese Vorstellungen in dem Erscheinen der göttlichen Herrlichkeit in der Scheschina, welches auch 2. Macc. 2, 8 geradezu für die mess. Zeit in Aussicht gestellt wird.

Nach der oben gegebenen Erläuterung der philonischen Stelle ist es nicht mehr nöthig, die Behauptung zu beleuchten, welche unter Andern auch Bretschneider Dogmat. der Apokr. S. 359 und Ebrard Wiss. Krit. d. ev. Besch. 2. Aust. S. 665 ausgesprochen haben, Philo's Messias-Erwartung sei die gewöhnliche jüdisch-politische gewesen.

zweiseln wollte, auf alle Fälle eine Bezugnahme besselben auf die von der Sibylle verkündete jüdische Hossinung angenommen werden müsse. Birgil legt also entweder unmittelbar oder mittelbar Zeugeniß dasur ab, daß die Juden ein neues Friedenszeitalter erwarteten, welches mit der Geburt eines Knaben aus einer Jungfrau beginnen werde. Da auch dieser Knabe bei Virgil als vom Himmel herabsteigend, als gottverwandt bezeichnet wird, so ist der wesentliche Instalt des sibyllinischen Gedichtes in der Ekloge vollständig wiederzuserkennen, und wir haben darum alles Recht, denselben als ursprüngslich und ächt jüdisch zu verwerthen. Die Juden hätten demnach in der vorchristlichen Zeit in richtigem Verständniß der viel besprochenen Stelle bei Is. 7, 14 die Geburt des Wessias aus einer Jungfrau, und Gott selbst als den Wessias erwartet 11. Letztere Erwartung

<sup>&</sup>quot; Die Behauptung Mack's Ueber die meff. Erwartungen (Theol. Quart-Schr. Tüb. 1836, S. 199) ist also zu scharf, nach welcher bie Juden jene Stelle bei Isaias nie auf ben Messias bezogen haben sollten. Aus ber Antwort, welche Maria dem Engel gibt, nachdem dieser ihr sehr klar die Empfängniß bes Messias angekündigt hatte (Luk. 1, 34), kann man auch nicht mit Mad schließen, Maria habe selbst die jungfräuliche Geburt bes Messias nicht erwartet. Ihre Worte: "Wic wird bas geschehen, ba ich keinen Mann erkenne" zeigen nur, daß sie für den Augenblick freilich an jenes vom Propheten in Aussicht gestellte Wunder nicht gebacht habe. Dies erklärt fic aber psychologisch sehr leicht. Die jungfräuliche Sittsamkeit brangte in bem Herzen Mariens ben klaren Gebanken an ben Messias in ben hintergrund und ließ sie für den ersten Augenblick nur von der Empfindung überrascht und überwältigt werden, daß sie, die Jungfrau zu bleiben entschlossen war, einen Sohn empfangen follte. Erft nachbem die weitern Borte bes Engels sie über Letteres beruhigt, und von Neuem, wenigstens mittelbar, an ben Messias erinnert hatten, gelang es ihr, die jungfräuliche Verwirrung des ersten Augenblides burch klares Nachbenken und burch eine feste Billens = Entschlie pung zu verbrängen. Die Bereitwilligkeit aber, mit welcher fie nun ohne alles Bögern bem Engel ihre Zusage gibt, Mutter bes Messias werben zu wollen, legt boch die Vermuthung nahe, bag ihr ber Gebanke an die wundervolle Geburt des Erwarteten nicht völlig fremd gewesen sei. Wenn ferner Justinus (Dial. c. Tryph. c. 71) sagt, die Juden bezögen 3f. 7, 14 auf Ezechias und erklärten das nap Jevos für vearis, junge Frau, so bezieht fic bas nicht auf bas vorchriftliche Judenthum, sonbern auf bie Juden ber bamaligen Zeit, welche fich in eine bewußte Opposition zum Christenthume setten Bezüglich des in Rede stehenden Punktes bat-ohne allen Zweisel ber Chionis

ift nach bem Inhalte mancher alttestamentlicher Weissagungen ebenso wenig auffallend, als wenn ber Messias unter bem Namen Sohn Gottes verheißen wird 12. Daß berartige Messiaserwartungen unter ben Juben ber spätern Zeit nur vereinzelt vorkamen, ist aller= bings richtig, und haben wir biese traurige Erscheinung nach ihren Gründen oben zu erklären versucht. Aber eben barum sind die ver= einzelten Beispiele einer tiefern theologischen Auffassung der Messias= ibee um so lehrreicher, indem sie zeigen, daß in der Berweltlichung des Judenthums doch nicht gerade alle Spuren religiösen Ernstes und Strebens untergegangen waren. Das vorgeführte Beispiel hat indeß für uns noch ein besonderes Interesse. Man nimmt nämlich in der Regel an, die Sibyllinen seien dem größten Theile nach ächt alexandrinische Erzeugnisse. Inwiefern diese Annahme überhaupt be= gründet sei oder nicht, kann hier nicht Gegenstand ber Untersuchung Bezüglich ber in Rebe stehenden Stelle sind wir in der glucksein. lichen Lage, wenigstens bie alexandrinische Richtung mit Sicher= heit erkennen zu können. Und das eben ist es, worauf es uns hier ankömmt. Wenn es nämlich heißt, ein Mägdlein solle sich freuen, in dem Gott wohnen, und dem er unsterbliches Licht verleihen werbe, so gibt sich in der letztern Verheißung der alexan= brinische Geist mit völliger Klarheit zu erkennen. Sie macht sogar ben Eindruck von etwas sehr Gezwungenem, indem sie weder durch ben Zusammenhang hinreichend motivirt, noch an sich als ein be=

tismus, seinem Wesen nach mehr jübisch als christlich, großen Einfluß auf bie damaligen Juden ausgeübt. Uebrigens steht und fällt der Glaube an die wundervolle Geburt des Messias mit dem Dogma von dessen Gottheit. Kein Bunder also, daß wo immer letteres bestritten oder verdunkelt wurde, das Gleiche auch mit jener Annahme geschah. Daß aber die Juden auch zur Zeit Christisschap den Messias nicht als Gott erwarteten, und wo sie es zu thun schienen, mehr nach einer dunkeln, verschwonmenen Ahnung als mit karem Bewußtsein, wird später nachgewiesen werden. Welche Folgen das für ihre Ansicht von der Geburt des Messias haben mußte, liegt auf der Hand. Um so mehr haben wir also odige Stelle der Sidyllinen zu schähen, an welcher auch die beiden Gedanken von der Gottheit und von der jungfräulichen Gesturt des Messias mit einander verbunden vorkommen und so klar wie möglich ausgesprochen sind.

<sup>12</sup> Sib. III, 775.

sonders glücklicher Gedanke erscheinen kann. Es war also dem Ver fasser nur barum zu thun, die höchste Auszeichnung der jungfräulichen Mutter des Messias in himmlischer Erleuchtung bestehen zu lassen, mit andern Worten: seine alexandrinische, spiritualistische Anschauung, wenn auch auf eine gesuchte Weise und ohne alle biblische Grundlage, in jene Verheißung hineinzutragen. Und damit hätte benn die Sibylle uns die Antwort auf die oben aufgestellte Frage gegeben, ob man allgemein und zu allen Zeiten bie Messiasibee so sehr vergeistigt und von positivem Detail entkleidet habe, wie dies von Philo geschehen ist. Wir sehen: auch ein Jube entschieden alexandrinischer Richtung konnte sehr bestimmte und richtige Ansichten über die Person und Wirksamkeit bes Messias hegen, worüber Philo später nichts mehr zu sagen wußte ober wagte. Und um benn keinen Punkt zu überspringen, über ben bei jener sibyllinischen Stelle sich eine lehrreiche Betrachtung anstellen läßt, so möge zum Schluß bemerkt werden, daß sie eben mit ihrem bedeutenden Inhalte als die schöne Mitte sich charakterisirt, welche von der fleischlichen Auffassung der meisten Paläftinenser ebenso weit entfernt war, als von dem unjüdischen Spiritualismus der spätern Alexandriner.

Von andern sibyllinischen Orakeln hemerkenswerthen messiassanischen oder christologischen Inhalts erwähnen wir nur noch eines, weil die übrigen notorisch christlichen Ursprungs sind und darum christliche Elemente enthalten, wenn auch meist in verzerrter judenschristlicher oder judaisirender Gestalt <sup>13</sup>. Jenes Eine (V, 414 sqq.)

<sup>13</sup> Jübisch ist freilich auch noch I, 166 sq., wo Roe seinen Zeitgenossen ankündigt, es werde den göttlichen Zorn herabsenden swing adsivaros ar mi Isadr Wakyse. Man könnte versucht sein, unter dem swing adsivaros den Messias zu verstehen, und dann hätte allerdings diese Stelle eine große Bichtigkeit für unsere Ausgabe; aber da auch sonst in den Sidyllinen Gott swing adsivaros genannt wird, so muß man auch hier unter diesem Ausbrucke Gott selbst verstehen. Daß in demselben Verse Isadr sut wirder solgt, erklärt sich durch eine poetische Licenz, deren sich der Versasser zur herstellung des Metrums bediente. III, 590 ff. aber, wo ein von der Sonne her zu sendender König verheißen wird, ist der Form nach eine Reminiscenz an alttest. Stellen wie Num. 24, 17. Is. 9, 1. Mal. 3, 20 u. a. Ein weiterer Ausschlüßluß über die Messsidee wird daselbst nicht geboten.

ist gang sicher ber Entstehung nach jubisch, wenn es auch erst spät. in dristlicher Zeit, in ben Zusammenhang versetzt wurde, in bem es sich nun befindet 14. Daß es ungeachtet ber spätern Zusammenstellung, welche eine dristliche Hand verrath, aus judischen Kreisen herrührt, lehrt der Inhalt. Der Messias wird nämlich als glück= licher Mann, vom Himmel herkommend, verheißen. Er halt Gericht ab und baut den Tempel sichtbar, glänzender als berselbe je zuvor gewesen, den Thurm bis in die Wolken 15. Bleek hat (a. a. O.) schon barauf hingewiesen, daß in ganz jüdischer Weise erst von ber Ankunft, nicht von der Wiederkunft des Messias hier die Rede sei, baß berselbe ferner als Wieberhersteller bes jüdischen Tempels er= wartet werbe. Beibes sind allerbings ausschließlich jübische Ibeen; und barum ist diese Stelle für uns von großer Wichtigkeit. Wenn zunächst der Messias vom Himmel herab kommen soll, so liegt dieser Hoffnung wenigstens bunkel ber Gebanke an bessen Göttlichkeit zu Daß er als wahrer Mensch erwartet wird, hat barum Grunbe. für unsere Untersuchung ein besonderes Interesse, weil der Verfasser sich baburch nicht als Anhänger der räthselhaften Vorstellung Philo's von der den profanen Augen unsichtbaren Erscheinung zu erkennen gibt, welche die Einführung der Auserwählten in das messianische Heil vollziehen foll. Es ist dies um so bemerkenswerther, als bem wesentlichen Inhalte nach die sibyllinische Weissagung mit der Erwartung Philo's übereinstimmt. Nach beiben besteht bas messianische Heil in der Zurückführung Jeraels aus der Zerstreuung, oder nach bem nur etwas concreter ausgebrückten Gebanken ber Sibylle in bem Wiederaufbau bes Tempels in einer neuen, nie gesehenen Herr= Letteres ist keineswegs ganz buchstäblich zu nehmen; benn von dem Messias selbst wird ausgesagt, er werde den Tempel bauen. Auch kann die Vorstellung von dem bis in die Wolken hineinragenden Thurm nicht gerade wörtlich verstanden werden. Bleek (a. a. D.) hat bemnach Unrecht, wenn er meint, ber Verfasser habe "bie mes= sianische Hoffnung ganz judisch = politisch und sinnlich aufgefaßt".

Bgl. barüber Bleef in Schleiermacher's theol. Zeitschr. II, 192 und Friedlieb die sichn. Weissagungen S. XLVIII.

Diese Anschauung schließt fich an 3ach. 6, 12 an.

In diesem Falle würde sich der Verfasser wohl den faktischen Verhältnissen entsprechender geäußert haben. An jenen Ausbrücken aber erkennt man, daß es ihm um eine mehr geistige Auffassung zu thun war, als die gewöhnlichen Juden in späterer Zeit vom Reiche bes Messias hatten. Abgesehen von ber sehr bestimmten Aeußerung über die Person des Messias, hat also unser Verfasser eine der philonischen sehr ähnliche Vorstellung über die messianische Zukunft gehabt. Auch die Erwartung des Gerichtes bei der Ankunft des Messias ist nur ein bestimmterer Ausbruck für die Ibee Philo's, nach welcher mit ber Zurückführung ber Israeliten aus bem Elenbe ber Verbannung sich das göttliche Strafgericht über die Feinde Gottes und seines Volkes verbinden werbe. Dieser Gebanke übrigens, daß bei ber Ankunft bes Messias in der Welt das messianische Reich in seinem ewigen Bestande sofort beginnen, und das für ewige Zeit entscheibende Gericht über die Sünder durch ihn vollzogen werden solle, war ein unter allen Juden allgemein verbreiteter, und gründete sich auf die biblischen Prophezeiungen über ben "großen Tag Jehova's", an bem die Scheidung der Geister durch den Messias vor sich gehen Von einer zweimaligen Erscheinung des Messias in der Welt hatten die Juden vor Christus keine Ahnung. Wir werben später diesen Punkt eingehender besprechen. Für die Charakterisirung unserer sibyllinischen Stelle genügt es, auf die Uebereinstimmung ihres Hauptinhaltes mit ber philonischen Messiaserwartung hingewiesen zu haben. Aus bieser Uebereinstimmung aber und aus bem Mangel an ganz fleischlicher, irdischer Auffassung der Messiasidee entnehmen wir, baß ber Verfasser unserer Stelle ungefähr auf bemselben Standpunkte stand, ben wir bei dem Verfasser ber berühmten Stelle bes 3. Buches vorfanden. Und neben bem Vermeiben einer burchaus weltlichen Gesinnung haben wir auch hier, wie bort, eine wohlthuende Verhütung des zuweit gehenden alexandrinischen Spiritualismus zu bemerken.

Wir gelangen also zu dem sichern Ergebnisse, daß es auch in der spätern, verkommenen Zeit noch Juden gab, die an geistigreligiösen Messiaserwartungen festhielten, ohne andererseits sich in eine falsche, das Positive zerstörende Mystik zu verlieren. In diesen Wenigen lebte der Geist der alttestamentlichen Seher sort,

und wenn es ihnen nicht gegeben war, als wirkliche Priester einer Sibylle an dem zarten Gewebe frommer jüdischer Hoffnungen weiter zu spinnen, so vermochten sie wenigstens dessen feinen Fäden nachzugehen, ohne sie zu zerreißen. Und indem sie, den größten alexanzbrinischen Theosophen beschämend, gläubig an der glänzenden gezschichtlichen Vergangenheit der Offenbarung festhielten, konnten sie hoffend mit richtigem Blicke in die Zukunft schauen, ohne Furcht vor der epidemisch verdreiteten, das Judenthum verzehrenden Verzweltlichung.

Wir haben mit Absicht gar kein Gewicht barauf gelegt, wann jene jüdisch = messianischen Orakel in den Sibhlinen entstanden seien. Läßt sich auch die Zeit ihrer Zusammenstellung mit andern Stücken ziemlich genau bestimmen, so ist damit doch über ihre Entstehung noch nichts ausgemacht. Es erscheint auch für unsern Zweck nur wichtig, zu wissen, ob sie ursprünglich und ächt jüdisch seien ober nicht. Wir glauben aber ihren jüdischen, und speziell alexans brinischen Charakter hinlänglich aufgezeigt zu haben.

Der Sache nach stehen nun diesen jüdisch = alexandrinischen Erwartungen die samaritanischen am nächsten; ob zugleich ber Zeit nach, wagen wir ebensowenig zu bestimmen, als wir bies für unsere Zwecke zu wissen nöthig haben. Es wurde früher schon ber große Vortheil hervorgehoben, den ungeachtet ihres Abfalles von ber Offenbarungslehre die Samaritaner in der Auffassung der religiösen Wahrheiten vor den Juden voraus hatten. Dieser Vortheil war so geartet, daß er am klarsten und folgenreichsten in den beiberseitigen Messiaserwartungen hervortreten mußte. Er lag näm= lich barin, daß die Samaritaner in Folge ihres Ursprunges und ihres national=politischen Bestandes bavor bewahrt blieben, die religiösen Hoffnungen mit den irdischen zu vermengen oder schließ= lich gar in solche umzuwandeln. Wie konnte der politisch bedeu= tungslose Stamm, ber weber durch einen eigenen, selbstständigen Charafter, noch burch äußeres Ansehen und politische Bebeutsam= keit je zu einem eigentlich nationalen Leben befähigt war, wie konnte diese heidnisch = jüdische Zwitterfrucht einen Messias erwarten, wie die Juden? Diese erblickten in der glänzenden und langen Vergangenheit, welche ihre Nation unter göttlicher Leitung erlebt

hatte, die sicherste Bürgschaft, ja Berechtigung zu unvergänglicher Eristenz und zu einer glücklichen Zukunft. Und eben in dieser unter gewissen Bedingungen berechtigten Hoffnung lag für sie die Bersuchung zu einer groben Versinnlichung der Messiasidee. Für die Samaritaner fiel natürlich mit ber Versuchung auch ber burch biese begründete Jrrthum fort. Sie hatten eben keine nationale Bergangenheit und waren sich ihrer höchst untergeordneten Stellung in politischer Hinsicht bewußt. Aus Feindschaft gegen bas jüdische Volk aber sündigten sie selbst gleichsam nach der entgegengesetten Seite hin; und insofern sogar gegen bas eigene Blut, als sie bie Generationen der glänzenbsten Zeit des Judenthums, welche boch auch ihre Ahngeschlechter waren, nicht für die gottgesetzten und treuen Bewahrer religiöser Ueberlieferungen anerkannten. wurden sie hierzu durch eine sehr einfache Consequenz gezwungen. Hätten sie die jüdische Nation als Bewahrerin der göttlichen Offenbarung anerkannt, so wäre ihnen kein anderer Ausweg übrig geblieben, als bemüthig Alles abzulegen, was ihre Vereinigung mit berselben verhinderte. Darum gingen sie benn, da sie dies um keinen Preis wollten, bis in die Zeit zurück, welche in der Geschichte der Offenbarung vor der nationalen Entwicklung des Judenthumes lag, bis in die Periode der Patriarchen. Sie werben über bas Jubenthum ähnlich geurtheilt haben, wie im Mittelalter bie Wiklefiten über die dristliche Kirche: mit dem Beginne glänzender äußerer Erhebung sei ber Teufel darein gefahren. Die Reinerhaltung der Lehre schloß bann natürlich mit der Eroberung des verheißenen Landes ab. So kam es, daß die Samaritaner nur ben Inhalt des Pentateuch als göttliche Offenbarung gelten ließen, alles Spätere verwerfend.

Für die Messiassehre war dieser zweite Umstand wieder von der weitreichendsten Bedeutung und hatte dieselben Folgen, wie der zuerst entwickelte <sup>16</sup>. Denn wie wir früher ausführten, erhielt die messianische Verheißung in ihrer spätern, genauern Präcisirung

Wie Ebrard Wiss. Krit. ber ev. Gesch. 2. Aufl. S. 669 behaupten kann, die Samaritaner hätten von den Juden die Messiashoffnung in der irdisch politischen Gestalt erhalten, läßt sich nicht begreifen.

bie Gestalt, welche ber geschichtlichen Entwicklung bes jübischen Boltes freilich auf bas Vollkommenste entsprach, aber auch zugleich für irbisch Gesinnte sehr verführerisch war. In der Patriarchenzeit paßte sie gleich vollständig zu den patriarchalischen Verhältnissen. Rein Wunder also, daß die Samaritaner auch auf Grund der Offenbarung ebenso wenig auf einen Messiaskönig hofften, als eine solche Erwartung für sie überhaupt möglich war. messianische Weissagung, welche sie anerkannten, war die des großen Gesetzgebers, ben zu ehren sie mit den Juden durch treue Beobach= tung ber gemeinschaftlichen Gesetze wetteiferten. Er hatte als bas tostbarste Vermächtniß ben Seinigen das Versprechen Jehova's hinter= lassen, bem Volke einst einen großen Propheten zu erwecken, gleich ihm, bem Scheibenben 17. Weil aber biese Verheißung die letzte und hochste war, welche die Samaritaner als eine göttlich gegebene anerkannten, darum hat sie auch ihrem Messiasbegriffe Farbe und Geftalt verliehen. Von einer Versinnlichung bes Messiasbegriffes kann also bezüglich ber Samaritaner keine Rebe sein, nach ben ausgeführten Gründen viel weniger als bezüglich der Juden; wohl aber von einer einseitigen Ausbildung besselben. Es wird nämlich Riemanden befremben, wenn die Samaritaner sich unter dem Messias ausschließlich einen Lehrer, einen Propheten benken ohne Ahnung alles bessen, was erst in ben spätern alttestamentlichen Büchern über sein Wesen und Wirken angekündigt ward. Diöglich, daß zu Folge des steten, wenn auch meist feindlichen Verkehres mit den Juben, sie später andere, ihren ursprünglichen Begriffen frembe Ahnungen mit jener Erwartung verbanden; vorherrschend blieb ihnen der Messias auf jeden Fall der Prophet, der da kommen sollte, sie über Alles zu belehren. So äußerte sich in ber bekannten Unterredung mit dem Heilande ein samaritanisches Weib bei Sychar 18; fo erwarten, wenn sie die Wahrheit sagen, die Samaritaner den Messias noch bis auf ben heutigen Tag. Der bekannteste von ben mystischen Namen, mit dem sie ihn benennen, ist anges, was am Beften mit "Bekehrer" übersetzt wird 19. Wenn sie selbst ihre

<sup>17</sup> Deut. 18, 15. 18 f. 18 Joh. 4, 25 vgl. 29.

<sup>19</sup> Bal. Gesenius Carm. Samarit. p. 75. De theol. Samar. p. 44.

Messiasnamen nicht recht mehr zu beuten wissen, und auf wieder= holte Anfragen nur kurz und ungern über ihre Messiaserwartung Auskunft ertheilten 20, so beweist das Alles nichts gegen die oben aufgestellten Behauptungen. Bei bem elenben, verkommenen Zu= stande, in welchem der fast verschwindende Rest des samaritanischen Stammes sich in ber neuern Zeit befindet, kann ber Mangel an Kenntniß der eigenen Religion nicht befremden; daß aber das kleine Häuflein verarmter und ungebilbeter Menschen, die sich ihrer Isolirtheit und Unfähigkeit bewußt sind, sich der Erwartung eines Messias schämt, finden wir noch natürlicher. Wenn endlich schon in älterer Zeit die Samaritaner in der Wiederkunft des Monses ben Beginn ber messianischen Zeit erblicken 21, so stützt sich biese Anschauung auf die bereits angeführte Verheißung des Monses, daß ein Prophet gleich ihm würde gesandt werden. Man kann jeboch hieraus gar nicht schließen, die Samaritaner hätten von Anfang an ben Mohses für ben Messias gehalten. In Folge bes eigenthümlichen Ausbruckes jener Verheißung mag an jener Stelle Monses gleichsam der typische Name für den Messias sein sollen 22, ober es mag auch, weil man eben biesen für einen Propheten hielt, später bisweilen eine Ibentificirung des Monses mit dem Messias Statt gefunden haben. Daß man jedoch in älterer Zeit einen sehr hohen Begriff von der Lehrwirksamkeit des Messias hatte, und ihn keineswegs in die Zahl der gewöhnlichen Propheten einreihte, zeigt ber Zuname, ben die Bewohner von Sychar zur Zeit Christi dem Messias gaben: Erlöser ber Welt (d owrhe τοῦ χόσμου) 23.

<sup>20</sup> S. S. de Sacy Mémoires etc. p. 54.

<sup>21</sup> So in dem freilich verhältnismäßig erst spät entstandenen samarit. B. Josue, ed. Juynboll p. 6.

<sup>22</sup> Es wäre das keineswegs etwas Ungewöhnliches. Mal. 3, 23 f. (4, 5 f.) verheißt die Wiederkunft des Elias, und Jesus erklärt Johannes den Täuser für den wiedererschienenen Elias. Matth. 11, 14. Nach Ezech. 34, 23 f. 37, 24 ff. aber wird der König David einst als Messias den Thron Jsraels besteigen.

<sup>33</sup> Joh. 4, 42. Für die Reinheit der relig. Begriffe der Samaritaner, besonders ihrer Messtaserwartung, zeugt auch der Umstand, daß die erste Ber-

Die Samaritaner konnten ben Messias nicht als David's Sproß erwarten, wie nach dem früher Gesagten von selbst ein= leuchtet 24. Nach ihren Begriffen gehörte ja der Messias nicht bem Judenthum an, sondern war die Offenbarung von den Pa= triarchen auf sie, die Samariter, übergegangen. Da sie nun jü= bischer Seits auf den Patriarchen Joseph, respektive Ephraim ihren Stamm zurückführten, so mußte ihr Messias auch zu bessen Nachtommen gehören 25. Mit dieser Auschauung verbanden sie, wenigstens in späterer Zeit, eine Erwartung, die über ihren Messiasbegriff überhaupt ein helles Licht verbreitet. Sie meinten nämlich, ber Messtas werde sterben und bei bem Patriarchen Joseph begraben werben 26. Das ift ein sehr bestimmtes Zeugniß dafür, daß sie in dem Messias einen gewöhnlichen, wenn auch überaus hoch be= gnabigten Menschen erwarteten, ber bem Schicksale alles Fleisches, bem Tobe, nicht entgehen könne 27. Bon ber Bebeutung des wirk= lichen Tobes des Messias und von der demselben folgenden Aufer= stehung hatten natürlich die Samaritaner keine Ahnung.

Wie sehr aber auch die Messidee bei ihnen auf diese Weise abgeschwächt und einseitig erscheint, so hatten sie doch eine geistige Auffassung der messianischen Wirksamkeit und der in ihr gegebenen Süter sich bewahrt. Und in diesem Punkte eben standen sie hoch

kündigung des Christenthums in Samarien mit einem Erfolge gesegnet wurde, den man die Christianisirung des Landes nennen konnte (Apgesch. 8, 14).

Daraus, daß die Aeußerung Jesu, das Heil komme von den Juden, von der Samaritanerin bei Joh. 4, 22 nicht widerlegt wird, hat man gesschlossen, die Samaritaner hätten den Messias auch aus dem Stamme Juda's erwartet! Bgl. De Wette De morte J. Ch. expiatoria. Opusc. theol. Berol. 1830, p. 116.

<sup>25</sup> Es ist dies freilich nirgendwo ausgesprochen; aber doch aus innern Gründen, wie es schon Gesen. theol. Samar. p. 42 gethan hat, als selbstversständlich anzunehmen.

Diese Meinung bürfte barum auch schon ber ältern Zeit angehört haben, weil eben im Alterthum bas Grab Joseph's auch bei ben Juden in hohem Ansehen stand; vgl. Sir. 49, 18.

Das samaritanische Weib bei Joh. 4, 29 würde auch wohl nicht ben Messias pure et simpliciter är Sownog genannt haben, wenn es ihn nicht für einen bloßen Menschen gehalten hätte.

über ihren jübischen Zeitgenossen, welche fast ausschließlich die Bestriedigung ihrer irdischen Interessen vom Messias erwarteten. Aus dem Grunde aber haben wir im Anfange dieser Untersuchung gessagt, daß mit der jüdisch alexandrinischen Messiashoffnung der Sache nach die samaritanische zu verbinden sei, weil beide Ideen im Gegensat zu der spätern jüdisch palästinensischen Entstellung des Messiasbegriffes, wenn auch in verschiedener Weise, bald tieser und reiner, bald einseitiger die geistige Aufsassung repräsentirten.

Indem wir es nun unternehmen, die Messiashoffnungen der Juden in Palästina zur Zeit Christi nach ihrem mannigfachen Inhalte und ihrem noch vielgestaltigern Ausbrucke in's Klare zu bringen, mussen wir auch hier wieber, wie früher, bemerken, baß die geistigen Anschauungen der ägyptischen Juden nicht ohne Ein= fluß auf die Erwartungen ber Palästinenser bleiben konnten. Man barf barum schon aus biesem Grunde, von allem Andern abge= sehen, nicht glauben, in Versinnlichung des Geistigen und in religiöser Rohheit sei in Palästina das ganze Judenthum zur Zeit Christi versunken gewesen. Bei ben besser Gesinnten und in bessern Augenblicken selbst bei ben Schlechtern wie bei ber ungebilbeten Bolksmasse, fanden sich manche Anknupfungspunkte, welche unter gewissen Bedingungen zur Annahme der vom Messias selbst vorgetragenen Messiaslehre hätten führen können. Nur die alltägliche und gewöhnlichste Anschauung vom messianischen Reiche war die irdisch= sinnliche. Und nur barum pflegt man diese auf bas Juhenthum ber Zeit Christi überhaupt zu übertragen, weil aus ben Evangelien diese Anschauung als die gewöhnliche, volksthümliche uns entgegentritt. Man übersieht aber in ber Regel hierbei ein Zweifaches: einmal, daß, wie eben bemerkt wurde, auch andere Anschauungen unter ben Zeitgenossen Jesu sich geltenb machten, und ferner, baß mit der politischen Erwartung nach dem tiefsten Wesen des Juden= thums sich leicht die religiöse verbinden konnte. Erst da haben wir das Recht, von Verweltlichung zu reben, wo jene ausschließlich, von dieser völlig entblößt, zu Tage tritt, ober boch wenigstens bieselbe bebeutend überwuchert. Alle Vorurtheile beseitigenb, wollen wir darum gewissenhaft in der Literatur und in der Geschichte uns umsehen, um so zu einem möglichst sichern Ergebnisse bei diesem

wichtigsten und interessantesten Theile unserer ganzen Aufgabe zu gelangen.

7. Die Maccabäerkämpfe waren gewiß bazu angethan, bie Sehnsucht nach politischer Wieberherstellung in ben jübischen Gemuthern wachzurufen. Dennoch mussen wir es mit großer Aner= kennung hervorheben, daß in dem Buche Henoch, welches mitten in jenen Drangsalen geschrieben warb, nicht allein im Allgemeinen bas religiöse Moment bebeutend im Vorbergrunde steht, sonbern auch gerade speziell bei der Messiaslehre. Es verdient dabei noch bemerkt zu werben, baß allerdings die Zeitereignisse nicht ohne Gins fluß auf diese Lehre geblieben sind, indem sie, die Sehnsucht nach bem Messias entflammend, die Verfasser veranlaßten, ausführlich, oft und mit unverkennbarer Vorliebe von bemselben zu sprechen. Aber, obgleich von politischem Druck angefacht, hat diese Sehnsucht auch nicht ben Schatten weltlicher Färbung erhalten; man muß es ben Verfassern bieses Buches nachrühmen, daß sie es verstanden, den ächten, religiösen Geist bes Jubenthums ungeachtet aller äußern Wirren sich ungeschwächt zu bewahren.

Der am meisten vorkommende Name für den Messias im Buche Henoch ist nach Is. 42, 1 "Auserwählter" 28. Nur dem Aussbrucke nach hiervon verschieden ist der andere Name "der Gesalbte" (also wörtlich "Messias"), der an mehreren Stellen, wie 48, 10. 52, 4 vorkömmt. Häusig wird er auch nach dem Vorgange des Propheten Daniel (7, 13) der "Menschenschn" genannt 29. Was aber besonders bemerkenswerth zu sein scheint, ist, daß er an Einer Stelle sogar den Namen "Sohn Gottes" führt. 105, 2 erklärt könlich Gott, er und sein Sohn würden sich für immer und ewig

<sup>45, 3. 4. 5</sup> u. oft. Es ist dies im Grunde genommen derselbe Name, ben der Messias auch nach Mark. 1, 24. Luk. 4, 34. Joh. 6, 69 (wenigstens, nach B& Lachm. Tisch.) führt: ὁ ἄγιος τοῦ Θεοῦ. Denn dieses ὁ ᾶγιος steht eigentlich sür ὁ ἡγιασμένος, wie Joh. 10, 36 ausweist. Heiligen und für sich Auswählen von Gott gesagt sind identische Begriffe. Ugl. 3. B. Sir. 45, 4-1500 ἡγίασεν und έξελέξατο neben einander steht.

**<sup>46</sup>**, **1** ff. 62, 6. 69, 29.

mit den Frommen verbinden 30. Damit man nun unsern Berfasser boch nicht überschätze, wollen wir gleich eine andere Stelle (61, 10) beifügen, nach welcher ber "Auserwählte" mit ben Engeln Gott preist. Der Sohn Gottes nimmt also wohl bei ihm dasselbe Verhältniß zu Gott ein, in welchem bei Philo der Logos steht. Eine so hervorragende Stellung aber wird dem Auserwählten im Buche Henoch jedenfalls eingeräumt. Denn nach 46, 1 ff. weilt der Menschensohn bei dem, "der ein Haupt der Tage hat", er sitt auf dem Thron der Herrlichkeit bei Gott (55, 4. 69, 29). Er wird von Allen schließlich angebetet werden (48, 5) und über Alles herrschen (62, 6. 69, 29). Sogar ein Specimen metaphysischer Spekulation hat sich in unser sonst durchaus apokalyptisches Buch verloren, indem 48, 6 dem Messias vorweltliche Existenz zugeschrieben wird. Man erkennt hier klar die Verbindung ber alexans drinischen Logos = und palästinensischen Weisheitslehre mit der Messiasidee, eine Verbindung, welche in der vorchriftlichen Zeit auf dem Boden Palästina's sehr selten vorgenommen wurde. war aber das geeignetste Mittel, dem Messiasbegriffe seinen religiösen Inhalt unverletzt zu bewahren, und hat auch an unserm Buche diese ihre Bedeutung auf's, glänzendste bewährt.

Was die Wirksamkeit des Messias angeht, so wird er als Prophet und Lehrer vorherverkündet. Nach 49, 3 31 wohnt in ihm der Geist der Weisheit, der Einsicht, der Lehre und der Kraft und der Geist derer, die entschlasen sind. Unter den Letztern sind die frühern Propheten zu verstehen, und beruht dieser für und sonderbare Ausdruck auf der damaligen jüdischen Anschauung, daß der Geist der Prophetie, als etwas Selbstständiges und Einheitliches gedacht, von einem Propheten auf den andern übergehe gemäß dem biblischen Beispiele von Elias und Elisäus. So sollte denn auch nach der Lehre des Buches Henoch der Geist der Prophetie schließelich dem Messias als dessen letztem und höchstem Inhaber zu Theil werden. Aber nicht auf Israel beschränkt sich die messianische

<sup>30</sup> Auch Dillmann halt biese Stelle für ursprünglich und nicht für eingeschoben.

<sup>31</sup> Es erinnert biese Stelle an Is. 11, 2.

Thätigkeit, sondern sie umfaßt alle Völker der Erde und ist von rein geistig=sittlicher Bebeutung. Nach 48, 4 nämlich ist ber Messias das Licht der Bölker, die Hoffnung der Betrübten. Im Anschluß an Mich. 1, 3. Ps. 97, 5 heißt es bann weiter, Berge von Silber, Gold, Kupfer, Eisen, Tropfmetall und Blei würden vor dem Messias schmelzen; alles bieses sei aber auch überflüssig und unnütz in seinem Reiche (52, 6 f.). Aus nichts geht jedoch klarer die geistige Auffassung der Wirksamkeit des Messias im Buche Henoch hervor, als aus ber Hervorhebung seiner richterlichen Thätigkeit. Diese steht burchaus im Vorbergrunde 32. Nach 49, 3 besitzt er schon barum hauptsächlich ben prophetischen Geist, damit er befähigt sei, "die verborgenen Dinge zu richten." Und wie an vielen Stellen auf das Menschengericht hingewiesen wird, welches der Messias am Ende der Zeiten abhalten soll, so heißt es 55, 4 ausbrücklich, vom Throne der Herrlichkeit Gottes herab werde der Messias auch den Azazel und alle seine Schaaren, also auch die gefallenen Engel richten. In Folge des Gerichtes aber wird die ganze Welt eine andere Gestalt gewinnen: Himmel und Erde werden umgestaltet in ber messianischen Zeit und barum bann ben Sünbern unzugänglich sein (45, 2 ff.).

Von einer doppelten Ankunft des Messias weiß das Buch Henoch ebenso wenig etwas, wie das vorchristliche Judenthum überhaupt 33. Im Anschlusse an die ideelle prophetische Ausdrucks weise wird der Messias einfach als Heiland oder Licht und als Richter angekündigt. Natürlich knüpft sich sehr leicht an diese Darsstellung der Gedanke, es werde der Messias mit Einem Male zur Besreiung der Guten und zum Gerichte über die Sünder in der Welt erscheinen, und damit verschwand denn ebenso natürlich die Erwartung des Hinganges des Messias und seiner Wiederkunft.

<sup>32</sup> Wenn Corrobi Krit. Gesch. d. Chiliasm. I, 390 behauptet, Jesus habe zuerst von der richterlichen Thätigkeit des Messias gesprochen, so besucht dies auf einer völligen Verkennung des Wesens der jüdischen Messias= Erwartung.

<sup>33</sup> Selbst in dem gnostischen Werke Poenitentia Adami (Journal Asiat. 1853, p. 457) wird die Menschwerdung noch an's Ende der Zeit verlegt.

Und wenn auch die spätern Juben sich nur schwer und ungern in die Idee eines leidenden und sterbenden Messias fügten, weil Leiden und Sterben nach ihren Begriffen der messianischen Würde nicht entsprach, so lag boch auch ein gewichtiger Grund für dieses Wider= streben barin, daß nach altjüdischer Ansicht der Messias bei seiner Ankunft sofort das ewig dauernde messianische Reich eröffnen, also niemals die Seinigen verlassen sollte. Wie sehr noch die Zeitgenossen Christi, ja selbst seine eigenen Jünger an biefer Anschauung als einer auf jeden Fall unumstößlichen, weil geoffenbarten Wahrheit festhielten, barüber belehren uns die Evangelien. Als Jesus kurz vor seinem Leiden in Jerusalem erklärte, er muffe erhöht werden von der Erde, so verstanden die Juden das von einem Hinweggenommenwerben, und erwiderten darauf, sie wüßten aber aus bem Gesetze, b. i. aus bem Alten Testamente, bag der Messias bleibe in Ewigkeit 34. Und die beiden nach Emmaus wandernden Jünger sind barum so untröstlich über ben Tod Jesu, weil sie nach ihrer eigenen Aeußerung gehofft hatten, Zesus werbe Israel erlösen, berselbe aber nun schon tobt war auf den britten Tag 36. Dieses "Bleiben in Ewigkeit" hat nun auch in der wichtigsten theologischen Schrift bes vorchristlichen Judenthums, im Buche Henoch, seinen Ausbruck gefunden, und wenn baselbst (Kap. 50) ausführlich von der Bekehrung und Befestigung der Schwachen gehandelt wird, welche durch den Messias noch vor der Abhaltung des Gerichtes geschieht, so ereignet sich das doch Alles während ber einmaligen und ewig bauernben Anwesenheit besselben auf Erben.

8. In Folge der immer mehr zunehmenden politischen Noth wurde die Sehnsucht der Juden nach dem Messias in den letten Zeiten ihres nationalen Bestandes stets heftiger und allgemeiner. Ein nach Inhalt und Form herrliches Zeugniß dieses Verlangens aus der Zeit der beginnenden Kömerherrschaft ist das Psalmbuch

<sup>34 30</sup>h. 12, 32 ff.

<sup>35</sup> Lut. 24, 19 ff. So fassen die Stelle richtig de Wette (De morte J. Ch. expiatoria. Berol. 1830, p. 73), Mack Ueber die mess. Erwartungen (Theol. Quart. - Schr. Tib. 1836, S. 16) u. A.

Salomo's. Wir lernen aus bieser poetischen Schrift genau die Gesinnung der Bessern aus jener Periode kennen, und mussen bas richtige Gefühl bewundern, mit dem sie dem Gebanken und dem Ausbrucke nach die alttestamentlichen Weissagungen nachzubilden, und was viel anerkennenswerther ist, sogar weiterzuführen verstanden. Daß hier die Messiasibee nicht so sehr nach ihrer theologischen Seite behandelt wird, wie im Buche Henoch, sondern der Berbeißene mehr in seiner irbischen Wirksamkeit zum Heile bes Volkes Jerael erscheint, finden wir barum sehr natürlich, weil jene Schrift gemäß ihrem apokalyptischen Charakter sich prinzipiell mit den jenseitigen Berhältnissen beschäftigt, das Psalmbuch hingegen die irdischen zum Gegenstande hat. Aber tropbem der Messias hier als David's Rachfolger auf dem Throne aufgefaßt ist, hat der Verfasser auf's glucklichste dieses ewige Königthum mit der geistigen Bedeutung und Birtsamkeit des Messias zu vereinigen gewußt. Es gebührt ihm bie Anerkennung, die Gefahr ber Verweltlichung Messidee, welche für ihn ungleich größer war, als für ben Berfasser des Buches Henoch, siegreich bestanden zu haben. Wir besitzen sonach in seinem Werke ein schönes Denkmal für bie unzeachtet aller in ben Zeitverhältnissen liegenben Lockungen geistig= eligios erhaltene Sehnsucht nach einem Messias = König. vichtigsten für uns sind die beiben letten Psalmen. Nachdem der Berfasser ganz in alttestamentlicher Weise bie Wiederherstellung bes avidischen Königthums, die Zurückführung der zerstreuten Israliten und die Unterjochung der Heiben durch den Messias in Ausicht gestellt hat, legt er im vorletten Psalme besonders viel Nach= ruck barauf, daß in jenen Tagen keine Ungerechtigkeit mehr in Zerael existiren werbe, weil Alle geheiligt würden unter der Herr= chaft bes Messias, ber auch selber sündelos sei 36. Dieser wird wer auch zugleich als Verkündiger der Wahrheit dargestellt: seine Worte sind feuriger als kostbares Gold, seine Reden sind wie die Reben Heiliger in Mitten geheiligter Schaaren 37. Und ebenso er= scheint auch im letzten Psalme die messianische Zeit als die ber

<sup>36</sup> Besonders 17, 29. 36. 41. 46.

<sup>37 17, 48</sup> f.

Reinigung, und der Messias als der Gesegnete, welcher die Menschen die Werke der Gerechtigkeit lehrt und die Furcht des Herrn 38.

9. Mit dieser schönen, geistigen Erwartung eines Messiaskönigs steht ber Verfasser des Psalmbuches Salomo's durchaus nicht allein; darum darf man nicht etwa glauben, er habe mit dichterischer Freiheit die irdische Erwartung idealisirt und zur religiösen umgestaltet. In den ältesten Targumen nämlich, welche nicht lange nach jenem Apokryphum verfaßt wurden, finden sich im Allgemeinen dieselben Anschauungen wieder. Ueber das Alter der Targume des Onkelos und Jonathan, welche hier in Betracht kommen, ist früher schon das Röthige gesagt worden. Wir mussen an bieser Stelle noch eine kritische Bemerkung über die messianischen Aussprüche jener Schriftsteller beifügen. Man könnte nämlich versucht sein zu glauben, die messianische Anschauung sei später in ihre Werke von frember Hand hineingetragen worden, wie dieselben allerdings manche Beränderungen im Laufe der Zeit erlitten haben. Bon dem Targum des Onkelos, welches wenig vom Urterte abweicht, gilt dies nicht sowohl, als von bem des Jonathan. Aber auch in diesem sind die messianischen Stellen nicht sehr zahlreich, und von der Art, daß sie schon ihrem Inhalte nach als ächt und ursprünglich sich ausweisen. Hätte man sie alle ober zum Theil in späteren Zeiten in irgend einer bestimmten Tendenz eingeschoben, so würden sie viel spezieller und für die betreffende Zeit oder Partei charakteristischer Lauten. Run aber wird Jeder eingestehen, daß nach dem über das Buch Henoch und das Psalmbuch Salomo's Gesagten sie aus der Zeit herrühren können, in welche wir die Targume selbst ihrer Entstehung nach zu verfetzen uns veranlaßt fanden 39. Da die beiden genannten Werk der Zeit nach einander ziemlich nahe stehen, und in der Messias erwartung dieselbe Richtung verfolgen, so können wir die betreffen den Stellen ohne Weiteres zu Einem Bilde vereinigen, ohne Nach bruck barauf zu legen, welchem Werke bie einzelne Stelle angehört.

<sup>38 18, 6—10.</sup> 

<sup>39</sup> Auch Gesenius Comment. über den Proph. Jesaias I, 1, 68 und de Wette Einl. J. 59 meinen, die Messiaslehre im Targum des Jonathan sei "eher älter, als jünger als die des N. T."

Die jübischen Apokryphen, zumal die Apokalypsen, haben das Gemeinsame, daß sie eine Erneuerung aller Berhältnisse, die Untunft des Messias für die allernächste Zeit in Aussicht stellen. Es ist dies wie ihr gemeinsamer Inhalt, so auch meistens die Beranlassung zu ihrer Abfassung gewesen. Insofern hat sich auch ber Targumist Onkelos auf biesen Standpunkt ber gespanntesten Er= wartung gestellt, als er zu Gen. 49, 10 für bas bekannte, geheim= nisvolle Schilo מִשִיהָא gesetzt hat 40. Er erwartete also den Messias für bie Zeit, in welcher bas Scepter von Juba würde genommen werben, und daß dieses bereits geschehen sei, konnte doch zu seiner Zeit Niemand leugnen. Es wäre aber auch sehr auffallend, wenn er, ber für das Volk eine Erklärung des Pentateuch zu schreiben unternahm, jene durchaus volksthümliche Ansicht nicht getheilt hätte. kaum war zur Zeit Christi irgend eine Ansicht unter den Juden b allgemein verbreitet, als die, daß nunmehr die Ankunft des Ressias sehr nahe bevorstehe. Dahin beuten nicht allein manche Heußerungen, die uns in ben Evangelien aufbewahrt wurden 41, son= bern auch ganz besonders ist das Auftreten vieler Betrüger, die sich für ben Messias ausgaben, ein triftiger Beweis für diese Behauptung. Auf jeden Fall also hat Onkelos jene Aenderung mit Absicht und mit klarer Erkenniniß ihres Sinnes vorgenommen. Beissagung vom Sterne Jakob's (Rum. 24, 17 ff.) wird von bem Targumisten messianisch gefaßt; benn er sagt, es werbe ein König aufstehen aus dem Hause Jakob, und der Messias gesalbt werden aus dem Hause Israel und er werde herrschen über alle Menschen=

<sup>41</sup> Bgl. z. B. Matth. 11, 2 ff. Mark. 15, 43. Luk. 2, 25. 38. 3, 15. 23, 51. Joh. 1, 19 ff. 6, 14. 7, 31. Bgl. Apgesch. 13, 32 u. s. w.

Daß von Jonathan zu Is. 4, 2 und zu Jer. 23, 5 dieselbe Substituzion für My (Sprosse) vorgenommen wurde, beweist weiter nichts, als daß er die betreffenden Weissagungen auf den Messias deutete. Die gleiche Beswandtniß hat es auch mit Is. 11, 6. 16, 1. 5. 42, 1. 43, 10. Mich. 5, 1, wo durch das Einschieben des Nyry'd die Worte (der Sache nach mit Recht) als messianisch charakterisirt werden. Mit Unrecht aber wird auf dieselbe Weise auch Zach. 10, 4 zu einer persönlich = messianischen Stelle gemacht.

kinder 42. Etwas Genaueres indeß über dieses Königthum und über die Person des Messias theilt er uns bei dieser Gelegenheit nicht mit 43. Ebenso weissagt nach Jonathan (zu 2. Sam. 23, 3) David am Ende seines Lebens von einem Könige, "welcher ber Messias ist (אָדְיאָא כִּישִיהָא)"; und v. 1 hat an dieser Stelle der Targumist einleitend beigefügt, David habe geweissagt für das Ende der Welt (לכיף עלמא) und für die Tage der Tröstung גַּחְבֶּרָג). Finden wir in jener Weissagung selbst wenig Bemerkens: werthes, so in dieser Einleitung besto mehr. Sie erinnert uns an mehre Aeußerungen bes Buches Henoch. Wie bort ber Messias ber Tröster der Betrübten genannt wird, so heißt hier entsprechend seine Zeit die der Tröstung 44. 'Daß aber diese Tage der Tröstung für das Ende der Welt in Aussicht gestellt werden, befremdet nicht, nachdem wir gefunden haben, daß auch bei Henoch und unter den Juben überhaupt nur von einer einmaligen, Alles umgestaltenden Ankunft des Messias die Rede ist. An diesen vorhin entwickelten Gebanken aber knüpfte sich die Anschauung von einer zweifachen Welt an, einer vormessianischen, ober jetzigen, biesseitigen, und ber messianischen ober zukünftigen, jenseitigen. Mit klarem Bewußtsein stellt nun auch unser Targumist biese beiben Welten ober Zeitläufte neben einander, indem er (zu 1. Kön. 4, 33) sagt, Salomon habe geweissagt von den Königen des Hauses David, welche herrschen würden in dieser Welt (עַלְכִיא) und in der zukünftigen Welt des Besonders bemerkenswerth erscheint an dieser Stelle nur, daß von "ben Königen in der messianischen Zeit" die Rede ist, während doch sonst der Messias selbst als der ewige und darum einzige König seines Reiches bezeichnet zu werden pflegt. Daß auch

פר־יִקוּם מַלְבָּא מִיַעקוֹב וְיִחָרַבָּא מְשִׁיחָא מִיִשְׂרָאֵל – וְיִשְׁלוֹט יי בכל־בני אנשאי

<sup>43</sup> Der jübische Gelehrte Levi nimmt in Fürst's Orient 1845, Literaturbl. S. 358 die messianische Erwartung des Onkelos gegen B. Bauer in Schut, indem er mit Recht die verhältnißmäßig seltenen Aeußerungen derselben wegen des Zweckes und der Anlage des Targums erklärlich sindet.

<sup>44</sup> So auch Jonathan zu Is. 4, 3.

unser Targumist nicht etwa gleich ben Samaritanern ben Messias für einen gewöhnlichen Menschen gehalten hat, dessen Deben wie das jedes Andern ein Ende nehme, zeigt er selbst dadurch, daß er ben Messias von Gott ben Namen erhalten läßt: Helb, aufgestellt für die Ewigkeit, Messias (zu Is. 9, 6). Wahrscheinlich ist barum an obiger Stelle nur vermöge einer Enallage Numeri von Königen ber messianischen Zeit in der Mehrzahl die Rede. Möglich wäre es aber auch, daß Jonathan die Idee hatte aussprechen wollen, es würden nach einander Könige in der messianischen Zeit über das auserwählte Volk regieren unter ber Oberherrschaft bes in höherer Eriftenz ewig bleibenben Messias. An die Theokratie Jehova's in biefer Zeit hatte sich bann in jener eine Theokratie bes Messias an= geschlossen. In ber That mussen die Juden sich etwas Aehnliches unter ihrem ewig auf David's Thron herrschenden Messias gedacht haben, wenn sie nur einen halbklaren Gebanken mit bieser Erwar= tung verbanden. Denn rein geistig, nach ber Weise ber dristlichen Theologen, verstanden sie und konnten sie auf ihrem Standpunkt bie betreffenben Stellen nicht verstehen, welche bie Grundlage jener Borftellung bilbeten. Ob aber zur Lösung dieser Schwierigkeit ber Targumist die Idee einer messianischen Theokratie gehabt und an jener Stelle angebeutet habe, wagen wir nicht zu entscheiden. Zumal glauben wir dies nicht zu dürfen mit Rücksicht auf die Aeußerungen Jonathan's zu Hab. 3, 17 f. Hier wird nämlich zur Commentirung des Textes gesagt, das Reich Babel werde nicht bestehen bleiben, bie Könige von Medien wurden getöbtet, die Mächtigen Griechen= lands wurden Unglud haben, die Römer wurden vertilgt werden und keinen Tribut mehr von Jerusalem ziehen, wegen bes Zeichens 45 und der Erlösung, welche Gott seinem Gesalbten (Messias) und ben Resten bes Volkes zu gewähren entschlossen sei. Stelle wird doch der Gesalbte Gottes, welcher dem Zusammenhange

<sup>45</sup> Buxtorf Lex. talm. p. 1271 consicirt für das in dem gedruckten Text stehende Roll den Plural Ring. Nach dieser Lescart wäre offenbar von Wunsbern die Rede; nach jener kann nur die Befreiung Israels selbst als eine große, wundervolle That bezeichnet sein.

gemäß nur der Messias sein kann, mit den Resten des Bolkes in ein gleiches Verhältniß zu Gott gesetzt, und nicht im geringsten insinuirt, daß der Messias in der zukünftigen Welt eine ähnliche Stellung dem auserwählten Volke gegenüber einnehmen solle, wie sie Jehova in der alttestamentlichen Theokratie besaß. So viel aber geht aus den besprochenen Stellen hervor, daß die Targumisten sich den Messias hauptsächlich als den König Israels dachten, der das Volk Gottes von dessen Feinden, zumal von den damals es bes drängenden Kömern besreien werde 46. Seine geistig zeligiöse Wirkssamseit erscheint weniger hervorgehoben. Doch hielt man den Messsächig jedenfalls nicht für einen Besreier gewöhnlicher Art, well man mit seiner Ankunft eine neue Weltgestaltung erwartete:

Neben dieser Erwartung eines Messiasköniges hat Jonathan aber auch höheren und dem Misverständniß weniger zugänglichen Ibeen über den Erwarteten in seinem Werke Ausbruck gegeben. So erwartet er ihn auch als Lehrer; benn zu Is. 11, 1 läßt er ben Geist ber Prophezeiung über ben kommen, ben er an bieser Stelle (v. 6) selbst als Messias bezeichnet. Und ba er ebenso in ben berühmten Kap. 52 f. ben Knecht Jehova's für ben Messias erklärt, so muß er biesen folgerichtig nach dem Texte auch für den Lehrer der Heiden und Tröster des Volkes Jerael gehalten haben. Darum heißt es benn auch zu Is. 53, 5: burch seine Lehne kömmt viel Heil über uns, und wenn wir seinen Worten gehorchen, werben uns unsere Sünden vergeben. Hiermit aber sind wir schon zu dem dritten Theile ber messianischen Wirksamkeit gekommen. Die Zeit des Messias gilt dem Targumisten wie dem Verfasser des Buches Henoch als die Zeit ungestört herrschender Tugend und Heiligkeit und des Unterganges der Sünder. Wie schon an der angeführten Stelle ber Messias wenigstens als Vermittler ber Sündenvergebung erscheint, so heißt es auch zu 3s. 53, 10, ben nach ben vorhergegangenen Strafgerichten übrig bleibenben Rest bes

<sup>46</sup> Diese Stelle über die Römer lautet noch zu einsach, um zu den spätern Einschiebseln gerechnet werden zu können, welche lange, geschmackose Tirden über die Römerherrschaft enthalten.

Volkes reinige und entsündige der Messias. Und dem entsprechend wird er (zu Is. 11, 5) geschildert als bloß von Gerechten um= Er bleibt, wie Jonathan zu Mich. 4, 8 bemerkt, barum verborgen wegen der Sünden des Volkes, d. h. weil sein Volk die rechte Empfänglichkeit für ihn noch nicht besitzt; aber endlich, nach= bem er zur Bekehrung Zeit gelassen, scheibet er die Frommen von ben Gottlosen und führt Letztere in die Hölle (zu Is. 53, 7). In bem Sinne von Wiederherstellung, bezüglich ungeahnter Beförderung der Religiosität, ist es denn auch jedenfalls zu nehmen, und ebenso halb real und halb geistig, wie wir es in dem Buche Henoch fanden, wenn der Messias als Erbauer des Tempels zu Jerusalem ange= kundigt wird (zu Is. 53, 5). Ueber die Entsündigung bes Volkes aber spricht sich Jonathan (zu 53, 11) noch genauer aus, inbem er ben Messias bei Gott Fürbitte einlegen läßt für bie Günben Israels. Insofern die Fürbitte schon eine Art stellvertretender Genugthuung zu Gunsten eines Andern ift, wird also hier ber messianischen Thätigkeit dieses besonders wichtige Moment zuerkannt. Allerdings bot sich zur Darlegung dieses Momentes dem Targumisten Rap. 52 f. als sehr geeignet bar, ja fast als eine zwingenbe Ver= anlassung, sich näher über jenen Gebanken auszusprechen. bort ist von dem leiden den Knechte Jehova's die Rede, und burch die Einschaltung von משיחא zeigt der Targumist, daß er unter bem Knechte Jehova's den Messias versteht. Seltsamer Weise aber werben begungeachtet von ihm alle Stellen, die sich auf den leiden= ben Knecht beziehen, auf das Volk gedeutet (52, 14. 53, 2 f.), während Jonathan die Aeußerungen über bessen Macht und Er= bobung bem Mefsias zu Gute kommen läßt (52, 13. 15. 53, 14 ff.). Aus bem Grunde wird also hier nicht von ber stellvertretenden Genugthuung bes Messias gesprochen, weil es bem Targumisten wiberstand, von einem leibenden Messias zu reben, und er lieber inconsequent genug die betreffenden Stellen auf ein anderes Subjekt bezog, als daß er dem Propheten einen, nach seiner Ansicht, so unwürdigen Gebanken zugetraut hätte. Was wir also oben von bem fast unbesiegbaren Widerstreben der Juden gegen die Idee eines leibenden und sterbenden Messias gesagt haben, sehen wir hier an

einem sehr auffälligen Beispiele durchaus bestätigt 47. Aber andererseits muß die schon von Gesenius 48 aufgestellte Behauptung aufrecht erhalten bleiben, daß bei Jonathan das dreisache Amt des Wesssias, das prophetische, hohepriesterliche und königliche, bereits deutlich angekündigt sei. Wir möchten nur noch ein viertes hinzufügen, nach den damaligen jüdischen Anschauungen gesprochen, oder nach unserer Ausdrucksweise: nicht allein von der erlösenden, sondern auch von der richterlichen Thätigkeit des Wesssias wird in dem Targum gehandelt.

Wir haben oben schon andeutungsweise hervorgehoben, daß nach Jonathan (zu Js. 53, 7) der Messias die Gottlosen in die Hölle führt. Hierunter kann nur das letzte, entscheidende Gericht versstanden werden. Daß wie gewöhnlich, an dieser Stelle die Heilstwirksamkeit des Messias und die Abhaltung des Gerichtes zeitlich mit einander verbunden erscheinen, bedarf keiner weitern Erläuterung mehr. Außer diesem allgemeinen Gerichte über die Gottlosen überhaupt kennt aber Jonathan noch ein spezielles über einen einzelnen Gegner, ein Gericht, welches zugleich ein Sieg für den Messias ist. Zu Is. 11, 2 bemerkt er nämlich, der Messias tödte durch sein Wort den Armillus. Dieser ist der jüdische Antichrist, welcher persönlich gedacht die Heiden als Feinde des Messias repräsentirt 49.

Erzählte ist wohl ein Beweis bafür, daß die messianische Deutung von Is. 53, 7 zur Zeit Christi nicht üblich war. Doch legen wir hierauf kein Gewicht, weil möglicher Beise ein Mangel an religiöser Bildung bei jenem Manne es hätte veranlassen können, daß er die prophetische Stelle nicht verstand. Bie aber bezüglich des Targumisten Jonathan Hävernick Einl. I, 2. S. 81 sagen kann, derselbe spreche von einem büßenden und leiden den Messias, ist unbegreissich. Auch das Büßen reducirt sich auf ein Entsündigen und Fürditten. Es verdient jener Irrthum um so mehr bemerkt zu werden, als er einen sehr wesentlichen Punkt betrifft, und aus Hävernick's Schrift in einen Artikel Volc's in Herzog's Real = Encyklopädie XV, 678 und von da nenerdings in Reumann die mess. Erscheinungen bei den Juden. Bleicherobe 1865, S. 14 überzgegangen ist.

<sup>48</sup> Comment. über 3f. I, 1, 79.

<sup>49</sup> Sinnreich gab die spätere jüdische Ueberlieferung diesem Gedanken die mythologische Form, Armillus sei der Sohn eines madchengestaltigen Mars morsteins in Rom, der von den Ruchlosesten unter den Heiden erwärmt und

Im Grunde genommen ist also hier wieder nur die Idee ber Ueberswindung und Bestrasung der Gottlosigkeit durch den Messias aussgedrückt. Wenn man wegen des Namens Armillus etwa, dessentstehungszeit übrigens ganz unbekannt ist, die angeführte Stelle für ein späteres Einschiedsel halten wollte 50, so machen wir auf eine schon besprochene Stelle bei Onkelos ausmerksam. Dieser läßt nämlich (zu Num. 24, 19) den Balaam auch weissagen, der über alle Menschenkinder herrschende Messias werde den zu Grunde richten, der aus der Stadt der Heiden kommen würde 51. Da den Juden die Idee eines Antimessias bekannt war, und hier so räthselzhaft von Einem gesprochen wird, der aus der Stadt der Heiden, also doch wohl aus deren Hauptstadt, kommen werde 52, so kann man bei dieser Stelle nur an den jüdischen Antichrist denken, und die Idee von einem solchen, der schließlich vom Messias überwunden wird, bleibt also für die Zeit, welche wir zunächst in Betracht ziehen,

<sup>50</sup> Corrobi Krit. Gesch. d. Chiliasm. I, 305. Morinus Exercit. bibl. p. 321 hat sogar gewagt, das Vorkommen jenes Namens mit als Grund anzugeben, weßhalb die Abfassung des ganzen Targums in die nachtalmudische Zeit zu verlegen sei. Bgl. bagegen Gesenius Comment. zu Is. I, 1, 68.

יִיוֹבֵר־מְשִׁיזִיב מִקּרְיַת עַמְמַיָּא ייּ

Bielleicht ist nur metaphorisch von einer Hauptstadt der Heiden die Rebe im Gegensatz zu Jerusalem, vielleicht ist aber auch schon Rom gemeint. Die oben angeführte Ueberlieferung über den Ursprung des Armillus würde gut zu der letztern Annahme passen.

erhalten. Natürlich soll hiermit nicht auch der Name Armillus durchaus für so frühe Zeit in Anspruch genommen werden; mögslich, daß er später in jene vom Antimessias redende Stelle eingesschoben ward 53.

Fragen wir nun, was die Targumisten von der Person des Berheißenen gehalten hätten, so lautet für ihre Auffassung bie Antwort nicht so günftig wie für die im Buche Henoch ausgesprochene. Vor Allem fällt es auf, daß Jonathan an der bekannten Stelle bei Is. 9, 6 eine ben Sinn wesentlich beeinträchtigende Aenderung vorgenommen hat. Es ist früher schon zur Sprache gekommen, baß auch in der Septuaginta diese Stelle tendenziös geändert erscheint, indem bort der Messias nicht Gott, dagegen aber Engel des guten Rathes genannt wird gegen ben Wortlaut des Originals. Targumist verbunkelt den Glanz der Messiasnamen noch mehr, indem er sagt: Sein Name wird genannt won bem des wunderbaren Rathes, von Gott: Held, aufgestellt für die Ewigkeit 54. In einer innigen Wesensbeziehung zu Gott steht also der Messias nach der Ansicht des Targumisten nicht, wie jene Aenderung deutlich genug zeigt. Ganz besonders aber müssen wir darum die Absichtlichkeit dieser Aenderung behaupten, weil eine ganz ähnliche sich Mich. 5, 1 vorfindet. Während es bort im Originale heißt, das Ausgehen des Messias sei von Ewigkeit, setzt der Targumist dafür, sein Name sei von Ewigkeit 55. Er hat damit dem Messias wohl die ewige

<sup>52</sup> So Schöttgen De Messia p. 502 gegen Lightfoot Harmon. Evang. (Op. omn. I, 287), welcher jenen Namen und die in bemselben ausgesprochene Römerfeinbschaft auf Jonathan's Zeit zurückführt.

Wesenius Comment. zu Is. I, 1, 77 bemerkt zwar richtig, daß sprachlich kirk schon als Name des Messias zum Objekte gezogen werden könnte; aber offenbar ist das vorhergehende Epitheton schon von dem Namen des Messias getrennt, damit auch "Gott" davon getrennt werden konnte ohne auffallende Textesänderung. Die Stelle lautet nämlich so:

<sup>ּ</sup>וְאִתְּקְרֵי שְׁמֵיהּ מִן בָּרָם מַפְּלְיָא עֵצְה אֶלְהָא.

Diese Aeußerung ist auch Zach. 4, 7 eingeschoben; doch vermuthlich nicht von dem Verf., sondern in späterer Zeit, da der Originaltert hierzu keinen Anlaß bietet, und das Einschiebsel auch ganz so lautet, wie Wich. 5, 1: אַמִיר שִׁמִיר מִלְקַרְמִין

Existenz absprechen und nur die Aussicht auf sein Erscheinen als eine ewige bezeichnen wollen. Hiermit stände nun seine Ansicht allerdings noch nicht in Wiberstreit zu der im Buche Henoch nieder= gelegten, daß der Messias vorweltliche Existenz besitze. Denn auch der Weisheit oder dem Logos schrieb man vielfach vorweltliches Sein zu, ohne das ewige damit identificiren zu wollen. Aber den= noch scheint es, als ob Jonathan nicht, wie ber Verfasser bes Buches Henoch es thut, den Messias seinem Wesen nach mit dem Logos gleichstellen wolle. Wir haben nämlich früher gefunden, daß er die Thätigkeit Gottes nach außen bent Worte Gottes zuschreibt unb dieses barum in die innigste Wesensverbindung mit Gott selber sett. Auf gleiche Weise verfährt er mit dem Messias nicht; vielmehr trennt er bessen Wesen von dem göttlichen mit völliger Entschieden= Nicht allein erhellt dies indirekt aus den beiden besprochenen Aenderungen des Originaltertes; sondern wir haben sogar eine Stelle, an welcher ber Messias und bas Wort Gottes neben einander vorkommen, und die Ansicht bes Targumisten über das Wesen Beiber klar hervortritt. Wir meinen Is. 42, 1, wo von dem Messias unter dem bekannten Namen des Knechtes Jehova's gesprochen wird. Hier heißt es bei Jonathan: Siehe meinen Knecht, den Messias, ich will ihn stützen: meinen Geliebten 56, an bem mein Wort Gefallen hat. Der Messlas tritt hier offenbar bem göttlichen Wesen als etwas ganz Frembes gegenüber.

Man könnte, diese Behauptung zu widerlegen, vielleicht auf die Erklärung zu Mich. 4, 8 hinweisen, wo der Messias folgender Maken angeredet wird: Du aber, Messias Jsraels, der du versborgen bist wegen der Sünden der Versammlung Sions, zu dir

ben Messias. Er kömmt auffallend häusig vor in der Ascensio Isaiae, z. B. 1, 4. 7. 4, 6. 7. 18. 21. Die Verweisung auf das Hohelied, Eph. 1, 7. Col. 1, 13 bei Jolowicz (Himmelf. u. Vis. des Proph. Is. zu 1, 4) zur Erstlärung dieses Namens ist unnütz. Daß berselbe in der vorchristlichen Zeit vereinzelt sich sindet, bedarf gar keiner Erklärung, indem diese in der Sache selbst liegt. Daß er später in gewissen Kreisen, wie es scheint, zum stehens den Terminus wurde, mag sich aus Gottes eigene Aussprüche stützen; Matth. 3, 17. 17, 5. Mark. 1, 11. Luk. 3, 22. 1. Petr. 1, 17.

wird die Herrschaft kommen; aber auch die frühere Macht wird zur Herrschaft ber Versammlung Jerusalems zurückkehren. liegt in jener Aeußerung, der Messias trete zur gehörigen Zeit aus der Berborgenheit heraus, in welcher die Sünden Israels ihn zu= rückhielten, gar nicht ber Gebanke ausgesprochen, er habe vor seinem Erscheinen auf Erben schon existirt. Vielmehr ist dies nur ein bildlicher Ausbruck dafür, daß die Ankunft des Messias schon lange angekündigt sei, aber sich noch verziehe, weil Jørael die nothige religiös = sittliche Vorbereitung zu seinem Empfange noch immer nicht an sich vollzogen habe. Die Verborgenheit des Messias steht also gleichbebeutend mit der Verzögerung seiner Ankunft 57; über sein Wesen und die Art seiner Existenz wird an dieser Stelle nichts ausgesagt. Wie ganz anders lautet es, wenn nach spätern judischen Vorstellungen, die nachweislich unter dem Einflusse des Christenthums standen, der Messias im Paradiese lebt, bevor er auf Erden erscheint 58! Es muß bemnach bei dem Gesagten sein Bewenden haben, daß Jonathan den Messias von aller Wesensverbindung mit Gott durchaus ferne hält und von seiner vorweltlichen Existenz an

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Colani Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps. Strasshourg 1864, p. 38, bezieht das Berborgensein des Messias nicht auf bie Zeit vor, sondern auf die Zeit nach der Geburt des Messias. Es ist dies aber nicht richtig, weil ein Verborgensein wegen der Sünden des Bolkes doch möglicher Weise sehr lange bauern konnte, und wohl gerade angenommen wurde, damit die 4000jährige Erwartung sich erklärte. Allerdings scheint man nach Just. dial. c. Tryph. c. 8 und, wie Mack (Theol. Qu. : Schr. 1836, S. 7) will, auch nach Joh. 7, 27 erwartet zu haben, ber Messias werbe aus ber Berborgenheit plötlich hervortreten. Aber biese Berborgenheit konnte nach den Auschauungen, die man von der Person des Messias hatte, doch nur furze Zeit gebauert haben, und daher kaum auf die besagte Beise erklärt werben. Uebereinstimmenb mit unferer Erklarung ber targum. Stelle beißt es übrigens auch in der Gemara von Babylon (Sanhedr. sol. 97, 1), 2000 Jahre sei nichts gewesen, bann habe 2000 Jahre bie Thora bestanden, und 2000 Jahre seien für den Messias bestimmt; davon sei aber schon ein Theil wegen ber Sünden bes Bolkes verflossen, und (ih. c. 2) die Zeit der Ankunft des Messias sei da, diese aber noch von der "Buße und den guten Berfen" ber Jsraeliten bedingt.

<sup>56</sup> Bgl. Sohar, Exod. fol. 3, 11.

teiner Stelle rebet 59. Im Vergleich zu bem Buche Henoch offenbaren also die Targume in der Auffassung und Ausbildung der Messiaslehre einen wohl erkennbaren Rückschritt; und bieser Rückschritt erscheint hinsichtlich ber Bedeutung dieser Werke besonders wichtig. Er war theils wohl von derselben bedingt, und theils durch sie vorzüglich folgenreich. Die Verfasser würden es schwerlich gewagt haben, mit ihren meffianischen Anschauungen in jenen Paraphrasen hervorzutreten, wenn sie mit ihnen bei bem Volke anzustoßen fürchten Denn ihre Werke waren ja eben für das Volk bestimmt und hatten eine Art autoritativen Charakters. Und wiederum mußte das in ihnen Vorgetragene in Folge bieser ihrer Bestimmung sehr verbreitet werden und wegen bes stets wiederholten Vorlesens in den Synagogen immer mehr in bie Anschauungen bes Volkes eindringen. Da nun die Menge vermöge ihrer mangelhaften Bildung doch immer stark zu äußerer, sinnlicher Auffassung geneigt zu sein pflegt, und dies zumal bei dem jüdischen Volkscharakter der Fall war, so läßt sich unschwer ermessen, welche Eindrücke die Juden aus jenen Paraphrasen für die Dauer erhielten. Das Durchklingen höherer, geistig=religiöser Wirksamkeit des Messias in diesen Werken war für sie kaum vernehmbar, und bezüglich der Person des Mes= sias brängte sich ihnen aus jenen Schriften nur bie Ibee bes Menschen auf.

10. Es soll hiermit gar nicht behauptet werben, daß die Targu= misten eine solche Auffassung beabsichtigt hätten; im Gegentheil

Sesenius Comment. über Is. I, 1, 78 sagt, Jonathan verstehe zu Is. 28, 5 ben Messias unter Jehova selbst, der eine Zierde seines Bolkes sein werde. Freilich überträgt er das im Tert von Jehova Gesagte auf den Application, aber jedenfalls nur, um einen scheindaren Anthropomorphismus zu vermeiden, und in dem Sinne, daß in der Wirksamkeit des Messias die Jeshova's selber sich offendare. In diesem Sinne, nicht völlig kar über die Art und Weise der Erfüllung, erwarteten die Juden auf Grund der alttestaments lichen Weissaungen allgemein, Jehova selbst werde durch die Vermittlung des Messias mit seinem Bolke sich verdinden, sich zu ihm herablassen, zu seiner Rettung erscheinen u. s. w. (Bzl. Mack a. a. D. S. 8.) An ein persönliches, reales Erscheinen Gottes auf Erden werden die Benigsten gedacht haben.

haben wir ja gefunden, daß sie dieselbe nicht theulten. Rur den Fehlgriff haben sie sich zu Schulden kommen laffen, daß sie das Königthum des Messias gegenüber den andern Seiten seiner Wirksamkeit allzu sehr hervorhoben, und zwar in einer ziemlich irbischen Diese Einseitigkeit aber war für das gewöhnliche Volk besonders leicht irreführend und gefährlich wegen der drückenden Lage, in welcher es sich befand, und welche eine gewöhnlich menschliche Abhülfe nicht mehr hoffen ließ. Da lag es denn äußerst nahe, unter dem Messias sich den von Jehova gesandten Helden und König zu benken, ber nun, wo die Gefahr für das auserwählte Bolk den Gipfel erstiegen, kommen solle, eine ganz neue Ordnung der Dinge zu begründen. Man braucht sich nur im Geiste in die bamaligen politischen und religiösen Verhältnisse der Juden zu versetzen, wie sie uns Allen aus ber Geschichte hinlänglich bekannt sind, und dann an das hohe, in gewissem Sinne wohlberechtigte Selbstbewußtsein der Juden zu denken, um jene Erwartung würdigen zu Menschlich betrachtet, eilte ber jüdische Staat mit Riesenschritten seinem Untergange entgegen, und doch war dem ächten Juden nichts gewisser, als der ewige Bestand seiner Nation. Was blieb da anders übrig, als einen Deus ex machina erscheinen zu lassen zur Lösung dieses Knotens? Und als solcher konnte auf alttestamentlichem Standpunkte nur der Messias gelten. In der Zeit der schwersten Bedrängniß unter der Herrschaft der Römer mußte sich also die Sehnsucht nach dem Messias, und zwar nach ihm, als dem Retter und Erneuerer der Nation, bis zur feurigsten Leiden-Was man nach Anleitung ber alttestamentlichen schaft steigern. Weissagungen und anderweitigen Belehrungen sonst noch von dem Messias zu erwarten gewohnt war, erschien unter solchen Umständen im Hintergrunde und ward bald völlig vergessen. Nur in religiös vollkommnern und ernstern Gemüthern wollte der Nachklang jener gottbegeisterten Gesänge nicht verhallen, die vor Jahrhunderten ertont waren, die Sehnsucht der Jøraeliten mit hohern Ideen zu Und wie immer, selbst in den Zeiten sittlicher Verworfen: helt, es das schönste Vorrecht der Edlen ist, wenn auch unvermerkt, auf die tiefer Stehenden zu wirken, so mußte auch damals jener Nachhall boch noch ein schwaches Echo in den Herzen berer finden,

bie selbst wenig Empfänglichkeit mehr für überirdische Hoffnungen besaßen. Diese Muthmaßung finden wir denn auch völlig bestätigt, wenn wir uns das Bild vorführen, welches die Evangelisten, ohne es zu wollen, so anschaulich wie möglich von den Messiaserwartunsgen ihrer Zeitgenossen entworfen haben.

Der erste und allgemeinste Einbruck, ben wir von diesem Bilbe empfangen, ist ber ungünstige, daß man die Wiederherstellung ber staatlichen Selbstständigkeit und Größe Jeraels vom Messias er= hoffte 60, wie benn auch bas ganze Unternehmen bes Heilandes als ein revolutionäres und staatsgefährliches bem römischen Procurator benuncirt, und auf Grund bieser Anklage ber Heiland mit bem Rreuzestode bestraft ward 61. Und wenn die Synedristen dem Leben und ber Wirksamkeit bes Heilandes ein Ziel setzen zu mussen glaubten, unter dem Vorgeben, es würden sonst Alle ihm anhangen und dann die Römer kommen, die Stadt und die Nation zu Grunde zu richten 62, so liegt hierin ein Zweifaches ausgesprochen. Einmal sehen wir, daß der Messiasname mit dem Unternehmen einer poli= tischen Umwälzung leicht in Berbindung gebracht werden konnte; und zweitens muffen die Synebristen doch wenigstens einen Schein von Recht gehabt haben zu der Aeußerung, es werbe in dem vor= liegenden Falle die Anerkennung Jesu als Messias eine Revolution Daß in der Menge allerdings Stoff genug zu einer solchen vorhanden war, und Viele wirklich wünschten, Jesus möge sich feierlich als Messiaskönig proclamiren lassen, zeigt ein Versuch aus früherer Zeit, ihm Derartiges selbst wider seinen Willen aufzunöthigen 63. Wie sich Jesus bamals der Ausführung dieses Versuches durch die Flucht entzog, so hat er sich auch gerade barum nie direkt in der Deffentlichkeit als den Messias bekannt, damit nicht

Der klarste Beweis hierfür ist ber, daß selbst Jünger des Heisandes noch nach bessen Auferstehung, freisich vor der Sendung des h. Geistes, sich von berartigen Hossungen nicht loszusagen vermochten. Bgl. Luk. 24, 21. Apgesch. 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Luk. 23, 2 ff. vgl. Matth. 27, 11. 27 ff. 37. Mark. 15, 2. 9. 12. 16 ff. 26. Joh. 18, 33 ff. 19, 2 ff. 12. 15. 19.

<sup>92</sup> Joh. 11, 48.

<sup>63</sup> Joh. 6, 15.

ein Aufstand scheinbar von ihm ausginge, und man ihn dann unter diesem Vorwande mit einigem Schein von Recht zur Verantwortung und zur Verurtheilung vor der Zeit heranziehen könne.

Defungeachtet barf man aber nicht vergessen, daß auch noch andere, als irdische, Messiaserwartungen im Volke lebten, und zumal die Gemüther der Bessern in der Zeit Christi nicht wenig beschäftigten. Allerdings mögen gerabe burch die Lehre und Wirksamkeit des Heilandes bei Manchem schwache und dunkle Ahnungen ber höhern Bedeutung des Messias wieder belebt, bei Manchem die halb ober ganz sinnlichen Auffassungen geläutert und veredelt worden Und darum können nicht eben alle Beispiele einer übersein. irdischen Messiashoffnung in jener Zeit ohne Weiteres bem reinen und ausschließlichen Judenthum angerechnet werben. Aber wir haben boch eine überreiche Auswahl solcher Aeußerungen in ben Evangelien, welche sich als ächt jübisch charakterisiren. Wir wollen bie Spottreben übergehen, welche auf Golgotha geführt wurden 64, weil ber Ausdruck "Sohn Gottes" dem Selbstbekenntnisse Jesu entnommen sein konnte, ohne daß die Spötter selbst sich ben Messias als solchen gedacht hätten. Ebenso wenig wollen wir mit Nachbruck bas Bekenntniß der Martha, der Schwester des Lazarus 65 hervorheben, ober dasjenige, welches die aus ber Gefahr des Sturmes geretteten Jünger ablegten 66, weil jene wie biese aus dem Munde Jesu möglicher Weise es hätten wissen können, daß er, der Messias, Sohn Gottes sei. Anders aber verhält es sich schon mit den Aeußerungen des Versuchers 67 und der von Jesus ausgetriebenen Dämonen 68. Sie hatten sich kaum bes Ausbruckes "Sohn Gottes" bedienen kon: nen, wenn nicht gerade der Messias als solcher erwartet wurde. Denn "Sohn Gottes" ist unbestritten ein offenbarungsmäßiger Terminus; und die Dämonen können boch nicht füglich als die Ersten angesehen werden, welche einen solchen zur Anwendung brachten. Man muß vielmehr annehmen, daß sie sich der Ausdrucksweise bedienten, die damals gang und gäbe war. Wenn der Heiland ferner

<sup>64</sup> Matth. 27, 40.

<sup>66</sup> Matth. 14, 33.

Mark. 3, 11 f. u. a.

<sup>65</sup> Joh. 11, 27.

<sup>67</sup> Matth. 4, 3. 6.

erklart, nicht Fleisch und Blut habe dem Petrus es geoffenbaret, sondern der himmlische Vater, daß er, Jesus, der Sohn Gottes sei 69, so soll das nicht heißen, unvermittelt, als eine nie geahnte Wahr= heit sei die Idee von dem Messias als dem Sohne Gottes dem Petrus eingegeben worden. Vielmehr, da biese Erwartung unter ben Juben sich schon vorfand, wird nur das als göttliche Ein= gebung bezeichnet, daß Petrus dieselbe lebhaft und richtig erfaßt und auf Jesus übertragen, daß er ihn als ben Messias und Sohn Sottes erkannt und bezeugt habe. Zwei Stellen aber besitzen wir in ben Evangelien, in welchen jene Erwartung als eine ächt jübische Sie betreffen seltsamer Weise ben Anfang und das Ende ber messianischen Wirksamkeit und enthalten Aeußerungen eines Freundes und eines Feindes Jesu. Nathanael, den er für einen wahren Jeraeliten erklärt, fühlt sich zu bem Bekenntniß gezwungen, daß Jesus der König Jøraels, der Sohn Gottes sei 70. Und der Hohepriester Raiphas fragt ihn feierlich, ob er sich selbst für den Messias, ben Sohn Gottes ausgebe 71 ? Hiernach mussen die Juben, wenigstens vereinzelt, den Messias ober König Jsraels als "Sohn Gottes" erwartet haben. In welchem Sinne freilich sie dieses thaten, und ob man einen allgemein als richtig anerkannten ober auch nur klaren Gebanken mit diesem Ausdruck verbunden habe, läßt sich nicht bestimmen. Zedenfalls aber hat man ihn nicht in dem metaphorischen Sinne verstanden, wie sonst "Kind Gottes" für Angehöriger Gottes in ben h. Schriften vorzukommen pflegt; benn in biesem Falle hatten die Juden es nicht eine Blasphemie nennen können, wenn Jesus sich als den Sohn Gottes bezeichnete 72. An=

<sup>••</sup> Matth. 16, 16 f.

<sup>70</sup> Зор. 1, 50.

<sup>71</sup> Matth. 26, 63.

Matth. 26, 65 f. Joh. 19, 7. Die bekannte Stelle Joh. 10, 30 ff. zehört nicht hierhin. Denn bort erklärt nur Jesus ben Ausbruck "Sohn. Bottes" von sich gebraucht für gleichbebeutend mit "Ich und der Bater sind Sins". Die Juden haben eben gegen diese Aeußerung die Beschuldigung der Blasphemie erhoben. Es ist also durchaus unrichtig, wenn abgesehen von allen Tendenz-Eregeten mit Olshausen und vielen Andern Ebrard Bissensch. Kritik der ev. Gesch. 2. Ausl. S. 655 behauptet, vioz Ieo seich. Den Juden kein Epitheton des Messias gewesen. Schon Corrobi Krit. Gesch.

bererseits indessen kann man auch nicht behaupten, die Juden hatten immer nur den mit jenem Namen belegt, der selbst an dem gott= lichen Wesen participirte, wie sie in dem vorliegenden Falle den Namen deuten, um zu dem Ergebniß zu kommen, daß Jesus das Verbrechen der Blasphemie begangen und barum nach ihrem Gesetze den Tod verdient habe. Man kann annehmen, daß sie zu dem besagten Zwecke mit einem mehrbeutigen Ausbrucke ben schärfsten und ihnen eben willkommnen Sinn verbanden. Dieselbe Unklarheit, mit welcher man das Erscheinen Jehova's zur Vollziehung bes messianischen Heiles erwartete, wird sich also auch bei biesem Punkte gezeigt haben. Trafen ja boch wirklich beibe Geheimnisse so nahe zusammen, daß sie eigentlich nur Gines bilbeten: wußte man, in welchem Sinne der Messias Sohn Gottes war, so erkannte man auch klar, in welchem Sinne Jehova selbst bas messianische Heil vollzog. Sehr interessante Reste ber über diese Geheimnisse herrschenben Unklarheit liegen noch in einer eigenthümlichen jübischen Erwartung vor, von welcher uns das Evangelium allerdings nur an Einer Stelle berichtet, und in einer damit verwandten Anschauung späterer Zeit. Einige Bewohner von Jerusalem nämlich, und zwar nicht solche, die zu den Pharisäern ober Schriftgelehrten gehörten, meinten, es könne doch darum Jesus wohl nicht der Messias sein, weil man seine Herkunft kannte, Niemand aber wisse, woher ber Messias komme 73. Das kann nicht heißen sollen, wie Mad?4 will, die Abstammung des Messias werde freilich bekannt sein, aber er werbe plötzlich aus der Verborgenheit hervortreten, ungekannt, und sich bann als den Messias offenbaren. Diese Erwartung wäre ja auch, wenigstens zum Theil, bei Jesus zugetroffen und hatte auf jeben Fall anders ausgedrückt werben mussen als durch die Form: Niemand wird wissen, woher er ist 75. Es kann bieser Ausbruck

Ė,

4

b. Chiliasm. I, 214 war unbefangen genug, "Sohn Gottes" als einen zur Zeit Christi unter den Juden bereits bekannten Messias=Ramen anzuer-kennen!

<sup>73 30</sup>h. 7, 25 ff. (v. 27: πόθεν έστίν).

<sup>74</sup> H. a. D. S. 7.

Stände bieses, so könnte moder noch allensalls erklärt werden für aus ber

nur gleichbebeutend stehen mit: woher er stammt. Die Annahme ber unbekannten Herkunft bes Messias aber läßt sich wiederum bloß als eine dunkle Ahnung seiner göttlichen Würde fassen, und widerspricht insofern diese Erwartung bloß äußerlich der andern, nach welcher ber Messias aus bem Samen David's und von Bethlehem kommen sollte 76. Wohl bemerkt: insofern; die Erwautenden selbst haben schwerlich die metaphysische Bedeutung ihrer Erwartung begriffen, und bachten wohl nur, der Messias werde als zweiter Melchisedek in der Welt erscheinen, dessen Ursprung man nicht kenne. In dieser Form freilich, nicht ihrem eigentlichen Inhalte nach, widersprach die Erwartung ber Andern, von David werde der Messias abstammen und in Bethlehem geboren werben. Daß aber zur Zeit Christi sich widersprechende Erwartungen über den Messias unter dem Volke vorhanden waren, kann bei ber großen Menge messianischer Weissagungen und der aus diesen gebildeten Anschauungen, Ideen und Berirrungen aller Art nicht auffallen. In ber spätern Zeit indeß scheint man den Widerspruch jener beiden Erwartungen haben auf= beben zu wollen. Wenigstens fassen wir so die schon angeführte Stelle bei Justinus 77 auf, nach welcher die Juden den Messias aus der Verborgenheit kommend erwartet hätten. Mußte er in Bethlehem geboren werben, und durfte doch Niemand seine Herkunft kennen, so mußte er folgerichtig nach ber Geburt verborgen und unbekannt bleiben, bis er plötzlich als Messias hervortrat. Durch bie Annahme also, daß der Messias von einem unbekannten Orte herkommen werbe bei bem Beginne seiner messianischen Thätigkeit, befriedigte man die uralte Ahnung von seiner höhern Herkunft. Zeboch konnte dieser Gedanke wohl erst da aufkommen, als mit der h. Stadt auch die Hoffnung zerstört war, daß von dort her der Messias erscheinen werde 78. Bis dahin hat man jene beiden Er=

Berborgenheit", wenngleich es balb nachher (v. 42) heißt, der Messias kame (epzerau) aus bem Samen David's.

<sup>76</sup> Joh. 7, 42. Matth. 2, 4 ff.

<sup>77</sup> Dial. cum Tryph. c. 8.

<sup>78</sup> Ps. 20, 3. 50, 2 und viele andere poetische und prophetische Stellen bes A. T., welche einen allgemeinern als messianischen Inhalt hatten, indem sie alles Heil für Israel von Zion, dem Wohnsitze Jehova's, ausgehen ließen,

wartungen, welche sich auf die zwei in dem Messias vereinten Naturen bezogen, und nur der verkehrten Auffassung wegen sich widersprachen, getreulich fortgepflanzt.

An jener Stelle bei Johannes also, welche ben Ausgangspunkt zu diesen Bemerkungen bilbete, hören wir nicht gelehrte Juden sondern einfache Bewohner von Jerusalem die Erwartung einer unbekannten, b. i. geheimnisvollen, höhern Herkunft bes Messias aussprechen. Damit übereinstimmend meinen Andere, die sich mit ihnen über Jesus unterreben, wenn ber Messias erscheine, so könne berselbe jedenfalls nicht mehr Wunder thun, als Jesus bereits gethan habe79. Sie erwarteten bemnach im Messias auch einen Wunderthäter. Mit der Wundergabe aber dachte man sich stets bei den Gottesge sandten auch das Charisma der Prophetie verbunden; ober richtiger gesagt, ein Gottesgesandter, schon als solcher Prophet genannt, pflegte burch bas Schauen in die Zukunft und durch andere Wunder seine Senbung zu erweisen. Daß man also in bem Messias einen Propheten erwartete, den Propheten im höchsten Sinne war schon insofern selbstverständlich, als der Messias das letzte und höchste Organ der göttlichen Offenbarung sein sollte. Unter biesem Gesichtspunkte betrachtete sogar bas gewöhnliche galiläische Volk bas Wesen und die Thätigkeit des Messias, da es Jesum als den Propheten anerkennt, der in die Welt kommen soll, und ihn deßhalb zum Könige machen will 80. Diese Verbindung zeigt, daß man hier unter "Prophet" nicht, wie sonst oft, einen dem Messias voraufgehenden Propheten verstand. Der Messias selbst wurde also auch als Pro-

begründeten diese Erwartung. So sehr aber hing man an derselben, daß in dem nach der Zerstörung Jerusalems geschriebenen 4. Esdrash. der Messias sich den Berg Zion von Neuem erbaut, um von dort aus erscheinen zu können (13, 6. 35 f.). Eine etwas veränderte Form für die Idee von der geheims nisvollen, unbekannten Herkunst des Messias ist die, daß er von Rom kommen werde. So die Gemara von Jerusalem Taanith sol. 64, 1, die von Babylon Sanh. sol. 98, 1 und das späte Targ. Hierosolym. zu Exod. 12, 42 bei Buxtorf Lex. talm. p. 1269. Es verbindet sich aber hiermit wenigstens nach Sanh. 98, 1 der andere Gedanke, daß der Mess. mit seinem Kommen zögere, dis eine sittlich religiöse Sinnesänderung in Israel eingetreten sei.

<sup>79 30</sup>h. 7, 31.

so 30h. 6, 14.

phet, b. i. als Vermittler ber göttlichen Offenbarung gebacht 81. So tief aber wurzelte biese Anschauung vom Messias als einem Wunder verrichtenden Propheten im Volke, daß die später auf= tretenden falschen Messiasse eine solche Rolle zu erheucheln sich ge= nöthigt sahen. Flavius Josephus erzählt z. B. von Theubas, er habe sich für einen Propheten ausgegeben und ber ihm folgenben Menge verheißen, er werbe, die Wasser zertheilend, sie trockenen Juges burch den Jordan führen 82. Tropdem der Landpfleger Fadus diesen Betrüger enthaupten und viele seiner Anhänger theils töbten, theils gefangennehmen ließ, gelang es unter der Prokuratur des Felix anbern Betrügern, eine große Schaar in die Wüste hineinzulocken unter dem Vorgeben, dort Wunder verrichten zu wollen. Stärkste von allem leistete aber zu berselben Zeit ein Aegypter, ber sich für einen Propheten ausgab und vom Delberge aus durch sein Wort die Mauern Jerusalems umzuwerfen versprach. Vierhundert Juben, die ihm dahin gefolgt waren, wurden von den Römern niebergemacht, zweihundert eingefangen 83. Allerdings wird nun an biesen beiden Stellen vom Messias nicht gesprochen, aber alle jene Greignisse hangen mit ben Empörungen ber Juben gegen bie römische Herrschaft zusammen, jene Betrüger charakterisiren sich barum als bie vorgeblichen "Erlöser" von dem drückenden Joche, als Messiasse, wie die Volksmenge sie erwartete 84. Aber gerade barum sind diese

Mack a. a. D. S. 12 verweist außerdem noch auf Joh. 7, 40. Matth. 21, 11. Luk. 24, 19 zum Beweise dafür, daß die Menge den Messis als Bropheten erwartet habe. An den beiden letztern Stellen ist aber nur von er Person des Heilandes, nicht von dem erwarteten Messis die Rede. Und us der ersten geht nur hervor, daß man der Ankunst eines verheißenen tropheten entgegengeschen habe. Daß dieser mit dem Messis identisch sein Me, wird nicht gesagt. Es rust sogar die betreffende Aeußerung Widerspruch ervor, indem Andere meinen, Jesus sei der Messis. Da nun außer dem Mas auch noch andere Propheten, zumal Jeremias, der Prophet \*ar' èkoxýr, is Borläuser des Messis erwartet wurden, wie wir später aussührlicher hören verden, so muß man es wenigstens unentschieden lassen, ob die Juden bei mer Aeußerung an den Messis gedacht haben oder nicht.

<sup>82</sup> Anti. XX, 5, 1. 83 Anti. XX, 8, 6.

Es kann nicht verkannt werden, daß Theudas den Moyses, und der legypter den Josue nachahmen wollte. Aber daraus darf man nicht mit

Erzählungen sehr lehrreich, weil man aus ihnen ersieht, daß das gewöhnliche Volk bei vollständiger Versinnlichung der Messiasidee doch noch immer einen Propheten und Wunderthäter als Wessias verlangte. Nichts aber aus der ganzen evangelischen Geschichte ist so geeignet, zur Ehrenrettung bes volksthümlichen Messiasglaubens zu bienen, als die feierliche Einholung Jesu von Bethanien nach Zerusalem und seine Einführung in den Tempel. Unbegreiflicher Weise hat man dem Charakter dieses Greignisses selten die verdiente Beachtung zu Theil werden lassen, und noch seltener die wichtigen Folgerungen gezogen, die in demselben liegen. Offenbar hatte die Feier eine durchaus religiöse Bedeutung; die Art und Weise, wie man mit bem Tragen ber Palmen und bem Gesange einer bekannten Psalmstelle dem Heilande entgegenzog, war der einzigen liturgischen Prozession nachgebildet, welche das jüdische Ritual kannte. Ziel der feierlichen Einführung war der Tempel. Man hat also bem Heilande unter jenen Formen eine religiös = liturgische Hulbigung erwiesen 85. Bemerkenswerth ist der Zusat, den man bei dem Triumphgesange zu dem Psalmterte machte, βασιλεύς του 'Ισραήλ, so baß also nun die Hulbigung lautete: "Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Jøraels." Zusatz beweist, daß man Jesus als dem Messias huldigen wollte, und daß man eine religiöse Feier für die richtigste und höchste Hulbigung bes Messias hielt. Deßungeachtet aber pries man Jesus nicht als den Messias, den Gesalbten des Herrn, sondern als König Nach allem diesem muß man annehmen, daß das Volk bei jener Ovation ber Messiasibee einen berartigen Ausbruck geben wollte, daß sie Himmlisches und Jrdisches zugleich umschloß. Den von Jehova gesandten, in seinem Namen, statt seiner selbst gekommenen Retter verehrte man in Jesus, ber nun von Zion aus ben Glanz ber jübischen Theokratie erneuern sollte. Vielleicht hatten die vielen Wunder, zumal das große Wunder ber Auferweckung bes Lazarus, welches überhaupt den Wendepunkt in der öffentlichen

Ebrard Wiss. Krit. d. ev. Gesch. 2. Aufl. S. 666 schließen, der Messias sti als zweiter Monses oder Josue erwartet worden.

<sup>25</sup> Bgl. Langen die letten Lebenstage Jesu. Freiburg 1864, S. 9 f.

Wirksamkeit Jesu bilbete, ber Messiashoffnung bes Volkes einen solchen Ausschwung verliehen; vielleicht waren bei der großartigen und allgemeinen Begeisterung für den Wunderthäter die schwachen Ahnungen von seiner geistig=religiösen Bedeutung bei Manchen, wie sieberhaft, angeregt worden. Genug, Thatsache ist es, daß das Volk an jenem denkwürdigen Tage über den engen Kreis seiner irdischen Erwartungen hinausschaute, um wenigstens ein einziges Mal seinem Messias die verdiente Huldigung in der richtigen Weise darzubringen, da es ihn auf ewig zu verwerfen im Begriffe stand.

Wie man aber niemals die Denkfähigkeit ober das Leistungsvermögen eines Menschen nach einer augenblicklichen Ueberreizung abschäßen darf, weil der Mensch in solchen Momenten im eigentlichen Sinne des Wortes sich selbst übertrifft, so darf auch nach der am Palmsonntage dem Messias dargebrachten Ovation die Messiaserwartung der Menge nicht beurtheilt werden. Doch immerhin zeigt uns jener schnell verschwundene Rausch der Begeisterung, daß die Messiasidee der Juden Keime edlerer Art in ihrem Schooße trug, als die waren, welche sie, von den äußern Umständen und der menschlichen Schwäche befruchtet, thatsächlich zur Entfaltung brachte.

11. Aber was ber große Hause in einer Art sieberhafter Aufregung durch Ceremonien und Psalmengesang öffentlich bezeugte,
bas haben in Stunden prophetischer Begeisterung gotterfüllte Männer
und Frauen an derselben h. Stätte, wo das Hosanna des Bolkes
ertönte, tief empfunden und mit erhabenen Worten verkündet. Zacharias, der Vater des Vorläusers, sprach auch von der Heinschung
und Erlösung, welche nun Gott seinem Volke zu Theil lassen werde,
von der Befreiung aus Feindes Hand. Aber als Zweck derselben
bestimmt er das Dienen vor Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit,
und in der Nachlassung der Sünden sindet er den Hauptinhalt des
verheißenen Heiles, welches Israel zum Frieden führen soll 86. Der
alte Simeon ferner sagt Gott Dank dasür, daß er noch vor seinem
Ende das Heil gesehen, welches der Herr allen Völkern bereitet
habe, das Licht der Heiden, den Ruhm Israels 87. Und Anna

<sup>36</sup> Lut. 1, 67 ff.

<sup>87</sup> Lut. 2, 28 ff.

enblich, die gottesfürchtige Wittwe, spricht von dem glückeligen Ereignisse ihrer alten Tage (natürlich in demselben Sinne wie jene) bei Allen, welche die Erlösung Israel's erwarteten 88. Diese lettere Bemerkung des Evangelisten zeigt uns, daß in der Zeit Christi, in welcher Hohe wie Niedrige, das Volk wie die Schriftgelehrten, Fromme und Sünder, Alle den Messias erwarteten, es doch Einige gab, von denen er in besonderm Sinne sagen konnte, daß sie auf die Erlösung Israels gehofft hätten. Es waren dies die Gottesfürchtigen, welche in den Stürmen der Zeit und ungeachtet mannigsacher Verirrungen die wahre, alttestamentliche Messiasidee, wenigstens annähernd rein und unbesteckt bewahrt hatten. Gleichsam als die Vertreter dieser werden im Evangelium Zacharias, Simeon, Anna namentlich erwähnt, und in ihren Aeußerungen meinen wir die Stimme eines Isaias oder David, einer Mutter Samuels wieder zu vernehmen 89.

12. Gehen wir von den frommgläubigen Jsraeliten im Tempel über zu dem weltlich gesinnten und hellenisirenden Flavius Jossephus im Lager des Kaisers Bespasian. Ein größerer Gegensatz nach jeder Seite hin kann wohl nirgendwo gefunden werden. Was

<sup>88</sup> Lut. 2, 36 ff.

<sup>89</sup> Die Verfündigung bes Vorläufers selbst über ben Messias zu besprechen, ist hier nicht ber Ort. Denn seine Lehre ist nicht ber reine Ausbruck bamas liger jüdischer Erwartung, sondern schon der Aussluß weiterer Offenbarung. Inbem fie dies übersahen, haben herber, Paulus, Bicgler, Gabler ben Inhalt seiner Worte über Gebühr abschwächen zu muffen geglaubt, so daß sie seine Bezeichnung des Messias als Lamm Gottes nur als einen bilblichen Ausbruck für bessen Unschulb, Sanftmuth, Gehorsam nehmen. Wette (l. c. p. 79 sqq.) sieht richtig in jener Benennung ben Begriff bes stellvertretenben Opfers ausgesprochen, und beantwortet barum die Frage, wie Johannes nach ben bamaligen jüdischen Anschauungen eine solche Aeußerung habe thun können, eigentlich nur mit einem Fragezeichen. Er meint, in ber Lehre und dem Leben des Täufers käme viel Rathselhaftes und Widerspruchvolles vor. Alle Rathsel, wenigstens bezüglich unseret Frage, werben gelöft ober vielmehr umgangen burch bie in ber Stellung bes Täufers begründete Annahme, daß ber Täufer nicht seine eigenen Anschauungen über ben Messias aussprach, sondern als der lette Prophet des A. B. den Schlußstein in die Offenbarung einsette, welche die Ankunft des Messias vorbereitete.

unser Interesse hier zunächst in Anspruch nimmt, ist natürlich ber Inhalt seiner Messiasidee. Dieser reducirt sich nun völlig auf Null, ober hat sich vielmehr, genau genommen, in's gerade Ge= gentheil verkehrt. Charakteristisch und für unsern Zweck besonders bemerkenswerth ist die Absichtlichkeit, mit der stets die messianischen Weissagungen in der Darstellung der Geschichte des jüdischen Volkes von Josephus umgangen werden. Nur hat man bei seiner An= führung der Prophetien Daniel's und Bileam's wenigstens leise Hin= weisungen auf die messianische Zukunft entdecken wollen 90. Aber, die Weissagung Daniel's vorlegend, sagt Josephus nur, von der letten Umwandlung, welche ber vom Berge herabrollende Stein verursache, wolle er nicht reden, weil sie noch in der Zukunft liege, und er als Geschichtsschreiber nur das Geschehene darzustellen habe 91. Für das eiserne Reich, das zuletzt durch den Stein zerschmettert werben soll, hält er also das in seiner Zeit blühende, das römische. Die Weissagung vom Steine weiß er nicht zu deuten, und bietet ihm darum sein Beruf als Geschichtsschreiber einen sehr willkommnen Grund, die Frage nach dem Reiche der Zukunft eben zu umgehen. Für die Annahme, daß er dabei an das Reich des Messias gedacht habe, liegt auch nicht die leiseste Andeutung vor. Bei der Bericht= erstattung über die Prophetie Bileam's bemerkt Josephus, es sei Vieles schon eingetroffen, was jener Prophet voraus verkündet habe, und das lasse hoffen, daß auch das Uebrige in der Zukunft sich noch ereignen werde 92. Unter Letzteres gehört nun jedenfalls auch die messianische Weissagung, daß den Juden die ganze Welt für ewig zum Wohnsitze solle angewiesen werden. Aber Josephus, Alles möglichst rationell erklärend, hat gewiß nur eine ganz allgemeine Verbreitung des Judenvolkes über den Erdkreis und ein immer= währendes Bestehen desselben in jenen Worten geweissagt gefunden. Wir mussen dies um so mehr annehmen, als er die viel klarere messianische Weissagung vom Stern Jakob's auch mit keiner Silbe

Gbrard Wiss. Krit. b. ev. Gesch. 2. Aufl. S. 668, Gerlach die Beissagungen bes A. T. bei Flav. Jos. S. 43 ff.

<sup>91</sup> Antt. X, 10, 4 cf. Dan. 2, 37 ff.

<sup>92</sup> Antt. IV, 6, 5 cf. Num. 24, 15 ff.

an dieser Stelle erwähnt. Demnach muß behauptet werden, daß Flavius Josephus mit Absicht die messianischen Weissagungen des Alten Testamentes aus seiner Darstellung entfernt habe und badurch einen förmlichen Abfall von der jüdischen Messiashoffnung offenbare.

Gegen die letztere Schlußfolgerung könnte man mit Bezug auf die berühmte Stelle über Christus 93 Widerspruch erheben. An dieser Stelle, beren Aechtheit und Unverfälschtheit wir nicht bestreiten wollen, erklärt nun freilich der Geschichtsschreiber anscheinend deutlich genug von Jesus: ὁ χριστός οὖτος ην — dieser war der Messias. Aber nach bem über seine Darstellung, bezüglich Beseiti= gung ber messtanischen Prophetien Gesagten, und weil er für seine Person anerkannt messianische Weissagungen auf die Erhebung Bespasian's zum römischen Kaiser bezieht, kann er selbst Christus nicht für den Messias haben ausgeben wollen. Die Worte können barum nur heißen: es war das der jüdische Messias, der Messias bes Volksglaubens, in dem seiner Zeit das jüdische Volk den von ben Propheten längst Verheißenen erkannte. Was er sonst noch Lobenswerthes und Wunderbares von Jesus und bessen Anhängern berichtet, war der Tribut, den er, selbst jener Zeit noch so nahe stehend, der Wahrheit nicht vorenthalten konnte. Bei einer richtigen Würbigung seines theologischen Standpunktes sind alle Einzelnheiten seines Berichtes sehr gut zu begreifen. Die angeführten Worte besagen also nur, daß die Juden einen Messias erwartet, und an einen solchen als erschienen geglaubt hätten, aber nicht, daß dies auch die Erwartung und der Glaube des Berichterstatters selbst ge= wesen sei.

Das vollständige Aufgeben der Messiashoffnung aber sinden wir sowohl sehr erklärlich bei Josephus, als es eben darum auch für seinen Standpunkt und für das Judenthum seiner Zeit äußerst charakteristisch ist. Bei einem Manne, der die offenbarungsmäßige Bedeutung seines Volkes leugnete und mit dieser Leugnung die phislosophirende Richtung verband, konnte wohl am allerwenigsten vom Festhalten der Messiasidee, in welcher Form auch immer, die Rede sein. Er war zu hellenisch gebildet, um die alttestamentlichen

<sup>92</sup> Antt. XVIII, 3, 3.

Weissagungen ihrem wahren Sinne nach zu würdigen; und wieberum war er zu kosmopolitisch, um mit seinen Volksgenossen die durch den Messias zu gründende Hegemonie der jüdischen Nation über alle Heibenvölker zu erwarten. Nach göttlicher Fügung, meinte er, gehe die Hegemonie unter den Völkern um, und nun sei die Reihe an Italien gekommen 94. Auch ließ sein staatsmännischer Blick ihn ben Untergang ber jübischen Herrschaft ahnen und sah er Rom einstweilen für ben Staat ber Zukunft an. Auf seinem Stand= punkte also und unter den Verhältnissen seiner Zeit konnte er dem jüdischen Messiasglauben weder in geistiger, noch in der sinnlichen, Insofern als bieser verzerrten Gestalt seinen Beifall schenken. Standpunkt nicht als ein ganz vereinzelter anzusehen ist, sondern Josephus als Vertreter des Hellenismus in Palästina betrachtet werben muß, können wir als Ergebniß bieser Untersuchung fest= stellen, daß die Rationalisten und Alle, welche der griechischen Le= bens = und Denkweise sich angeschlossen hatten, also in vorderster Reihe die Sabducäer, sämmtlich die Erwartung des Messias mit mehr ober weniger Entschiedenheit gleich Josephus Preis gegeben hatten. Freilich mag die Zerstörung Jerusalems bei vielen so gesinn= ten Juben erst ben Ausschlag gegeben haben. Aber wie die Ortho= boren auch noch nach diesem Ereigniß an einen Messias bachten, ja zu Zeiten diese Sehnsucht bei den Zeloten zu leidenschaftlicher Wuth entflammt ward 95, so sahen die weltlich gesinnten Rationalisten in der Zerstörung des Tempels nur die thatsächliche Bestätigung ihres längst im Stillen gehegten Gebankens, daß die Messiaserwartung bes Volkes doch nur eitle Täuschung sei. Diese Erwartung stärkte, wie Josephus ausbrücklich berichtet, die Juden im letzten Entscheis

<sup>94</sup> Bell. Jud. V, 9, 3.

Daß die Rabbinen, wie die Gemara v. Jerus. Beracoth 5, 1 und manche andere talmudische Stelle zeigt, die Ankunft des Messias bestimmt in die Zeit nach der Zerstörung der Stadt verlegten, war schon eine Frucht ruhiger Ueberlegung, verpaart mit der Absicht, die Messiaserwartung um keinen Preis aufzugeben. Aber auch sosort nach jener die Grundsesten des Judenthums erschütternden Katastrophe klammerte man sich mit wahrhaft jüdischer Zähigskeit noch immer an die Messiaserwartung an. Beweis hiersür ist das Aufstreten vieler Pseudo » Messiaserwartung an.

bungskampfe gegen die römische Herrschaft <sup>96</sup>; ihr Mangel hat geswiß in demselben Maße die Kömerfreundschaft Vieler mächtig gesfördert, wenn er mit Egoismus und kluger Berechnung der Umsstände verbunden war. Darum also können wir die Anfänge und den Seist jener Richtung, welche Josephus vertritt, auch bezüglich der Messiadee schon auf die ganze Periode vor der Zerstörung der Stadt, auf die Zeit Christi übertragen.

Wir haben oben gesagt, daß Josephus die messianische Hoffnung ber Juben sogar in ihr Gegentheil verkehre. Das ist nun natürlich zunächst auf seine eigene Rechnung zu schreiben, und in der Form, in welcher er es thut, konnte es überhaupt erst zu seiner Zeit und unter den Verhältnissen, in denen er lebte, geschehen. Aber weil diese seine gröbste Verirrung, die er sich dem Judenthum gegenüber zu Schulden kommen ließ, nur eine unter ben gegebenen Umständen natürliche Consequenz der allgemeinern und schon vor seiner Zeit vorhandenen Prämissen war, so können wir zur vollständigen Charakteristik jener hellenisirenden Richtung auch noch auf diese ihre reifste und giftigste Frucht hinzuweisen nicht unterlassen. nämlich an jener Stelle, an welcher er erzählt, die messianische Hoffnung habe die Juben im Kampfe gegen die Romer gestärkt, macht er eine Bemerkung, von der jedes Wort einem ächten Juden ein Stich durch die Seele war. Aber, fügt er jener Erzählung hinzu, das Orakel, welches die Juden begeistert habe, sei doppelfinnig und darum die Veranlassung zu irrthümlichen Erwartungen ge-Die Verheißung, daß um jene Zeit Einer aus ihrem Lande ben Erdkreis beherrschen werbe, meint er, weise auf Bespasian hin, der als Feldherr in Palästina weilend, zum Herrscher über den Erdfreis ausgerufen wurde 97. Denjenigen also bezeichnet er als ben Verheißenen, unter bessen Imperium Stadt und Tempel bes Jubenvolkes vernichtet ward. Und übereinstimmend hiermit erzählt er an einer andern Stelle seines Werkes über den jüdischen Krieg, um die Blasphemie zu vollenden, wie er als Gefandter Gottes selbst

<sup>96</sup> Bell. Jud. VI, 5, 4.

<sup>97</sup> Bell. Jud. VI, 5, 4.

dem Vespasian dessen zukünftige Größe vorausgesagt habe 98. Das Geschichtliche in diesem Berichte ist jedenfalls, daß Josephus die zu= künftige Größe Bespasian's nach kluger Berechnung ahnte, und daß er ben Hauptinhalt ber messianischen Weissagungen bes Alten Testamen= tes, ba er boch an einen Messias in bem Sinne ber Juben nicht glaubte, auf den zukunftigen Kaiser bezog. Er würde auch wohl so schnöde nicht gehandelt haben, wenn es nicht gerabe bamals die Erhaltung des eigenen Lebens und die Erwerbung der Gunst des Imperators gegolten hätte 99. Der Geist des Hellenismus, der das tiefste und innerste Wesen bes Jubenthums nach jeder Seite hin verleugnete, ist hierburch nach seinen letzten Consequenzen, bezüglich ber Messia8= ibee, klar gestellt und darum hinreichend charakterisirt. Er war aber, wie bemerkt, nach Maßgabe ber Zeitverhältnisse auch schon in jener Periode, um beren Würdigung es uns hier zu thun ift, recht gründlich, auf der breiten Basis des Sabducäismus, aus= gebilbet und weithin verbreitet.

Wir haben nun, um über unsere Untersuchungen uns noch einmal zu orientiren, die alexandrinisch spüdischen Anschauungen über die Messidee und deren Einfluß auf die palästinensischen kennen gelernt, ebenso die Art und Weise, wie in den großen politischen Kämpfen der Juden in der letzten Zeit vor Christus die Sehnsucht nach dem Messias sich gehoben und merkwürdig rein erhalten hat. Wir haben dann im Anschlusse an die rückschreitenden Messiasvorsskellungen in den ältesten Targumen die volksthümlichen Erwartunsgen der Zeit Christi selbst untersucht, und, unter vielen Schlacken doch auch manche Goldkörner religiöser Ideen sogar dei der gewöhnslichen Menge vorsindend, einige Auserwählte gleichsam als offizielle Interpreten der richtigen Messiaserwartung kennen gelernt, wie sie

Bell. Jud. III, 8, 9. Dasselbe berichten auch Dio Cass. Hist. LXVI, 1 und Sueton. Vespas. c. 5.

Ohne Grund, und nur weil man so etwas für unmöglich hielt, hat man behauptet, daß Jos es mit solchen Aeußerungen nicht ernstlich gemeint habe. Bgl. dagegen wie über das Verhältniß des Jos. zur jüdischen Messias= erwartung überhaupt unsere Abhandlung: der theol. Standpunkt des Flav. Jos. in der Theol. Quart.=Schrift 1865, S. 39 ff.

bamals auf Grund der vorhandenen Weissaungen gehegt werden konnte und sollte. Ihre Aeußerungen bilden gleichsam die Norm, nach der man zu beurtheilen im Stande ist, wie weit die verschiedenen Arten der Messiasidee von ihrem Jbeale sich entsernten. Dieser im guten Sinne des Wortes orthodoxen Auffassung haben wir die gerade entgegengesetzte gegenübergestellt, das völlige Aufgeben der jüdischen Messiaserwartung, wie es, so cynisch als möglich, dei Jossephus, dem Hauptvertreter des palästinensischen Hellenismus, seinen Ausdruck gefunden hat. Es übrigt uns noch, die etwaigen Aeußerungen der jüdischen Messiaserwartung zu revidiren, welche aus der Zeit gleich nach Christus uns überkommen sind, die theils gleichzeitig, theils jünger als die des Josephus, nur vereinzelt dastehen und keinen Anspruch darauf haben, als Ansichten ganzer Richtungen oder Parteien zu gelten.

Eine sehr bemerkenswerthe, allerdings etwas phantastische Aeußerung dieser Art findet sich in dem Buche der Jubiläen. Bald nach dem Tode Jesu abgefaßt, und besonders gegen die pharisäische Einseitigkeit gerichtet, enthält biese Schrift eine so geistige und religibse Auffassung von der messianischen Zeit, wie wir sie in jener Periode nicht zu suchen gewohnt sind. Namenloses Glend, besonders die äußerste Armseligkeit des menschlichen Geschlechtes wird von dem Verfasser bilblich bargestellt und als Folge ber Sündhaftigkeit geschildert. Hieran anknüpfend beschreibt der Verfasser dann auch in demselben Stile die Herrlichkeiten der messianischen Zeit. Wichtigkeit wegen und weil der Inhalt im Einzelnen nicht mit anbern Worten wiedergegeben werben kann, lassen wir die ganze, bichterisch prachtvolle Stelle folgen: "Und die Häupter der Kinder werben weiß sein von grauen Haaren, und ein Kind von drei Wochen wird alt erscheinen wie ein Hundertjähriger, und ihr Zustand wird zu Grunde gerichtet werden durch Noth und Drangsal. Und in jenen Tagen werden die Kinder anfangen ihre Gesetze zu verlassen und zu suchen nach ben Geboten und sich zurückzuwenden auf den Weg der Gerechtigkeit. Und die Tage werden anfangen zu wachsen, und die Menschenkinder werden älter werden von Geschlecht zu Geschlecht und von Tag zu Tag, bis daß ihre Lebenszeit sich tausend Jahren nähert . . . Und keinen Alten und Lebenssatten wird

es mehr geben, sonbern sie alle werden wie Kinder und Knaben sein, und werden alle ihre Tage in Frieden und Freude vollenden, und leben, ohne daß ein Satan oder sonst ein böser Verderber da wäre. Denn alle ihre Tage werden Tage des Segens und der Heise lung sein. In jener Zeit wird der Herr seine Diener heilen und sie werden sich erheben und werden immerdar tiesen Frieden schauen und ihre Feinde wieder verfolgen. Und sie werden es sehen und danken und sich freuen mit Freuden in Ewigkeit. Und sie werden sehen an ihren Feinden alle ihre Strafgerichte und allen ihren Fluch; und ihre Gebeine zwar werden in der Erde ruhen, ihr Geist aber wird viele Freude haben, und sie werden erkennen, daß der Herr es ist, der das Gericht hält, und der Gnade übt an Hunderten und an Tausenden und an allen, die ihn lieben. Und du Monses schreibe dieses Wort auf; denn also ist es aufgezeichnet auf dem Zeugniß der himmlischen Taseln für die ewigen Geschlechter 100."

14. Daß die Zerstörung der heiligen Stadt nicht zugleich die der jüdischen Messiaserwartung gewesen sei, wurde bereits bemerkt. Sie hat nur nach mancher Seite hin verändernd auf dieselbe eingewirkt, hauptsächlich aber ihre irdische, sinnliche Gestalt gefördert und auf Grund deren die messianische Sehnsucht zu wildem Fanatismus entstammt. Das Alles ist aus Josephus, Dio Cassius, Tacitus, Sueton längst hinreichend bekannt. Aber außer dem vierten Esdrasduche besaßen wir dis jetzt keine Zeugnisse aus der Zeit unmittelbar nach der Zerstörung der Stadt, welche uns über die Messiaserwartung Kunde gaben, zumal bezüglich der Frage, ob man nach dem Untersgange des Tempels unter den Juden eine religiöse Sehnsucht nach dem Messias überhaupt noch gekannt habe 101. Da erhielt denn

<sup>100</sup> Rap. 23 (III, 24).

in seinem Dialoge mit dem Juden Trypho ausbewahrt hat, können nicht hiers hin bezogen werden, theils weil sie zu wenig inhaltreich sind, theils weil sie nur die bekannte volksthümliche Erwartung abspiegeln, wie sie in der christslichen Zeit unter dem Einslusse des Ebionitismus sich gestaltet hatte. c. 49 z. B. sagt Trypho: πάντες ήμεῖς τὸν Χριστὸν ἄνθρωπον έξ ἀνθρώπων προσδονώμεν γενήσεσθαι; c. 68: ἄπιστον γὰρ καὶ ἀδύνατον σχεδὸν πρᾶγμα ἐπιχειρεῖς ἀποδειχνῦναι, ὅτι θεὸς ὑπέμεινε γεννηθῆναι καὶ ἄνθρωπος γενέσθαι.

unerwartet in ber neuesten Zeit ber Verfasser ber genannten Apokalypse in dem der apokryphischen Schrift, "Himmelfahrt des Monses" genannt, einen beachtenswerthen Genossen. In bem lateinischen Fragmente, welches Ceriani, Bibliothekar der Ambrosiana in Mais land, von diesem Apokryphum neuerlich veröffentlichte, wird nämlich die Erwartung eines Messias ähnlich, wie im vierten Esdrasbuche, von ernst religiöser Gesinnung getragen, in ber bestimmtesten Weise ausgesprochen. Es ist aber jener Fund darum namentlich ein besonders glücklicher zu nennen, weil man von dem vierten Esbrasbuche, so lange es allein stand, immerhin vermuthen konnte, nur in Folge seines apokalyptischen Charakters habe es die Messiasidee in religiöser Form in sich aufgenommen, der Verfasser habe sich also vielleicht ganz vereinzelt zu ihr bekannt. Allerdings ift nun auch die "Himmelfahrt des Monses" durchaus apokalyptischen Inhaltes, und findet sicher die rein religiöse Auffassung der Messiasidee in dieser Schrift eben in diesem Umstande wieder ihre Erklärung, wie bei der Esbrasapokalypse. Aber daß nun in beiden Apokalypsen, die wir kennen aus jener Zeit, eine ähnliche, durchaus religiöse Messiaserwartung uns entgegentritt, diese Thatsache zeigt boch offenbar, daß nicht der schwärmerische Hang eines einzelnen Mannes jenes religiöse Moment nicht fahren lassen wollte, nachbem es bereits allgemein aufgegeben war, sonbern daß das Vorkommen bieses Momentes mit zu ben Anforderungen gehörte, die man in jener Zeit an spezifisch religiöse Schriften stellte. Wit andern Worten: die religiöse Messiasidee, in der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems aus dem Leben und dem Volke immer mehr verschwindend,

Am klarsten tritt die ganze Anschauung hervor ib., wo Just in sagt our ëore yévous av Jewnou onéqua (sc. o xeistos), und der Jude erwidert: ness our o lóyos légee ro Lasid öre and rôs dogus auroù liperae éauro vidr o Jeds xai naroq-Jusee auroù riv sastelaur nat navisee auròv èni Jedsov ris dokus auroù. Erypho vertritt also die gewöhnliche Erwartung, der Resses werde ein irdischer König sein; nur ist er sich klarer als die vor ihm lebenden Generationen des Gedankens bewußt geworden, dieser Messiaskönig heiße nur sigürlich Sohn Gottes und sei ein bloker Mensch. Die hiermit nothwendig verbundene Leugnung der jungsräusichen Gedurt des Messias ist früher schon besprochen worden.

war fast ausschließlich Sache ber Theologen, ober, was bamals bei den Juden dasselbe hieß, der Apokalyptiker geworden. In der "Himmelfahrt des Monses" tritt nun das theologische Moment noch reiner hervor, als in dem Esbrasbuche, indem hier doch noch immer ber Untergang Roms mit einem Zurückführen ber zerstreuten Stämme Israels und der Gründung eines neuen Reiches durch den Messias in Verbindung gebracht wird, wenngleich dieser selbst nicht im min= besten als irbischer König erscheint. Wegen dieses letztern Umstandes bürfen wir das Esdrasbuch bezüglich des Inhaltes der Messiasidee mit der "Himmelfahrt des Monses" auf Eine Stufe stellen, weil eben jener Punkt das Schiboleth in der Messiaslehre war. dings gelten auch hier wohl die Worte: Von Anfang war es nicht so, und was Gott zusammengefügt hat, soll ber Mensch nicht trennen. Denn ursprünglich hatte Gott, wie es scheint, eine neue Theokratie für die Zeit des Messias in Aussicht gestellt, und wäre vielleicht Sion nicht allein bilblich, in geistiger Weise ber Mittelpunkt bes messianischen Reiches geworben, sonbern auch äußerlich sichtbar, wenn nur die jüdische Nation gewollt hätte. Es wäre vergeblich, über die Sestaltung nachbenken zu wollen, welche die christliche Kirche unter bieser Voraussetzung angenommen haben würde. Aber sicher wären dann die Weissagungen der Propheten über Sion in doppeltem Sinne erfüllt worden; die jüdische Erwartung eines Messias, ber verbunden mit der neuen Religionsgemeinschaft auch ben Glanz bes jüdischen Namens neu begründen sollte, wäre burchaus berechtigt gewesen: der Messias wäre buchstäblich der König Jeraels geworden. Indeß die jüdische Nation vereitelte dies durch ihre eigene Schuld, burch ben Messiasmord, der nunmehr dem Christenthum seine faktische Gestalt gegeben und bem Jubenthum ben Untergang bereitet hat. Die Vorbereitung zu jener so folgenreichen That lag in der Versinnlichung der Messiasidee. Man hatte sich ben Messias anders gebacht, als Jesus auftrat: einen solchen Messtas wollte man nicht. Je mehr aber die Versinnlichung der Messiasibee an Umfang und Intensivität gewann, besto greller trat ber Unterschieb berselben von einer rein religiösen Anffassung hervor. Den fromm und ernst Gesinnten lag jedenfalls viel daran, letztere zu erhalten, und pflegten sie dieselbe barum mit besonderer Liebe. Durch dieses

TI,

11/12

unerwartet in ber neuesten Zeit ber Verf üt: de ide kalypse in dem der apokryphischen Schrift, "S 108= grilidite deĝ genannt, einen beachtenswerthen Genossen. i kenn i por= mente, welches Ceriani, Bibliothekar > Arki u yran, land, von diesem Apokryphum neuerlich & Mille v ; die die Erwartung eines Messias ähnliche - Beit ( noita von ernst religiöser Gesinnung getr er pa ausgesprochen. Es ist aber jenstes :Cfabri 1 sonders glücklicher zu nennen, . auch Dieser buche, so lange es allein sta: .., indem er auch Folge seines apokalpptische religiöser Form in sich der messianisch = richter" vielleicht ganz vereinze ot. die "Himmelfahrt bied Trennung bes in der Messiasidel und findet sicher ! , was gewiß auffallend, aber doch auch dieser Schrift er gten psychologisch erklärbar ist, selbst unter rein und ausschließlich religiöse Auffassung ber bei ber Esbre Brophetien. Die spätern jüdischen Lehrer haben ebenso die wir ker Messiaser, Christologie, natürlich als anticipirte, wie die christlichen Wir haben aber in ber Absicht den Ursprung dieser zenes sijung so ausführlich entwickelt, damit man nicht den ganzen rei' ber noch aussen ber noch anzuführenden messianischen Zeugnisse jüdischer schriftsteller auf zu frühe Zeit übertragen möge. In dem Buche senoch fanden wir zwar auch, und zwar wieder in Folge seines avokalyptischen Charakters, eine rein religiose Erwartung des Messias= Richters vor. Aber damals, im zweiten Jahrhundert vor Christus, hat der Verfasser dieses Buches, unter dem Einflusse seiner Zeit stehend und dem Zwecke seiner Schrift gemäß, sich überhaupt auf einen ganz abstrakten, die ganze Menschheit umfassenben Standpunkt versetzt, und darum sogar metaphysische Spekulation über den Mes sias einfließen lassen. Er hat mit Einem Worte nicht sowohl ben jüdischen Messias, als den Erlöser der Welt und den Richter über Alles, selbst über die Engel angekündigt. Unsere spätern Schriftsteller reben eben vom jüdischen Messias in ausschließlich reli= giösem Sinne, und nur vor der Annahme haben wir warnen wollen, daß eben dieses und in demselben Umfange auch schon lange

sei. Indessen lagen die Anfänge solcher Auffassung he dieselbe mit völliger Bestimmtheit und Ausud machte. Und aus diesem Grunde besprechen le die Messiaslehre der "Himmelsahrt des
drasbuches, weil dieselbe, unmittelbar nach
"rundlage nach auf jeden Fall schon in

'vses" heißt es wörtlich wie folgt, sale Israels beschrieben worin seiner ganzen Schöpfung
Lusel ein Ende haben und Betrübderbeigeführt werden 103. Dann werden
...oten sich füllen, der sie (die Israeliten) stets
. Feinden. Denn der Himmlische wird sich erheben 104
... Königsthrone und ausziehen von seinem h. Wohnsihe
entrüstung und Zorn wegen seiner Kinder, und die Erde wird
erzittern und erschüttert werden bis zu ihren Grenzen 105. Und
hohe Berge werden erniedrigt und erschüttert werden und in die Thäler sallen 106. Die Sonne wird kein Licht geben und die Hörner
bes Wondes werden sich in Finsterniß verwandeln und zerbrechen,
und der Vollmond wird sich in Blut verwandeln und die Bahn

ber Sterne wird gestört werden 107. Und das Meer tritt zur Un=

Ceriani Monumenta I, 1, p. 60.

bem ziemlich verborbenen, von Ceriani genau nach dem Wortlaut der Hands schrift wiedergegebenen Texte.  $\zeta \alpha$  steht bekanntlich in einigen Zusammenssehungen dialektisch für dea, woher benn auch zahulus für diabolus in's Spätlatein übergegangen ist; tristitiam ist zweiselsohne verschrieben für tristitia.

<sup>104 ...</sup> get ift jebenfalls zu surget ober exsurget zu vervollständigen.

terra usque ad fines suas concutietur; por usque ist ein et einzuschieben.

et convalles cadent. Diesem Ausbrucke liegt wohl die Vorstellung zu Grunde, daß die hohen Berge zusammenstürzend die Thäler ausfüllen. eadent steht darum entweder für "zufallen", oder, was wahrscheinlicher ist, es muß vor convalles ein in ergänzt werden.

in tenebris convertent se, und tota convertit se in sanguine ist natürlich in tenebras, convertet, sanguinem zu ändern. Diese Bilber sind

und das entgegenstehende nicht minder eifrige Streben warb natürlich die Kluft zwischen den verschiedenen Auffassungen der Messiasidee immer mehr erweitert und vertieft. Und als das Ende des
Sanzen stellte sich heraus, daß nun das getrennt erschien, was vordem Eins gewesen war. Der große Hause, die Zeloten voran,
machte sich den völlig versinnlichten Messiasgedanken zu eigen; die
in sich gekehrten Gemüther, theologischer, apokalyptischer Spekulation
ergeben, dachten nur mehr an den überirdischen Messias; der da
kommen sollte zum Gericht. So der Versassenches; denn auch dieser
spricht sast nur von dem Messias als dem Richter, indem er auch
den Untergang des römischen Reiches mit der messianisch-richterlichen Thätigkeit in Verbindung bringt.

So entstand allmälig die Trennung des in der Messiasidee ursprünglich Geeinten und, was gewiß auffallend, aber doch auch wieder nach dem Gesagten psychologisch erklärbar ist, selbst unter den Juden eine rein und ausschließlich religiöse Auffassung der messianischen Prophetien. Die spätern judischen Lehrer haben ebenso wohl ihre Christologie, natürlich als anticipirte, wie die christlichen Theologen. Wir haben aber in der Absicht den Ursprung dieser Auffassung so ausführlich entwickelt, damit man nicht den ganzen Inhalt ber noch anzuführenben messianischen Zeugnisse jubischer Schriftsteller auf zu frühe Zeit übertragen möge. In dem Buche Henoch fanden wir zwar auch, und zwar wieder in Folge seines apokalyptischen Charakters, eine rein religiöse Erwartung des Messias= Richters vor. Aber damals, im zweiten Jahrhundert vor Christus, hat der Verfasser dieses Buches, unter dem Einflusse seiner Zeit stehend und dem Zwecke seiner Schrift gemäß, sich überhaupt auf einen ganz abstrakten, die ganze Menschheit umfassenben Standpunkt versetzt, und darum sogar metaphysische Spekulation über den Mef sias einfließen lassen. Er hat mit Einem Worte nicht sowohl ben jübischen Messias, als ben Erlöser ber Welt und ben Richter über Alles, selbst über die Engel angekündigt. Unsere spätern Schriftsteller reben eben vom judischen Messias in ausschließlich relis giösem Sinne, und nur vor ber Annahme haben wir warnen wollen, daß eben dieses und in demselben Umfange auch schon lange

vorher geschehen sei. Indessen lagen die Anfänge solcher Auffassung sicher schon vor, ehe dieselbe mit völliger Bestimmtheit und Aussichließlichkeit sich geltend machte. Und aus diesem Grunde besprechen wir denn an dieser Stelle die Messiaslehre der "Himmelsahrt des Monses" und des vierten Esdrasbuches, weil dieselbe, unmittelbar nach Christus vorgetragen, ihrer Grundlage nach auf jeden Fall schon in die Zeit Christi hineingehört.

In der "Himmelfahrt des Monses" heißt es wörtlich wie folgt, nachdem vorher die härtesten Drangsale Israels beschrieben worden worten wird sein Reich in seiner ganzen Schöpfung erscheinen, und dann wird ber Teufel ein Ende haben und Betrübeniß wird damit (über ihn) herbeigeführt werden 103. Dann werden die Hände des Gesandten sich füllen, der sie (die Israeliten) stets rächte an ihren Feinden. Denn der Himmlische wird sich erheben 104 von seinem Königsthrone und ausziehen von seinem h. Wohnsitze mit Entrüstung und Zorn wegen seiner Kinder, und die Erde wird erzittern und erschüttert werden dis zu ihren Grenzen 105. Und hohe Berge werden erniedrigt und erschüttert werden und in die Thäler sallen 106. Die Sonne wird kein Licht geben und die Hörner des Woondes werden sich in Finsterniß verwandeln und zerbrechen, und der Vollmond wird sich in Blut verwandeln und die Bahn der Sterne wird gestört werden 107. Und das Weer tritt zur Uns

<sup>162</sup> Ceriani Monumenta I, 1, p. 60.

<sup>22</sup>abulus sinem habebit et tristitiam cum eo adducetur heißt es in bem ziemlich verdorbenen, von Ceriani genau nach dem Wortlaut der Handsschrift wiedergegebenen Texte. ζα steht bekanntlich in einigen Zusammenssenungen dialektisch für δια, woher denn auch zahulus für diabolus in's Spätlatein übergegangen ist; tristitiam ist zweiselsohne verschrieben für tristitia.

<sup>104 ...</sup> get ift jebenfalls zu surget ober exsurget zu vervollständigen.

<sup>105</sup> cum indignationem et iram heißt es hier, und weiter: et tremebit terra usque ad fines suas concutietur; vor usque ist ein et einzuschieben.

et convalles cadent. Diesem Ausbrucke liegt wohl die Vorstellung zu Grunde, daß die hohen Berge zusammenstürzend die Thäler ausfüllen. eadent sieht darum entweder für "zufallen", oder, was wahrscheinlicher ist, es muß vor convalles ein in ergänzt werden.

in tenebris convertent se, und tota convertit se in sanguine ist natürlich in tenebras, convertet, sanguinem zu ändern. Diese Bilber sind

Ströme sich aufstauchen, weil sich der Allerhöchste erhebt, Gott, der Ewige, der Einzige und sichtbar <sup>109</sup> kommen wird, um die Heiben zu bestrafen und alle ihre Göhen zu vertilgen. Dann wirst du glücklich sein, Jörael, und auf die Nacken und Flügel des Ablers treten <sup>110</sup>. Und es soll sich erfüllen: Gott wird dich erhöhen <sup>111</sup> und dich versehen an den Sternenhimmel an ihre Wohnstätte <sup>112</sup>; und du wirst von oben herabblicken <sup>113</sup> und siehest beine Feinde auf Erden <sup>114</sup> und wirst sie erkennen und dich freuen."

Se bedarf nur weniger Bemerkungen zur sachlichen Erläuterung dieses ebenso wichtigen wie interessanten Passus. "In der ganzen Schöpfung" soll das messianische Reich erscheinen, und der Teuseld d. i. dessen Herrschaft ein Ende haben; so heißt es gleich im Ansfange, damit das verheißene Reich nicht als von dieser Welt seiend aufgefaßt werde. Der Gesandte (nuntius), dessen Hände sich ersfüllen, d. h. der mit göttlichen Aufträgen versehen wird, und der

bekanntlich alle biblisch und aus dem A. T. durch die Vermittlung des Heilandes selbst in das N. übergegangen. Bgl. Is. 13, 10. Ezech. 32, 7. Joel 2, 10. 3, 15. Matth. 24, 29. Mark. 13, 24. Luk. 21, 25. Auch das Vild von der Verwandlung des Mondscheines in Bluträthe, welches ein stehendes gewesen sein muß, findet sich dei Joel 2, 31. Apostelgesch. 2, 20. Offend. 6, 12. Uebrigens kann dem Zusammenhange gemäß an unserer Stelle im Gegensatzu den zerbrechenden Hörnern des Mondes der blutroth leuchtende "ganze Mond" nur der Vollmond sein. Und darum mag denn beis läusig diese Stelle zur Erklärung von Offend. 6, 12 verwandt werden, wo ohne erkennbaren Grund auch dasselbe von h selhend. nach ABC Bg. und den meisten andern alten Zeugen, denen nun auch noch & zu Hüsse kömmt gegen den text. rec. Da man das öllt nicht zu beuten verstand, hat man es später gestrichen.

<sup>108</sup> Für ad sontes aquarum deficient ift et zu schreiben.

<sup>109,</sup> palam.

unter biesem Bilbe ist das Römische Reich zu verstehen. Bgl. oben S. 111.

<sup>111</sup> et altavit steht für exaltabit.

<sup>112</sup> et saciet te herere coclo stellarum loco habitationis eorum. Das lette Wort muß jedenfalls earum lauten und sich auf stellarum beziehen.

<sup>113</sup> conspiges für conspicies.

in terrarum — oni.; orbe.

stet**s Israel** an seinen Feinden rächte, kann nur der bekannte מֵלְאַרְ ירוּדוּי des Alten Testamentes sein, der ja ganz besonders dort als Ber= theidiger Jøraels, als bessen überirdischer Kriegsfürst erscheint 115. Er ist es, ber nunmehr auch bas lette Strafgericht an ben Feinben voll= zieht. Dieses Strafgericht charakterisirt sich aber nicht allein als bas fürchterlichste, welches je bagewesen ist, sonbern auch als eines von ganz eigener Art. In ber Katastrophe, durch welche das Romische Reich, ber bamalige Träger ber Juden = und Jehova = Feinb= schaft, untergehen solle, in der nämlichen, verkündet der Engel dem Monses, werbe bas auserwählte Volk an ben Himmel entrückt wer= ben und von dort herab die Demüthigung seiner Feinde auf Erden mit Jubel erblicken. Dies setzt natürlich eine völlige Umwandlung ber kosmischen Verhältnisse voraus: ber Sternenhimmel wird zum Wohnsitze ber Auserwählten und die Erde zum Strafort für die Sünder. Von einem gewöhnlichen, wenn auch enbgültigen, Siege Israels über die Heidenvölker redet also hier der Verfasser nicht, auch nicht von einem halb irdischen, halb religiös = kirchlichen Reiche bes Messias, sondern von einem ausschließlich überirdischen, himm= lischen, in ähnlicher, wenn auch in mancher Beziehung wieder ganz anderer Weise, wie der h. Johannes als Apokalyptiker das himm= lische Jerusalem beschreibt.

Besonders wichtig aber und charakteristisch ist das, was an unserer Stelle über den Träger dieser großen Weltwandlung gesagt wird. Erst erscheint er als "der Gesandte" und als "der Himm-lische, der seinen Thron verläßt mit Entrüstung und Zorn um seiner Kinder willen". Derselbe wird aber in demselben Zusammenshange noch der Allerhöchste, Gott, der Ewige und Sinzige genannt. Der Apokalyptiker hat also unter dem ich ich des Alten Testaments wie unter dem Wessias nur Jehova selbst verstanden, dem auch er als dem nach Außen wirkenden den Namen "Bote" oder "Gessandte" gibt, als einer Erscheinung, die sich auf das unsaßbare göttliche

בולאן: Tropbem aber nuntius an dieser Stelle sicher die Uebersetzung von ist, darf es nicht durch Engel im gewöhnlichen Sinne des Wortes gesteutet werden. Denn l. c. p. 62 wird auch Moyses magnus nuntius genannt.

Wesen als den Sendenden zurückführt. In der Abhandlung über die Logoslehre ist diese Auffassung näher auseinandergesetzt und erläutert worden. Angewandt in dem Zusammenhange aber, in welchem wir sie an unserer Stelle vorsinden, stellt sie sich als die reinste, theologische Deutung der vielen alttestamentlichen Prophetien dar, welche das Erscheinen Jehova's zum Heile des auserwählten Volkes verkünden 116.

15. Das Ergebniß also ist folgendes: ber Apokalyptiker hat die Erwartung eines irdischen Messias vollständig verlassen und hofft nur, aber mit um so reinerer und feurigerer Sehnsucht, auf eine Erscheinung Jehova's zur Bestrafung der Heiden und zur Berssehung des auserwählten Volkes in's himmlische Reich.

Insofern steht mit der besprochenen Apokalypse das vierte Esbrasbuch auf bemselben Standpunkte, wie wir schon bemerkten, als auch in ihm ein ausschließlich religiöses Messiasreich den Juden in Aussicht gestellt wird. Außer diesem allgemeinen, für unsere Zwede indeß wichtigsten Berührungspunkte, besitzen die beiden Apokalppsen noch den speziellen, daß in beiben der Untergang des römischen Reiches als die hervorragenoste Schreckenskatastrophe für die Zeit der Erscheinung des Messias sich ankündigt. Es geschieht dies sogar in ziemlich gleichmäßiger Weise. In beiben Schriften erscheint nämlich das Reich versinnbildet durch Abler-Flügel. Der Prophet Daniel hat, so viel wir nach ben uns noch erhaltenen Schriftbentmalen des jüdischen Alterthumes wissen, zuerst (7, 4) sich dieses Bildes zur Bezeichnung des römischen Weltreiches bedient, aber bloß einfach ohne weitere Ausführung. In der "Himmelfahrt des Monses" wird schon von den Nacken, oder, was doch wohl dasselbe ist, von den Köpfen und den Flügeln des Adlers gesprochen. Das pierte Esbrasbuch endlich hat eine sehr ausgebildete und verwickelte Vision aus diesem Bilbe gemacht. Aus dem, was wir bei der einleitenden Besprechung über die Esbrasapokalppse behufs Bestimmung ihrer Entstehungszeit beigebracht haben, erhellt, baß in ihr die Flügel, ja

<sup>116</sup> In demselben Sinne wird auch wohl in der Gemara v. Jerus. Taanith sol. 64, 1 das Kommen des Gottes Jsraels von Rom her in Aussicht gestellt. Wgl. hierzu S. 435 Anmert. 78.

beren einzelne Theile sowie die Köpfe des Ablers verschiedene römische Herrscher bezeichnen. In dem andern Buche ist dies nach dem dars gelegten Zusammenhange nicht der Fall. Wir haben sonach nicht an ein äußeres Verwandtschaftsverhältniß unserer beiden Apokalypsen zu denken, vielmehr haben beide nur das damals übliche apokalyptische Bild des Römischen Reiches in verschiedener Weise, die jüngere auszgebildeter und darum anders wie die ältere, in sich aufgenommen.

Haben wir den gemeinschaftlichen Charafter der beiden Schriften und ihre Berührungspunkte hervorgehoben, so muffen wir nun auch auf eine sehr wesentliche, gerade unsern Stoff betreffenbe Differenz hinweisen. Pseudo-Esdras weicht nämlich darin von seinem Gefährten ab, daß er nicht Zehova selbst als den Messias vorher= verkündigt, sondern ihn auf's Bestimmteste von Gott selbst unterscheibet, und ziemlich concrete, wenn auch nur bilbliche Vorstellun= gen über bessen Person sich gebildet hat. Er offenbart in dieser Hinsicht einen ziemlich engen Anschluß an die alttestamentlichen Beissagungen, indem er in sehr geschickter Weise bas aus denselben aushebt, was er bei seinen Visionen als passende Ornamente verwenden konnte. Darum geht er mit Vorliebe auf die biblischen Bilber zurück, burch welche die Wirksamkeit ober das Wesen bes Messias andeutungsweise geschildert wird. Vor Allem kam ihm da bas Bilb bes Löwen sehr gut zu Statten, welches ber sterbenbe Patriarch Jakob von seinem Sohne Juda gebraucht, da er biesen als ben Ahnherrn des Messias bezeichnet 117. Nach ächt jüdisch = apo= kalpptischer Auffassung war natürlich in Juba, dem Stammvater bes Königsgeschlechtes, auch jener höchste und letzte Fürst, der aus seinem Samen hervorging, burch ben König bes Waldes, ben Löwen, Daher gebraucht auch der h. Johannes als Apo= versinnbilbet. talpptiker dieses Bild vom Messias eben sowohl, wie Pseudo=Esdras 118. Nach Letterm stürzt nämlich der Löwe aus dem Walde brüllend hervor, um dem Adler alle seine Bergehungen vorzuhalten; er ift es, burch ben Jehova zulett die Sünder richten und vernichten wird. Diese ganze Rolle, welche ber Löwe in jener Ablervision zu spielen

<sup>117</sup> Gen. 49, 9.

<sup>118</sup> Offenb. 5, 5. 4. Esbr. 11, 37 ff. 12, 31 ff.

hat, läßt ihn uns bestimmt als bas Bild bes Messias erkennen. Wird hier ber Messias, als ber vernichtenbe, Löwe genannt, so erscheint er als Gesalbter, als eigentlicher much, wo es gilt das Reich Israels zu regieren 119. Pseudo-Esbras erwartet nämlich auch ein 1000jähriges, ober wie er sagt, ein 400jähriges messianisches Reich auf Erben, voll von Herrlichkeiten für die Auserwählten. Und als Fürst dieses Reiches wird ber Gesalbte, der Messias genannt. Seis ner 400jährigen Hertschaft auf Erden folgt das Gericht und der Beginn ber zukünftigen Welt. Jene Erwartung irdischer Herrschaft bes Messias kann nun keineswegs als ein Rest ber volksthümlichen Messiaserwartung jener Zeit bezeichnet werben; sondern es ist dies ber Chiliasmus in jüdischer Form, von dem wir bei der Eschatologie noch zu sprechen haben. Und wie die hervorragendsten christlichen Theologen der ältesten Zeit beweisen, kann man diliastische Vor= stellungen mit einer ausschließlich religiösen Auffassung bes Messiasreiches wohl verbinden, ja setzen sogar dieselben eine solche Auf= fassung als nothwendig voraus. Denn der Chiliasmus ist eben eine spezifisch theologische Doktrin, welche ber volksthümlichen Erwartung einer ewigen Herrschaft bes Messias auf Erden wider= spricht.

Was also über die Thätigkeit des die Sünder vernichtenden Löwen und des die Frommen mit seiner 400jährigen Herrschaft beglückenden Gesalbten gesagt wird, ist ein klares Zeugniß dafür, daß Pseudo-Esdras sich von der gewöhnlichen jüdischen Messtasidee gründlich losgesagt und lediglich ihre theologische Seite in's Auge gefaßt habe. Fragen wir nun aber, was er denn über das Wesen und

<sup>119 7, 28</sup> f. Daß das in die Ausgabe der Bulg. aufgenommene Jesus und Christus christliche Correctur ist für das handschriftliche unctus, darkber kann kein Zweisel bestehen. Wenn Bretschneider in Henke's Museum. III, 481 Jesus auf das hebr. Proper in der allgemeinen Bedeutung von Retter zurücksühren will, so ist das sehr gekünstelt und scheitert an der Unrichtigkeit der Annahme eines hebr. Originaltertes. Dem Sinne nach trifft übrigens unctus vollständig mit Christus oder Messias zusammen, und darum ist in der Bulg. Ausgabe nur das eingeschobene Jesus sinnstörend. Es steht auch nur in dem lat. Terte. Schon Ambros. in Luc. 2, 21 (I, 60) erkannte hierin eine Aenderung von christicher Hand.

vort. Von den gangbaren jüdischen Anschauungen hierüber weicht er so weit ab, daß ein schrofferer Gegensatz nicht denkbar ist, als der eine, welcher in diesem Punkte zwischen seiner und der jüdischen Lehre besteht. Während die Juden sonst nur an einen verherrelichten Wessias dachten, und ihn in keinem Augenblicke seines Lebens anders wollten, verheißt Pseudo = Esdras einen sterbenden, und von dessen Auferstehung oder sonstiger Verherrlichung weiß er nichts. Er ist der erste unter den Juden, der, so viel wir wissen, es wagte, diese Lehre aufzustellen 120, die den Juden so sehr widerstrebte, daß der Apostel Paulus das Kreuz des Wessias als ihr Aergerniß des seichnen konnte 121. Pseudo = Esdras läßt den Wessias sterden nach Ablauf seiner 400jährigen Herrschaft, und weiter ist von ihm nicht mehr die Rede. Wit dem Tode verschwindet er 122.

<sup>220</sup> Allerbings meinen Stäublin (Gött. Biblioth. I, 240 f.) unb ininbl (Comment. ad Matth. 20, 28), bie Effener hatten einen Meffias, wartet, ber burch sein Leiben für bie Sfinden ber Welt genugthun sollte. ber biese Annahme ist historisch ganz unbegründet, und auch nur gemacht er Erklärung der früher besprochenen, für Viele so rathselvollen Thatsache, daß shannes ber Täufer in jenem Sinne vom Messias sprach. In fich ungerechtsergt, wird fie also mit der andern noch weniger berechtigten, daß Johannes zu er effen. Sette in Beziehung gestanben habe, zusammengebracht zur Aufellung einer Thatsache, die nur im Lichte ber Offenbarung betrachtet zu weren braucht, um alle Dunkelheit zu verlieren. Biel mahrscheinlicher ift, was Milastr. haer. IX. berichtet, die Essener hätten einen bloßen Menschen als Ressias erwartet. Serarius Trisheres. III, 4 (p. 138) meint, es sei bies wohl th nach Christus geschehen. Bekanntlich zeichneten die Essener, welche sonst 10 Rriegführen für unerlaubt hielten, im jubischen Kriege fich burch Standeftigkeit und Eifer aus. Mangold die Jrrlehr. der Pastor. = Br. S. 124 Mart dies mit Recht aus ihrer Erwartung eines Messias als bes Führers n' heiligen Kriege zur Errettung bes Bolkes. Ohne Hoffnung auf ganz wherordentliche Bulfe ware auch, zumal bei Friedliebenben, damals gerabe Acher Gifer eine Unmöglichkeit gewesen. Damit aber war die Erwartung es Messias als eines Menschen, wenn auch eines außergewöhnlichen, schon egeben. Sollten nun die Essener zu bieser Erwartung auch nur durch bie triegenoth gedrängt worben sein, und sie barum erft in ber driftlichen Zeit ehegt haben, so haben sie boch ihre Messiabibee bem Christenthum nicht zu erbanten.

<sup>121 1.</sup> Kor. 1, 23.

<sup>193</sup> Jm athiop. Texte allein fehlt ber Sat: et morietur flius meus

Dies läßt uns schon ahnen, daß in unserer Apokalypse ber Messias als Mensch aufgefaßt und nicht in eine Wesensbeziehung zu Gott gesetzt werbe. Und bas geschieht benn auch so klar wie möglich. Zunächst erhält nach bem ursprünglichen Texte (7, 28 f. 13, 32. 37. 52) ber Messias von Jehova ben Beinamen "mein Knecht", was lebhaft an ben leibenben Knecht Jehova's bei bem Propheten Jaias erinnert 123. Auch fehlt bieser Beiname nicht, wo von dem Tode des Messias die Rede ist. Wir haben früher barauf hingewiesen, wie künstlich ber Targumist Jonathan die Anwendung jenes Epithetons auf ben Messias umgeht, während er boch sonft benselben an jener prophetischen Stelle vorherverkundet sieht. Pseuds-Esbras scheut sich nicht, zum Leiben bes Knechtes Jehova's auch noch das Sterben hinzuzufügen 124. Dennoch aber hat der Apo: kalyptiker ben Messias sich nicht in ebionitischer Weise vorgestellt als gewöhnlichen Menschen, von Vater und Mutter gezeugt. Das hätte ihn, der ungeachtet aller Abweichungen von dem gangbaren Jubaismus boch noch immer ein Jube war, sicher wieder zu der volksthümlichen, irdischen Messiasibee zurückgeführt 125. Seine apo-

Christus; er warb wegen bogmatischer Bebenken von dem Uebersetzer ober einem Ueberarbeiter weggelassen.

Das filius meus in dem lat. Texte ist: sicher aus natz entstanden, und dies hatte die Bedeutung des lat. puer, "Diener", "Anecht". Wir würden den dies noch als zweiselhaft bezeichnen, wenn nicht gerade auch der sterbende Messias jenen Beinamen erhielte. Dadurch wird man ganz bestimmt auf Is. 52 f. verwiesen.

<sup>124</sup> Nach seiner Zeit sindet sich bei jüdlichen Autoren der Gedanke von einem erniedrigten Messias häusiger ausgesprochen. Aber auch da sträubte man sich noch dagegen, den verheißenen Sohn David's sich als leidem vorzustellen. Darum mußte ein zweiter Messias, ein Sohn Joseph's, diese Rolle übernehmen. Daß von diesem schon bei Jonathan zu Jer. 30, L. 3, 5 die Rede sei, wie Wetstein Comm. ad Matth. 1, 1 behauptet, ikt unrichtig. Bgl. über die Erwartung eines doppelten Messias Bertholdt Christolog. Jud. p. 75, de Wette De morte J. Ch. expiat. p. 88 sqq.

<sup>126</sup> Er wäre bann auf bemselben Standpunkt angelangt, auf bem Tryphe in dem Dialoge Justin's steht. Dieser gibt (c. 89 f.) auch zu, und zwar mit Bezug auf die genannte Prophetie des Jsaias, daß der Messas leiden werde; er kann sich nur nicht zu der Annahme verstehen, daß derselbe des schimpslichen, im mosaischen Gesehe versluchten Kreuzestodes (Deut. 21, 22 f.) sterden sollte. Daß er gleichwohl den Messas als bloßen Menschen erwartete,

kalpptische Auffassung wies ihm hier einen Mittelweg: Der Messias ift ein menschliches Wesen ganz eigener Art, ohne Vater und Mutter, aus ber Tiefe bes Meeres vom Sturmwinde emporgetrieben und sliegend mit den Wolken des Himmels. Und wohin er sein Gesicht wenbet, und wohin seine Stimme ertont, zittert Alles und schmilzt, wie das Wachs vor dem Feuer. Gegen seine Feinde kampft er nicht mit Waffen, sondern mit dem Feuerhauche seines Mundes, mit dem Flammenzucken seiner Lippen, mit dem Funkensprühen seiner Zunge; und Alles bies vereinigt sich zum glühenden Sturme, um jene Feinde zu verzehren, so daß nichts von ihnen übrig bleibt, als der Staub ihrer Asche und der Rauch von ihrem Verbrennen. Es geschieht dies von dem Berge aus, den sich jener apokalyptische Rensch selbst gebildet hat, und auf dem er steht 126. Diese ganze Bision könnte nun an sich durchaus nicht zu dem Beweise verwandt. werben, daß Pseudo = Esbras sich unter dem Messias einen Men= schen gebacht habe. Denn wie alles Einzelne berselben boch offenbar bildlich ift, so dürfte auch Jemand das Emporsteigen des Menschen aus bem Meere vielleicht nur für ein apokalyptisches Bilb halten wollen, ohne an einen wirklichen Menschen zu benken. Sogar heißt es in dem vollständigern Texte, der Seher habe Einen aus dem Meere aufsteigen sehen wie einen Menschen 127. Aber in der= selben Wision wird dieses Wesen auch wie sonst als Knecht Jehova's bezeichnet. Außerbem heißt es auch von dem Messias 7, 28 f.: er werbe erscheinen und sterben. Durch Ersteres wird seine außer= gewöhnliche Herkunft angebeutet, burch Letteres aber alles Gött-

βαίδεπ wir oben gezeigt. Bezliglich bes Leibens bes Messias aber sagt et l. c. 89: παθητόν μέν τὸν Χριστὸν ὅτι αί γραφαὶ κηρύσσουσι φανερόν ἐστι εἰ δὲ διὰ τοῦ ἐν τῷ νόμῳ κεκατηραμένου πάθους βουλόμεθα μαθεῖν, εἰ ἔχεις καὶ περὶ τούτου ἀποδεϊξαι, unb c. 90: παθεῖν μὲν γὰρ ὡς πρόβατον ἀχθήσεσθαν οἴδαμεν εἰ δὲ καὶ σταυρωθήναι καὶ οὕτως αἴσχρως καὶ ἀτίμως ἀποθανεῖν διὰ τοῦ κεκατηραμένου θανάτου ἀπόδειξον ἡμὶν ἡμεῖς γὰρ οὐδ΄ εἰς ἔννοιιν τούτου-ἐλθεῖν δυνάμεθα.

<sup>126 13, 2</sup> ff. Wenn hier v. 32 in der Bulg. de corde maris sehlt, so ift auch dies wieder als anstößig von christlicher Hand beseitigt worden. Uebrigens sindet sich v. 25 dieser Zusat auch in der Bulg. vor.

<sup>127 13, 2</sup> nach bem arab.

liche von ihm ausgeschlossen. Können nun auch nicht die einzelnen Vistonen in unserer Apokalypse mit einauber in Einklang gebracht werben, indem jede für sich ein abgeschlossenes Ganzes bildet und auf ihre Weise einen Punkt der Messiaslehre ober Eschatologie behandelt, so sind doch keine sich gegenseitig aufhebende Anschauungen über wesentliche Dinge bieser Art in bem Buche sinnlos zusammengeftellt. Aus biesem Grunde kann nicht angenommen werden, ber Verfasser habe einmal den Messias sterben lassen, aber anderswo, bieser Behauptung widersprechend, ihn über bas Geschöpfliche erhoben. Es muß also jener apokalyptische Mensch einen wirklichen, allerdings außergewöhnlichen Menschen haben bezeichnen sollen. Mit dem Außergewöhnlichen dieses Menschen aber verhält es sich so: Er ist lange zurückgehalten worden vom Allerhöchsten. Endlich erscheint er, die Apokalypse sagt nach ihrer eigenen Deutung Meere, weil vor seinem Erscheinen ihn Niemand sah. Der Messias ist also kein Mensch, sondern ein einzig dastehendes räthselhaftes, aber geschöpfliches Wesen, welches als Mensch unter ben Menschen auftritt, die Feinde Jehova's vernichtet, die zerstreuten Stämme Israels mit den Resten von Juda vereinigt und viele Wunder wirkt zum Nuten ber Frommen (13, 32 ff.).

Daburch, daß Pseudo = Esbras ben Messias nicht als gewöhn= lichen Menschen auftreten läßt, hütet er sich, wie gesagt, vor der volksthümlichen Anschauung, die theologische bewahrend. Da er von der Zurückführung der zerstreuten Jøraeliten zu reden beginnt, beginnt auch für ihn die größte Gefahr, ber theologischen Auffassung untreu zu werden. Aber eben da bricht er auch ab, wo man mit ber größten Spannung einer Schilberung des messianischen Reiches entgegensieht. Ganz so entschieben und rein tritt also bei ihm bie theologische Auffassung nicht hervor, wie in der Himmelfahrt des Monses, indem immerhin noch einige Ausbrücke und Vorstellungen wenigstens als Anklänge an die gewöhnliche Messiasidee in unserer Schrift gefunden werden. Aber im Wesentlichen steht unsere Apo kalppse mit der vorhin besprochenen auf bemselben Standpunkte: benn von einem ewig herrschenben Messiaskönige weiß sie nichts.

16. So haben wir benn das viel verschlungene Gewebe

aller möglichen Erwartungen über bas Erscheinen und Wirken bes Messias zur Zeit Christi in etwa zu entwirren versucht. mag eine menschliche Phantasie erfinderisch genug sein, um die bamals vorhandenen Messiasideen noch um Eine zu vermehren. Und gleichwohl fehlte noch Eine. Es war diejenige, welche als göttlich vollzogene Thatsache in der Person und dem Leben Jesu uns entgegentritt, geheimnißvoll allerdings und darum die erfinderische Rraft menschlichen Denkens überragend, aber deßungeachtet alle berechtigten, rationelle wie mystische Bedürfnisse befriedigend, be= stimmt zur Lösung auch der scheinbarsten Widersprüche bei den Propheten, und für die Zukunft als Grundlage damals noch nicht geahnter, tiefsinniger Spekulation. Jener Eckstein, den die Bauleute verwarfen, wurde so zum Schlußsteine für bas Gebäude ber alttestamentlichen Weissagungen, bessen Construktion ohne ihn in vielen Einzelnheiten unverständlich geblieben wäre; und zugleich ward er zum Grundsteine für jenen neuen Tempel, der nach dem Gesichte Henoch's in der messianischen Zeit gebaut werden sollte bis in die Wolken. Darum bildet benn auch die Person und das Leben Jesu ben wahren und unzerstörbaren Mittelpunkt ber ganzen Weltgeschichte, und so sicher Niemand die Welt aus den Angeln heben kann, ebenso gewiß wird sie auch den einmal gesetzten Mittel= punkt ihrer Geschichte behalten, und in ihm ihren wahren Messias.

## VIII. Die Eschatologie.

1. Die Vorliebe, mit welcher die Juden ihre eschatologischen Vorstellungen ausgebildet haben, beruht hauptsächlich auf zwei Urssachen: auf der Wichtigkeit, die nach ihrer Glaubenslehre gerade diesem Stoffe zukam, und auf der natürlichen Neigung der Nation zur bilderreichen, phantastischen Ausstattung selbst der einfachsten Gebanken. Jene Wichtigkeit lag in der Verbindung der Schatoslogie mit der Messiaslehre, wie sie auf Grund eines Missersskändnisses biblischer Weissaungen dei den Juden vor Christus allgemein vollzogen wurde. Die Neigung zum Phantastischen aber

konnte natürlich bei keinem Lehrstoffe eine solche Befriedigung finden, als gerade bei jenem; und baher erklärt es sich benn, warum man ben ganzen Reichthum von Kühnheit und Lebenbigkeit bes Vorstellungsvermögens zur Ausbildung der dem jüdischen Geiste so wichtigen Lehre verwandte. Gleichwohl tritt in der alttestamentlichen Offenbarung selbst bas eschatologische Moment noch sehr in ben Hintergrund. Es wird ja, wenigstens in ben frühern Schriften bes Alten Bundes, so wenig und so dunkel von der jenseitigen Welt gesprochen, daß es nicht an solchen gefehlt hat, welche ben alten Israeliten den Glauben an ein ewiges Leben und eine in bemselben Statt findende Bergeltung nicht zuerkennen wollten. Und fogar in ber spätern Zeit, in welcher die Messiashoffnung schon in sehr bestimmter Geftalt und mit lebenbigen Farben ausgeschmückt uns entgegentritt, finden wir die jüdische Eschatologie doch nur in den ersten Anfängen vor. Das Buch bes Siraciden, zumal aber bas zweite Maccabaerbuch und das Buch ber Weisheit sind Zeugnisse bafür, baß man in den letten Jahrhunderten vor Christus weit entschiedener und mit größerer Klarheit den Blick auf ein jenseitiges Leben richtete, als bies in frühern Zeiten geschehen war. solcher Fortschritt ift zweifelsohne ber weitern Entwicklung ber Offenbarung zuzuschreiben, und nicht etwa einer Zersetzung bes ursprünglichen Jubenthums burch frembartige Elemente. Aber im Bergleich zu ben übrigen jübischen Lehren jener Zeit kann biese Entwicklung nur als eine beginnenbe angesehen werben.

Die jüdische Eschatologie ist also in dieser Beziehung mit der Messiaslehre nicht zu vergleichen. Und dennoch soll ihre reiche Entwicklung von der heißen Sehnsucht nach einem Messias bedingt gewesen sein? Allerdings; ja gerade diesem Verhältnisse muß es zugeschrieben werden, daß so spät erst und außerhalb des Gebietes der Offenbarung die Eschatologie die detaillirteste Gestalt erhielt. Die alttestamentlichen Offenbarungsurfunden reichen nämlich nicht die zeit hinein, in welcher man die Ankunft des Wessias sich als eben bevorstehend dachte. In der Zeit der Entstehung auch der jüngsten alttestamentlichen Bücher verschob man dieselbe noch in die Ferne. Unter welchen Beränderungen der irdischen Berhältnisse sie sich vollziehen werde, darüber hatten die Juden

damals nur dunkle und schwankende Ahnungen, welche sie an die schönen Bilder alttestamentlicher Prophetien anzulehnen von Jugend auf gewöhnt waren. Selbst die Idee von dem Gerichte des Messias, oder nach der ältern Ausdrucksweise, von "dem großen Tage Jeshova's" erweckte in der Borzeit noch keine bestimmten und klaren Borstellungen. Die auch später vorherrschende Erwartung einer Bernichtung der heidnischen Nationen, welche man mit jener Bersheißung verknüpfte, war sogar irreführend, oder doch einer äußerzlichen, einseitigen Auffassung sehr günstig.

Alle diese Gedanken wurden nun wie mit Einem Schlage geanbert, sobald die Messiashoffnung der Juden den Charakter ihrer Allgemeinheit ablegte, und man so zu sagen mit jedem Tage dem Rommenden entgegensah. Nun, da er in die irdischen Verhältnisse eintreten sollte mit ber vielseitigen und Alles umgestaltenben Wirksamteit, die man von ihm erwartete, mußte man auch anfangen, sich über die Dinge, die da kommen würden, bestimmte Bor= stellungen zu bilben. Lag es aber aus früher entwickelten Gründen an sich schon nabe, bas messianische Reich mit dem jenseitigen zu ibentificiren, b. h. mit der Ankunft bes Messias bas Ende ber Welt zu erwarten, so mußten die Juden sich zu einer so inhalt= reichen Erwartung gewiß noch leichter verstehen im Drange ber politischen Ereignisse jener Zeit. Rur ein Messias schien bas Juben= thum noch vor der völligen Auflösung bewahren zu können; und andererseits glich ber damalige Zustand ber menschlichen Gesellschaft, der Colog des Römerreiches nicht ausgenommen, doch allzusehr einer immer mehr zerfallenden Ruine, als daß nach menschlicher Berechnung an eine irbische Erneuerung und Verjungung hatte gebacht werben bürfen. Jeber Tag machte es burch die Ereignisse, die er brachte, ben Juden klarer: ber Messias erscheint, und das Ende dieser Welt ist da. Daß in dieser Gestalt der Messiashoff= nung schon Jrrthumer lagen, anderer, fleischlicher Erwartungen nicht zu gebenken, leuchtet ein. In den alttestamentlichen Offenbarungsurkunden findet sich barum auch nichts Derartiges. Unter ben Juben hingegen, zumal in frommen Kreisen, war die Phantaste um so geschäftiger, die jenseitige Welt zu beschreiben bis in die Heinsten Einzelnheiten hinein, wie sie nach jenen Erwartungen nun

sehr balb die staunenden Menschenkinder überraschen sollte. Für die bei der Nation der Juden stärkste und ergiebigste Geistesanlage konnte es, wie gesagt, keinen erwünschtern Gegenstand der Beschäftigung geben, als gerade diesen. Aehnlich wie bei der Engelslehre hat denn auch auf diesem Gebiete die jüdische Phantasie schöpferisch, ja fast zügellos gewaltet.

So schuf demnach der natürliche Hang des jüdischen Nationals charakters zum Phantastischen auf Grund einer mißverstandenen Wessiashoffnung die reichhaktige, halb richtige halb mythische Schoztologie zu einer Zeit, in welcher die religiöse Aufregung der Gemüther den höchsten Gipfel erstiegen hatte, während die Tagesereignisse dieselben stets in lebhafter Spannung erhielten.

2. Förbernd haben auf die rasche Entwicklung der jüdischen Eschatologie die schon damals unter den Juden bekannten hellenischen Vorstellungen über die Unterwelt eingewirkt. Hier fand man Vieles vor, was mit ächt jüdischen Lehren verbunden und zu einer Art System verarbeitet werden konnte. Theils stimmten auch alttestamentliche Ausdrücke mit den griechischen Vorstellungen überein, und dann griff man um so lieber zu den fremdartigen Elementen, als sie äußerlich nur Entwicklungen der in der Offenbarung selbst ausgesprochenen Andeutungen zu sein schienen. So kam es, daß Vilder, Ausdrücke, selbst Gigennamen aus dem griechischen Weythus in die jüdische Eschatologie aufgenommen wurden. Wird ja sogar im Neuen Testamente vom Habes und vom Tartarus gesprochen.

Dieser Einfluß des Hellenismus auf die Eschatologie der Juden offenbarte sich naturgemäß am stärksten wieder in Alexandrien, ju man kann sagen, dort seien fast unvermittelt Stücke griechischen

¹ Freilich soll adns die Uebersetzung von hier nicht ohne Rücksichtnahme auf die gebräucht in der LXX ist, jedoch auch hier nicht ohne Rücksichtnahme auf die gebräuchtliche griechische Terminologie; ebenfalls erklärt sich das ragragowr (2. Petr. 2, 4) "in den Tartarus wersen" nur aus dem Einslusse, welchen der Hellenismus damals über die religiöse Ausdrucksweise der Juden ausübte. Man darf aber auch nach dieser Seite hin nicht zu weit gehen. Mit Unrecht ist z. B. adou baoileior Weish. 1, 14 so gedeutet worden, als wenn es die Annahme eines Königs der Unterwelt voraussetz; das Baoileior steht hier ganz abstrakt, und bezeichnet in Berbindung mit adns das Reich des Todes.

Wegypten aus machte sich dann jener Einsluß auch über die eschatoslogischen Vorstellungen im Mutterlande des Judenthumes geltend; zum Theil mögen außerdem noch die palästinensischen Juden unsmittelbar mit dem zu ihnen dringenden Hellenismus ihre Eschatologie befruchtet haben. Wie bei allen übrigen doktrinellen Stoffen, so ward auch hier von den Palästinensern eine förmliche Verschmelzung der einander so fern liegenden Elemente vollzogen. Das Judenthum herrschte indeß im Mutterlande so bedeutend vor, daß es noch als das aufnehmende Element bezeichnet werden kann; der Hellenismus gab ihm nur eine neue Gestalt und theils auch neuen Inhalt, jedoch ohne seinen scharf ausgeprägten Charakter zu verwischen. Besonders klar tritt dieses Verhältniß bei der Eschatologie zu Tage. Hier erstennt man noch sehr deutlich die Vestandtheile der griechischen Northen, und deunoch erscheinen sie judaisirt.

Beginnen wir mit ber Darlegung bes Einzelnen. Dem Buche ber Weisheit, als bem sonst einzigen Zeugen bes dogmatisch correkten Alexandrinismus, tritt bei unserm Gegenstande ergänzend und erläuternd das zweite Maccabäerbuch zur Seite. Schon bei bem geringen eschatologischen Gehalte, welchen diese Werke bieten, wollen wir die Eintheilung des Stoffes nicht unterlassen, welche bei dessen sonstiger Reichhaltigkeit nothwendig erscheint. Die naturgemäßeste Eintheilung sowohl in sachlicher als in formeller Beziehung ist zweifelsohne die, nach welcher das jenseitige Leben nebst Allem, was dazu gehört, in seiner gegenwärtigen Gestalt zuerst in Betracht gezogen wird, und bann alles basjenige, was mit der Ankunft bes Messias zum Gerichte, mit bem Weltenbe in Zusammenhang steht. Ueber den ersten Abschnitt unsers Lehrstoffes ertheilt uns das Buch der Weisheit nicht so dürftige Aufschlüsse wie über den zweiten. Der Verfasser bekämpft ausführlich und mit vielem Rachbruck ben Materialismus (c. 2 f.), indem er die Hoffnung der Guten auf eine Vergeltung im Jenseits für wohl begründet erklärt?. Ihr jenseitiger Zustand wird beschrieben als ein Zustand des Friedens,

J,

<sup>2</sup> Auch Grimm im Ereg. Handb. zu b. Apokr. VI, 41 meint, im Uns fterblichkeitsglauben und in der darauf begründeten Lebensanschauung thue

bes Glanzes und ewiger Herrschaft (3, 3 ff.). Finsterniß hingegen erwartet die Bösen in der andern Welt (17, 20).

Wo möglich noch klarer spricht sich ber Verfasser bes zweiten Maccabäerbuches über das Fortleben ber Menschen nach dem Tobe aus (6, 26. 7, 23 u. s. w.). Was dieser Schrift aber eine besonders hohe dogmatische Wichtigkeit gibt, ist bekanntlich der Umstand, daß sie sich über diese dunkle, allgemeine Vorstellung erhebt, um uns ziemlich klare Einblicke in einzelne Lebensverhältnisse ber abgeschiebenen Seelen zu gestatten. Nachbrücklich muß hierbei hervorgehoben werden, daß nicht etwa der Verfasser für sich allein solche spezielle Anschauungen gehabt habe, sondern auch in diesem Punkte zugleich Berichterstatter habe sein wollen, wie die frommen Juden seiner Zeit über jene Dinge gebacht hätten. Mit seiner Erzählung von dem Todtenopfer des Judas Maccabaus für die gefallenen Israeliten verbindet er nämlich die Bemerkung, Judas habe in seinem Glauben an die Auferstehung (b. i. zugleich an das Fortleben nach bem Tobe) wohl baran gethan, jene Opfer zu veranstalten, und ber Zweck berselben sei gewesen, die Reinigung der Verstorbenen von ihren Sünden zu bewirken 3. Man sieht: der Verfasser berichtet über die religiösen Anschauungen und die darauf beruhende Handlungsweise des Judas, nicht ohne die verstohlene Andeutung, daß es auch andere Ansichten über Leben und Tob in jener Zeit gegeben habe, materialistische nämlich; er selbst spricht sich bann beifällig über den Glauben an ein Fortleben nach dem Tode aus und bezeichnet das Opfern für die Verstorbenen nur als bessen Corollar. Eine neue Lehre will er also nicht mittheilen, er tritt bloß als Zeuge und Bestätiger eines unter ben frommen Jeraeliten verbreiteten Glaubens auf. Der Hauptinhalt dieses Glaubens aber war, daß die Seelen der Abgestorbenen noch von ihren Sünden gereinigt werden könnten, und daß dies durch die Darbringung von

das B. der Weish. den letzten Schritt zum Christenthume im Gebiete des Judenthums.

<sup>3 12, 43</sup> ff. Die Texte weichen an dieser wichtigen Stelle etwas von einander ab, ohne jedoch einen wesentlich verschiedenen Sinn zu bieten.

sogenannten Sündopfern zu ermöglichen sei 4. Natürlich konnte bie lettere Ansicht nur auf bem Boben bes Judenthums bestehen, und mußte der ihr zu Grunde liegende Gedanke unter andern Berhält= nissen eine andere Gestalt erhalten. In wie weit aber eine Sun= benreinigung nach bem Tobe noch Statt finden könne, barüber berichtet unser Verfasser ebenso wenig etwas, als über die Art und Weise dieser Reinigung ober die Bedingungen, unter welchen sie allein möglich sei. Weiter scheint man also in diese Geheimnisse nicht vorgebrungen zu sein, als baß man erkannte, noch im Jenseits gebe es eine Verzeihung, und die Lebenden vermöchten suhnend dieselbe ben Abgeschiedenen zu vermitteln. Daß diese Doktrin, in ihrer Allgemeinheit und noch nicht durch Spekulation mit Lehren verbunden, leicht irreführend werden und bann zu extremen, ja trankhaften Bekämpfungen verleiten konnte, liegt auf ber Hanb. Das vierte Buch Esbras scheint von letzterm Bestreben nicht unberührt geblieben zu sein. Doch hierüber später. Wir haben vorerft noch eine andere Lehre über die Lebensverhältnisse der Abgeschiedenen als eine unter den frommen Israeliten verbreitete hervorzuheben. Sie ist allerdings nur in eine Traumerscheinung eingekleibet, welche Jubas Maccabaus hatte und ben Israeliten zum Troste und zur Ermuthigung in ihren Kämpfen erzählte (15, 11 ff.). Aber wollte man selbst annehmen, das Gesicht sei nicht Folge göttlicher Gin= wirkung auf den Schlafenden gewesen, so muß doch zugegeben werben, daß ganz frembartige, unbekannte Borstellungen ober Ibeen in bem natürlichen Prozesse bes Traumlebens die Seele nicht beschäf= tigen. Aus den jene Vision bestimmenden Anschauungen darf also sicher auf die den Geist des Judas erfüllenden Ideen geschlossen werben. Nun erklärt aber außerbem unser Verfasser jenen Traum

Daß alttestamentliche Sündopfer gemeint seien, erhellt klarer aus dem griech. Terte: περὶ άμαρτίας θυσία, als aus dem lat.: pro peccatis mortuorum sacrisicium, und ebenso aus dem Ausbrucke ròv ἐξιλασμὸν ποιήσασθαι, als aus dem lat. exorare. Bielleicht wird auch Tob. 4, 17 (Bg. 18) und Sir. 7, 33, (Bg. 37) eine Sitte erwähnt und als lobenswerth empfohlen, welche mit dem Beten und Opfern für Verstorbene zusammenhängt. Bgl. darüber Reusch Das B. Tobias S. 49 ff.

auch seiner Seits für glaubwürdig (akioniorov), billigt also, wie sehr man auch den Inhalt dieser Erklärung beschränken mag, aus jeden Fall die in ihm liegenden dogmatischen Gebanken. Der Traum selbst ist solgender: der Hohepriester Onias erscheint dem Judas Fürditte einlegend für das ganze Volk. Dies könnte noch auf die Idee des Hohepriesterthums zurückgeführt werden, so daß ein Fürditten in der andern Welt in diesem Gesichte noch nicht gelehrt wäre. Aber neben Onias tritt auch noch der Prophet Jeremias auf, und jener berichtet dem Träumenden, daß dieser der Prophet sei, der viel bete für das Volk und die heilige Stadt. Das kann sich nur auf das Leben und Handeln im Jenseits beziehen. Demnach muß der Glaube an die Fürditte der Seligen für die Lebenden damals unter den Juden ebenso verbreitet gewesen sein, wie der andere an die Wirksamkeit des Opferns der Lebenden für die Todten. Auch unser Versasser tritt bestätigend für denselben ein.

Diese wenigen, wenngleich ziemlich bestimmten Aeußerungen 3. über das jenseitige Leben finden sich in den kanonischen Schriften der spätern Zeit. Daß man in Aegypten mit der Spekulation nicht wesentlich über ihren Inhalt hinausging, begreift sich leicht. Stoff boten sie in dieser Hinsicht nicht bar. Bildliche, apokalyptische Vorstellungen ließen sich bei Weitem eher mit ihnen verbinden als mystisch = allegorische Begriffe. Der Vertreter ägyptischer Theosophie, Philo, hat es darum auch hauptsächlich bei den in der biblischen Lite= ratur niedergelegten allgemeinen Gebanken gelassen und bloß bahin geftrebt, sie mit dem philosophischen Gewande zu umkleiben. Nur das ist bei seiner Lehre im höchsten Grabe bemerkenswerth, daß auch er von einer Fürbitte der Führer des Volkes in ihrem jenseitigen Zu= stande für das Wohl ihrer Angehörigen redet. Er thut dies an der bereits angeführten Stelle über die messianische Zukunft. ben dem Volke dann zu Theil werdenden Tröstungen erwähnt er nämlich auch die Gebete der aus diesem Leben abgeschiedenen frommen Volksführer 5. Zugleich fügt er bei, daß sie dieses Vorrecht von

<sup>5</sup> De execrat. §. 9 (ed. Mang. p. 436): δευτέρω δε, τη τωχ άρχηγετών τοῦ έθνους όσιότητι, ὅτι ταῖς ἀφειμέναις σωμάτων ψυχαῖς ἄπλαστον καὶ γυμνὴν ἐνδεικνυμέναις πρὸς τὸν ἄρχοντα θεραπείαν, τὰς ὑπὲρ υἰῶν καὶ θυ

Sott als Ehrengeschenk empfangen würden, und daß dadurch ihr Dienst vor Gott eine bestimmte und belebte Gestalt annehme. Philoscheint das Recht und die Vollmacht des Fürdittens auf die Volks- führer beschränkt zu haben; und auch unter den Juden überhaupt muß die Idee einer jenseitigen Hülseleistung durch Gebet meistens mit den bekannten Namen aus der israelitischen Geschichte verbunden worden sein, wenigstens überall, wo die angeführte Erzählung des zweiten Maccabäerbuches als Typus der betreffenden jüdischen Ansichauung galt. Eine solche Auszeichnung, sosern sie nicht die zur Ausschließlichkeit sich steigert, wäre selbstverständlich nicht allein zuslässig, sondern sogar dogmatisch sehr wohl begründet.

4. Wenden wir uns nun nach Palästina, so braucht nicht erst bemerkt zu werden, daß die besprochenen eschatologischen Ideen Aegyptens auch unter den Juden des Mutterlandes verbreitet waren, weil ja auch hier die in Aegypten versaßten Theile der grieschischen Bibel in hohem Ansehen standen. Aus den spätern kanosnischen Schriften aber, welche in Palästina entstanden, haben wir dem vorhin ausgehobenen dogmatischen Material kaum etwas beizusügen; es sei denn, daß sie an manchen Stellen mit viel größerm Nachsbruck, als es früher geschehen war, auf die sichere Hoffnung eines zustünstigen ewigen Lebens hinweisen. Natürlich ist hierin kein neues Woment enthalten; speziellere Mittheilungen über das jenseitige Leben werden aber in jenen Büchern nicht gemacht.

An diese wenigen Andeutungen der kanonischen Literatur anstnüpfend schuf unter den vorhin entwickelten Umständen die jüdische Phantasie nun bald einen Reichthum von neuen schwankenden Vorsstellungen, die mitunter selbst jene kräftigen und gesunden Lehren über das jenseitige Geisterreich krankhaft überwucherten. Als das älteste für unsere Betrachtung sehr ergiebige Dokument begegnet uns das Buch Henoch. Sein apokalyptischer Charakter sowie die Tendenz seiner Abfassung läßt schon erwarten, daß es recht viele

γατέρων ίκετείας ούκ άτελεῖς εἰώθασι ποιεῖσθαι, γέρας αὐτοῖς παρέχοντος τοῦ πατρὸς τὸ ἐπήκοον ἐν εὐχαῖς.

In dem Abschnitte über die Anthropologie, bei der Besprechung der Unsterblichkeitslehre ist das Nöthige hierüber gesagt worden.

Aufschlüsse über das Jenseits und die große Weltkatastrophe erstheilen wolle. Wie gerne man aber bei diesem Stoffe zu den fertigen Vorstellungen der Griechen griff, oder besser gesagt, wie sehr man genöthigt war, wegen des großen Mangels an speziellen jüdisch eschatos logischen Vorstellungen die betreffenden hellenischen, etwas judaisirt, in's Judenthum hinüberzunehmen, dies kann aus keinem Schriftwerke so klar erkannt werden als aus jenem. Gerade gegen die Weltanschauung des Hellenismus gerichtet, nimmt es so wichtige Stück, nur wenig verändert, aus demselben auf. Dieser Umstand dürste nun nach dem Gesagten hinlänglich aufgeklärt sein.

Der Verfasser berichtet über die Lage des Hades, sowie über bie des Paradieses. Zener liegt im äußersten Westen (22, 1), dieses im Often jenseits des erythräischen Meeres (32, 2). hierin zeigt sich offenbar ber Ginfluß hellenischer Anschauung. Fragen wir aber nun, — und diese Frage ist für unsern Zweck die wichtigste — was der Verfasser unter Habes und unter Paradies verstanden habe, so mussen wir gleichmäßig auf die beiden Hauptquellen seiner eschatologischen Ibeen zurückgehen. Der Begriff bes Habes wird uns aus dem griechischen Mythus, der des Paradieses aus der jüdischen Ueberlieferung klar. Den Habes beschreibt der Verfasser nämlich mit großer Ausführlichkeit ganz nach ber Anschauung ber Griechen, wie wir dies bei der einleitenden Besprechung des Buches - Henoch im Einzelnen bargelegt haben. Er rebet von einem feurigen Strome, ber sich in ein großes Meer gegen Westen hin ergießt, in welches die untergehende Sonne täglich untertaucht (17, 4 ff.). Hier an großen Strömen wandeln die Sterblichen, d. i. die Abgestorbenen. Schon nach dieser Darstellung wäre es verfehlt, den Hades für die Hölle halten zu wollen, ba nicht von Verbammten, sonbern von den Sterblichen überhaupt die Rebe ist. Auch würde dies ber zu Grunde liegenden hellenischen Anschauung schnurstracks entgegen sein, nach welcher ber Habes, die Unterwelt, als Aufenthaltsort ber Verstor= benen, vom Tartarus, bem Strafort ber Verurtheilten, wohl unterschieden werden muß. Endlich ist in unserm Buche selbst, getrennt vom Habes, die Gehenna als Strafort der Bosen genannt. Indessen wird doch die griechische Idee vom Hades von unserm Ber= fasser etwas modificirt, und zwar geschieht bies burch eine concurrirende jüdische Vorstellung. Der Hades erscheint nämlich hier nicht als Aufenthaltsort aller Verstorbenen ohne Unterschied, sondern nur als der der sündhaften Menschen, so zwar, daß er diese vorläufig aufnimmt bis zum Anbruche des großen Gerichtstages.

Auch die Guten besitzen ihre einstweilige Aufenthaltsstätte, bis sie nach ber allgemeinen Umgestaltung ber Welt auf ewig in's Reich ber Engel und ber Seligen gelangen, und jene vorläufige Aufent= haltsstätte ist das im Often gelegene Paradies. Dies wird natür= lich von unserm Verfasser burchaus in jüdischer Weise beschrieben. In bemselben befindet sich der Baum des Lebens, der die Seligen nährt (24, 4 ff. 25, 5), ber Baum ber Erkenntniß, ber ihnen Weisheit verleiht (32, 3). Da unmittelbar an die letztere Bemerkung die Erzählung angeknüpft wird, wie Abam und Eva un= erlaubter Weise von dem Baume der Erkenntniß gegessen haben und aus dem Paradiese vertrieben wurden, so erkennt man, daß unter Paradies unser Verfasser das irdische versteht, in welchem die Anfänge ber Menschengeschichte sich ereigneten. Dasselbe benkt er sich für die Lebenden verschlossen, aber bestimmt, die tugendhaften Abgestorbenen einstweilen zu beherbergen und mit der Fülle seiner Güter zu erquicken. So kehrt also nach seiner Anschauung ber bewährt erfundene Mensch wieder an den Ort zurück, aus dem die Sünde das erste Paar vertrieb. Am Ende ber Dinge sollen dann alle vorläufigen Zustände aufhören, um den ewig dauernden Plat zu machen. Der Habes entläßt bie Empfangenen in die Hölle, das Paradies die Seinigen, damit sie in der neuen, verklärten Welt am Leben ber Engel participiren.

Jedoch muß der Verfasser gleichwohl an ein Fortbestehen der genannten Orte gedacht haben. Denn er redet von Seelen, die auf ewig im Hades bleiben, während die ächten und rechten Versdammten am Tage des Gerichts der Hölle überliefert werden. Es sind dies diejenigen, welche schon auf Erden bestraft wurden?. Sie

<sup>7</sup> Es liegt dieser Annahme derselbe Gedanke zu Grunde, welcher auch die Aeußerung Seder Olam c. 4 veranlaßte, die in Noa's Fluth untergesgangenen Menschen kämen weder in die zukünftige Welt, noch in's Gericht. Die Sündsluth wird hier als ausreichende Strafe angesehen.

werben nicht "getöbtet" am Tage bes Gerichts, sonhern bleiben im Habes, während die noch völlig Ungestraften gebunden werden in Ewigkeit (22, 13). Mit Rücksicht auf die erlittenen irdischen Strafen wird also für solche eine Art von Mittelzustand angenommen, der mit dem Vorarreste der Verdammten identisch ist. Fast ebenso sehr aber, als bieser Mittelzustand sich von dem christlichen Fegfeuer unterscheidet, ist auch das Paradies des Buches Henoch von dem Weder ist es die Unent= sogenannten limbus patrum verschieben. schiebenheit der sittlichen Qualität, welche die Seelen an ihren Aufenthaltsort fesselt, noch der Mangel einer Versöhnungsthat, welcher das Vorhandensein eines zeitweiligen Uebergangszustandes begründet; die provisorischen und vorübergehenden Lebensverhältnisse der Menschen sind nach dem Buche Henoch nur von der Fortbauer der irdischen Entwicklung bedingt. Wie der Zustand des Menschen während der Trennung von Seele und Leib an sich etwas Unnatürliches und darum Borübergehendes ist, so bachte man, können auch bie mit diesem Zustande verbundenen Lebensverhältnisse nur etwas Außergewöhnliches und Provisorisches sein. Bei dem Weltende wird der Messias sein Reich eröffnen und das ganze geschöpfliche Dasein in ein neues Leben einführen. Alsbann gehen benn auch bie Provisorien zu Ende 8.

Ueber die Verbindung der jenseitigen Geister mit den irdischen

<sup>•</sup> Eine ähnliche Vorstellung findet sich auch mitunter bei driftlichen Schriftstellern des Alterthums. Wir erwähnen nur Juftin, welcher (Dial. c. Tryph. c. 80) ber orthoboren Lehre von ber Auferstehung die häretische Annahme gegenüberstellt, die Seelen kamen sofort nach bem Tobe in den Himmel. Diese Gegenüberstellung hat offenbar die Ansicht zur Voraussetzung, daß die Seele getrennt vom Leibe an einem andern Orte fich befande, als verbunden mit ihm nach bem Auferstehungstage. Ginige Zeilen weiter verbindet aber Justin mit dieser Lehre die diliastische. Man erkennt hieraus klar, daß sein eschatologisches System von dem Judenthum beeinflußt ift. Iren. adv. haer. V, 31, 2 spricht von einem "bestimmten, unsichtbaren Ort", an ben bie Seelen nach bem Tobe versett würden. Ausbrücklicher noch nennt Origenes (De Princ. II, 11) ben "irbischen Ort, welcher in ber h. Schrift Paradies heißt" als den ersten Aufenthaltsort der Abgestorbenen. aber Frenäus noch an ber genannten jübischen Vorstellung festhält, hat Drigenes jene Idee vom Paradiese jum Ausgangspunkte einer Art Theosophie gemacht, indem er eine allmälige Läuterung und ein berfelben entsprechenbes

spricht sich das Buch Henoch nur dahin aus, daß die Gerechten im Paradiese mit den Engeln für die Menschen beten (39, 5). Es redet hierbei nicht, wie Philo, von den Führern des Volkes allein, sondern von den Gerechten überhaupt.

In wieweit die eben bargelegten Anschauungen allgemeinere Berbreitung unter ben Juden der letzten vorchristlichen Periode genossen haben, burfte sich schwer bestimmen lassen. Jeboch kann man aus bem hohen Ansehen, bessen sich bas Buch Henoch erfreute, sowie aus manchen Einzelnheiten seiner Darstellung wohl mit Sicherheit entnehmen, daß zum Theil wenigstens jene Anschauungen bei den Juben fich ziemlich unbeftritten einbürgerten. Denn die Vorstellung über bas Paradies, den Lebensbaum und manches Undere findet sich auch in andern jüdischen Schriften, und ist Einiges bavon, natürlich nicht ohne die nöthigen Aenderungen, sogar in die christliche und spät=jüdische Anschauungsweise übergegangen. Neben jenen Vor= stellungen bestehen aber auch noch andere, die zum Theil sehr leicht mit ihnen in Einklang zu bringen sind. So heißt es im vierten Maccabäerbuche (§. 13), die Guten würden in den Schooß Abraham's, Isaat's und Jakob's aufgenommen. Dieser Ausbruck schließt die Vorstellung vom Paradiese nicht aus, vielmehr werden die Patriarchen als bort lebend gedacht, bereit ihre getreuen Kinder zu sich zu nehmen. Nach der antiken Sitte, so zu Tische zu liegen, daß der Eine den Andern am Busen, bezüglich im Schooße hatte, bilbete sich für bas vertraute Verhältniß die bilbliche Bezeichnung aus: Jemanden im Schooße sein 9. An der genannten Stelle ist also nur die Metapher gewählt für den stehenden biblischen Sprach= gebrauch: zu ben Bätern versammelt werben. Aus der bekannten Parabel des Heilandes von dem armen Lazarus, der in den Schooß Abraham's getragen wurde 10, läßt sich schließen, daß damals jenes

allmäliges Emporsteigen bis in den höchsten Himmel hinein annimmt. Man meint an jener Stelle den Philo zu vernehmen.

In der weitesten Uebertragung, welche denkbar ist, wird hierdurch Joh. 1, 18 sogar das Verhältuiß der göttlichen Personen zu einander bezeich= net: ὁ μονογενής υίος, ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρός ("welcher ange= lehnt ist an des Vaters Busen").

<sup>10</sup> Lut. 16, 22 f.

Bild bereits ein gewöhnliches, allgemein bekanntes geworden war. Sleichbedeutend und dem Ausdrucke nach fast sich vollständig deckend mit jenem des vierten Maccabäerbuches ist der andere neutestamentsliche Sprachgebrauch: mit Abraham, Jsaak und Jakob zu Tische sitzen 11, der ebenfalls zur Zeit Christi ein allgemein verständlicher, also auch verbreiteter gewesen sein muß. Wie gesagt, alle diese Ausdrücke, denselben Sinn bezeichnend, widersprechen der Vorstellung von dem Leben der Abgestorbenen im Paradiese nicht, sondern setzen dieselbe nur voraus.

Allerdings darf man nun andererseits nicht behaupten, es habe Einstimmigkeit über die jenseitigen Verhältnisse unter ben Juden Denn gerade bei einem der wesentlichsten Punkte, bei geherrscht. der Vorstellung über das Paradies, findet sich doch eine Meinungs= verschiedenheit vor. War auch die im Buche Henoch niedergelegte Meinung sehr verbreitet, indem sie der ganzen essenischen Sette angehörte, so sind doch auch entgegengesetzte Ansichten geäußert worden. Zwar geschah dies erst in späterer Zeit; aber wenn man nicht annehmen will, daß ein so eingefleischter Jude, wie z. B. der Verfasser bes vierten Buches Esbras, allgemein anerkannte jübische Ibeen burch christliche zu ersetzen wagte, so mussen wir schließen, auch ein Jube habe über die Einrichtungen bes Jenseits andere Ansichten haben können, als die vorhin dargelegten. Das ist freilich hervorzuheben, daß in der vorchristlichen Literatur des Judenthums von dem Paradiese nur in dem früher entwickelten Sinne gesprochen, und erst später dieser Name auf den Himmel selbst übertragen wird 12. Letzteres ist einfach baraus zu erklären, baß die Ibee von einem provisorischen Himmel im Christenthume auf-

<sup>11</sup> Matth. 8, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zwar hat man eine Stelle aus bem Pfalt. Sal. (14, 2) in letterm Sinne gebeutet, wie bies noch von Bretschneiber (Lex. N. T. s. v. xa-ράδεισος) geschieht. Die Stelle lautet: όσιοι αυρίου ζήσονται έν αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ παράδεισος κυρίου τὰ ξύλα τῆς ζωῆς όσιοι αὐτοῦ. Wie schon ber Plural τὰ ξύλα zeigt, und be la Cerba in seinen Scholien z. b. St. bemerkt hat, fönnen nur die Frommen selbst unter παράδεισος und ξύλα τῆς ζωῆς verstanden sein. Der ächt salomonische Sprachgebrauch ist hier nachs geahmt, nach welchem die Frommen mit der blühenden Begetation verglichen werden. Diese Stelle kann also ebenso wenig wie irgend eine andere zum Bes

gegeben wurde und der Ausbruck Paradies in Folge dessen eine andere Berwendung erhielt. Zumal ist in dieser Hinsicht die juden= dristliche Literatur der ältesten Zeit sehr lehrreich, indem hier die frühere jübische Ausbrucksweise noch beibehalten, aber als Einkleibung neuer, christlicher Gebanken angewandt erscheint 13. Aber auch auf jübische Schriftsteller hat sich der Einfluß des Christenthums so weit Geltung verschafft, daß auch von ihnen der dristliche Begriff mit bem Worte Paradies verbunden, und badurch mittelbar die jüdische Ibee aufgegeben wurde. Zum Beweise hierfür wollen wir uns nicht auf den Traktat Edajoth in der Mischna berufen, in welchem (2, 10) bas Parabies ber Gehenna gegenübergestellt wirb. Denn schon in den ältern Pirke Aboth (5, 19 f.) steht "Eben" im Gegen= sate zu ber Hölle, ganz identisch mit "jener Welt". Aber als bester Beleg bietet sich uns die Anschauungsweise des vierten Buches Es= bras bar. Hier wird nämlich auch an mehrern Stellen vom Para= biese und vom Lebensbaum mit der unverwelklichen Frucht ge= sprochen; aber immer so, daß barunter nur der Himmel mit der ewig bauernben Seligkeit verstanden werden kann 14. Durch diese übertragene Bebeutung bes Wortes Parabies warb benn natürlich die gewöhnliche jübische Vorstellung, daß die Guten vorläufig in bem für Abam und Eva geschaffenen Paradiese lebten, verbrängt.

weise bienen, daß in der vorchristlichen Zeit παράδεισος auch Himmel bes beutet habe.

Bährend es zweiselhaft ist, was Paulus (2. Kor. 12, 4) unter napastesog versteht, will Joh. (Offenb. 2, 7), sich übrigens ganz ber jüdischen Aussbrucksweise bedienend, offenbar damit den Himmel bezeichnen. Ganz dasselbe ist von dem judenchristlichen Verfasser der Testamente der Patr. zu sagen. Bgl. Test. Levi n. 13. 18. Dan. n. 5. Auch in dem jüdische Ausbrucksweise enthaltenden Evang. Nicod. herrscht dieselbe Anschauung vor. Die Stellen in e. 10. 19 entschen nicht; c. 25 sq. aber wird unter napadersog sicher der Himmel verstanden; denn der Messias führt Abam und die Gerechten aus dem Hades in dasselbe ein, in welchem sich nur die (gemäß der jüdischen Ueberlieserung der Erde leiblich und ohne Dazwischenkunft des Todes entzstäten) Henoch und Elias besinden, und der reumüthige Schächer (cs. Luk. 23, 43). Die Bemerkungen Thilo's (cod. apocr. N. T. I, 748) gegen diese Ausschlang sind gekünstelte Ausreden.

<sup>14</sup> So 7, 36. 91. Es wird sogar 4, 7 f. mit dem Ausbruck Himmel und Paradies gewechselt. Vgl. auch 8, 52.

an, bof on

1 11.4 4

r riiki in

ing nicht

1 (5, 37) High

châlter be- a cantil

er erfreuen En 88 8

er seiner An witte if

bekümmer:

**Weltgericht** 

Bild bereits ein gewöhnliches, allgemein beGleichbedeutend und dem Ausdrucke nach mit jenem des vierten Maccabäerbuches
liche Sprachgebrauch: mit Abraham
sitzen 11, der ebenfalls zur Zeit Calso auch verbreiteter gewesen
Ausdrücke, denselben Sinn bes von dem Leben der Abgests
bieselbe nur voraus.

Ubgeschiebenen ===== Allerdings b **5.** e Till e reibt. Den Kor: habe Ginstimmigkeit. Eig ber .. eer Geist nieder ver ber geherrscht. Will. wird er als ein böser befunden, p ber Vorstellune ... ren bis zum Gerichte (7, 68 ff.). Die verschiebenhe' ... hingegen bleiben sieben Tage lang frei, um sich Meinung gehörte aule Einrichtungen ber Unterwelt anzuschauen, und bann Zwa- sie in ihre Behälter ein, wo sie verschlossen bleiben bis zum ber Vergeltung (7, 73 ff.). Die frühern, jüdischen Vorstellun= pon dem Habes und dem Paradiese, wie das Buch Henoch sie seerliefert hat, sind also hier völlig Preis gegeben. Auf bas Parabies ist der christliche Begriff übertragen; und der Zwischenzustand ber Seelen, ber bosen mit ihrem Umherirren, und ber guten mit ihrem Warten auf Vergeltung in ben Gräbern ber Unterwelt, erhält fast eine griechisch = philosophische Gestalt 16.

Zum Theil ist wohl, wie gesagt, diese ganze Aenderung veranslaßt worden durch die Uebertragung des christlichen Begriffes auf das Wort Paradies. Denn der ursprünglich jüdische Begriff für dieses Wort war der im Buche Henoch sestgehaltene. Erst dessen Widerstreit mit der christlichen Offenbarungslehre gab für die Folge dem Worte eine neue Bedeutung und rief so indirekt selbst eine

Bolkmar 4. B. Esdras p. 85 hat also Unrecht, wenn er die habitacula der Gerechten für die Gräber hält; denn dieselben sind jedenfalls identisch mit den promptuaria, welche sich in der Unterwelt befinden. Was das Grab auf Erden für den Leib, das ist das habitaculum in der Unterwelt sür die Seele.

<sup>16</sup> Bgl. 3. B. Plato Phaed. c. 57.

hatologischen Anschauungen auf bem Gebiete bes So stark wirkte indest die frühere Gewöhnung it ohne wesentliche Beschäbigung des Dogma's, isteller an der ursprünglichen Bedeutung bes Iten, und consequent nach jübischer Weise te sich in einem Mittelzustande bachten 17. ine andere Anschauung zu besprechen Umfange in dristliche Darftellungen Paradiese. Sie ist wesentlich ans auf bem acht driftlichen Stanb= w angesehen werden. Die Be= rem geistigen Substanz, die sich aller , ist für ben nur wenig ober gar nicht philo= \_\_\_ woeten Menschen eine unlösbare Aufgabe. Bei ber gephilosophischen, aber stark vorherrschenden sinnlichen Be= g der Juden mußte es barum selbst den Einsichtigern schwer n, sich den richtigen Begriff von einer aus dem Leibe-geschiede= Seele zu bilben, und noch schwerer ben einmal gebilbeten rein Wir finden aus diesem Grunde in der judischen ewahren. tur die Erscheinung, daß ungeachtet aller Bestimmtheit, mit er man die vorübergehende Trennung von Seele und Leib im lehrte, boch immer wieder von der Seele gesprochen wird, als

Dies geschieht, wie es scheint, auch Act. Phil. §. 26 f. 30 bei Tischen-Act. Apost. apocr. p. 86 sq. Dort wird nämlich erzählt, der Apostel ppus habe durch sein Gebet bewirkt, daß Götzendiener von der Erde verzigen worden seien. Der Erlöser habe diese aus dem "Hades" wieder lzeführt und zur Strafe eine 40tägige Ausschließung aus dem Paradiese bessen hinscheiben über den allzu eifrigen Apostel verhänzt, er selbst sei ausgesahren gegen "Himmel". Der Himmel wird also hier von dem diese unterschieden, und da auch der Hades nicht die Hölle, sondern nur instweisiger Ausenthaltsort der Berstorbenen sein kann, so sinden wir vielzin dieser judenchristlichen Schrift die ältere Borstellung des B. Henoch r, nach welcher der Hades sit die Gottlosen, und das Paradies im schiede vom Himmel für die Frommen einstweisen als Wohnort des it ist. Anders verhält es sich mit Hist. nativ. Mar. et insant. Jes. c. 21, n Engel mitten durch den Himmel sliegend in's Paradies gelangt. Hier steinen Fall an das irdische Paradies zu benten.

Gleichwohl aber konnte ber Verfasser die Ansicht nicht aufgeben, daß bie Seelen bis zum Gerichte, bezüglich bis zur Welterneuerung nicht im Himmel, sondern an andern Orten verweilten. Er benkt sich barum die Seelen der Guten in verschlossenen Behältern (5, 37) und bes Lohnes noch nicht theilhaftig (4, 35). Diese Behälter befinden sich in der Unterwelt (4, 41) 15. So wenig aber erfreuen sich beren Bewohner einer ungetrübten Seligkeit, daß sie bekummer: ten Herzens sind wegen der Schreckensereignisse, die das Weltgericht begleiten werben (13, 17). Pseudo=Esbras ist in dieser seiner Anschauungsweise so sicher, daß er die Schicksale der Abgeschiedenen unmittelbar nach dem Tobe bis in's Einzelne beschreibt. Den Körper verlassend, heißt es bei ihm, wirft sich ber Geist nieder vor der Herrlichkeit des Allerhöchsten. Wird er als ein boser befunden, so muß er unstät umherirren bis zum Gerichte (7, 68 ff.). Seelen der Guten hingegen bleiben sieben Tage lang frei, um sich mit Muße alle Einrichtungen der Unterwelt anzuschauen, und dann treten sie in ihre Behälter ein, wo sie verschlossen bleiben bis zum Tage der Bergeltung (7, 73 ff.). Die frühern, jüdischen Vorstellungen von dem Habes und dem Paradiese, wie das Buch Henoch ste überliefert hat, sind also hier völlig Preis gegeben. Auf das Para dies ist der christliche Begriff übertragen; und der Zwischenzustand der Seelen, der hösen mit ihrem Umherirren, und der guten mit ihrem Warten auf Vergeltung in den Gräbern der Unterwelt, erhält fast eine griechisch = philosophische Gestalt 16.

Zum Theil ist wohl, wie gesagt, diese ganze Aenderung veranlaßt worden durch die Uebertragung des christlichen Begriffes auf das Wort Paradies. Denn der ursprünglich jüdische Begriff sür dieses Wort war der im Buche Henoch festgehaltene. Erst bessen Widerstreit mit der christlichen Offenbarungslehre gab für die Folge dem Worte eine neue Bedeutung und rief so indirekt selbst eine

<sup>15</sup> Bolkmar 4. B. Esbras p. 85 hat also Unrecht, wenn er die habitacula der Gerechten für die Gräber hält; denn dieselben sind jedenfalls identisch mit den promptuaria, welche sich in der Unterwelt befinden. Bas das Grab auf Erden für den Leib, das ist das habitaculum in der Unterwelt sür die Seele.

<sup>16</sup> Bgl. 3. B. Plato Phaed. c. 57.

Revision der eschatologischen Anschauungen auf dem Gebiete des Judenthums hervor. So stark wirkte indeß die frühere Gewöhnung noch fort, daß, nicht ohne wesentliche Beschädigung des Dogma's, selbst christliche Schriftsteller an der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Paradies festhielten, und consequent nach jüdischer Weise die Seelen dis zum Gerichte sich in einem Nittelzustande dachten 17.

Noch bleibt uns eine andere Anschauung zu besprechen Abrig, welche in viel größerm Umfange in christliche Darstellungen ibergegangen ist, als jene vom Paradiese. Sie ist wesentlich an= thropomorphitisch und kann baber auf bem ächt christlichen Stand= punkte nur als eine metaphorische angesehen werben. trachtung ber Seele als einer rein geistigen Substanz, die sich aller Borstellung entzieht, ist für den nur wenig ober gar nicht philo= sophisch gebildeten Menschen eine unlösbare Aufgabe. Bei der ge= ringen philosophischen, aber stark vorherrschenden sinnlichen Begabung ber Juben mußte es barum selbst ben Einsichtigern schwer werben, sich ben richtigen Begriff von einer aus dem Leibe-geschiede= nen Seele zu bilben, und noch schwerer den einmal gebilbeten rein zu bewahren. Wir finden aus diesem Grunde in der jüdischen Literatur die Erscheinung, daß ungeachtet aller Bestimmtheit, mit welcher man die vorübergehende Trennung von Seele und Leib im Tobe lehrte, boch immer wieber von der Seele gesprochen wird, als

Dies geschieht, wie es scheint, auch Act. Phil. §. 26 f. 30 bei Tischendorf Act. Apost. apocr. p. 86 sq. Dort wird nämlich erzählt, der Apostel Philippus habe durch sein Gebet bewirkt, daß Göhendiener von der Erde versichlungen worden seine. Der Erlöser habe diese aus dem "Hades" wieder partickgeführt und zur Strase eine 40tägige Ausschließung aus dem Paradiese nach bessen Hinschein über den allzu eifrigen Apostel verhängt, er selbst sei dann aufgesahren gegen "Himmel". Der himmel wird also hier von dem Paradiese unterschieden, und da auch der Hades nicht die Hölle, sondern nur ein einstweisiger Ausenthaltsort der Verstordenen sein kann, so sinden wir vielsteicht in dieser judenchristlichen Schrift die ältere Vorstellung des B. Henoch wieder, nach welcher der Hades für die Gottlosen, und das Paradies im Unterschiede vom himmel für die Frommen einstweilen als Wohnort bestimmt ist. Anders verhält es sich mit Hist. nativ. Mar. et insant. Jes. c. 21, wo ein Engel mitten durch den himmel sliegend in's Paradies gelangt. Hier ist auf keinen Fall an das irdische Paradies zu benken.

sei sie mit einer körperlichen Hülle umgeben. Schon der Umstand 3. B., daß der Verfasser des vierten Buches Esdras von Behältern rebet, in welche die Seelen der Guten nicht allein eintreten, sondern, — boch nur um nicht entfliehen zu können — verschlossen werben, zeugt für bessen sinnlich anthropomorphitische Auffassung des reinen Seelenlebens. Ausbrude wie "umherschweifen", "sich nieberwerfen" und andere, auf reine Geister angewendet, brauchen Angesichts jener Anschauungen nicht einmal urgirt zu werben. Man ist indeß noch viel weiter gegangen. Zumal die Gnostiker, welche es liebten, selbst die abstraktesten Begriffe in sinnliche Vorstellungen einzukleiben, konnten sich auch die Seelen nicht ohne Bekleidung benken. Sie sind aber keineswegs die Erfinder dieser sonderbaren Ansicht, sondern haben dieselbe aus bem spätern Judenthum entlehnt. häufig und ausführlich wird diese Anschauung in dem freilich etwas gnostisch gefärbten, aber boch burchaus judenchristlichen Apokryphum, Himmelfahrt bes Jsaias genannt, vorgetragen. Obgleich diese Schrift, selbst dem ältesten Theile nach, der ersten Hälfte bes zweiten dristlichen Jahrhunderts angehört, so muß bennoch jene Anschauung als eine ältere bezeichnet werben. Denn sie findet sich auch in dem Buche Sohar vor, dessen früheste Elemente ebenfalls in jener Zeit entstanden; die beiden Werke lassen demnach hier auf eine gemeinsame Quelle schließen, welche nur die ältere jüdische Anschauung gewesen sein kann. Jene Darstellung ber genannten jubischen, bezüglich judenchristlichen Schriften reicht also in die ältere Zeit hinauf. Speziell heißt es nun, in etwa übereinstimmend mit einer Vision des Apostels Johannes 18 in der Himmelfahrt des Jaias (9, 6 ff.), im höchsten Himmel lebten die Heiligen, mit Lichtgewändern bekleidet, aber noch befänden sie sich nicht auf den Thronen, und trügen noch keine Kronen bis nach ber Menschwerdung bes Messias, — offenbar um die Nothwendigkeit der Erlösung auszu-Auch 1, 5 und 4, 16 wird von den Gewändern der Heis ligen gesprochen. Henoch aber, ben sonst die jüdische Ueberlieferung gleich Elias mit dem Körper gegen Himmel fahren läßt, wird nach unserm Apokalyptiker von der Hülle des Fleisches befreit, und weilt

<sup>18</sup> Offenb. 4, 4. 10.

angethan mit himmlischen Gewändern im Himmel. Prinzipiell endslich spricht sich das Buch Sohar aus (I, 66. II, 135 sq.): Wie die Seele auf Erden eine Hülle habe, so steige sie in einem Geswande von himmlischem Lichte in den Himmel 19. Wenn diese sinnliche und darum sehr nahe liegende und volksthümliche Aufsfassung sich auch außerhalb jüdischer Kreise geltend gemacht haben sollte, so wäre das nicht zu verwundern. Da nun auch in spätern dristlichen Legenden wiederholt erzählt wird, wie die Seele eines Heiligen mit lichtstrahlendem Gewande bekleidet gegen Himmel gessogen sei, so könnte wohl diese Darstellung, die die auf den Aussbruck mit der jüdischen übereinstimmt, auf dieselbe als auf ihre Duelle zurückzusühren sein.

Mit dieser volksthumlichen Auffassung hängt eine andere in jübischen Schriften noch häufiger vorkommende zusammen. Ist bie Seele von sinnlichen Banden nicht ganz befreit, bedarf sie bes irtlichen Verschlusses und der physischen Bewegung für ihre lokalen Beziehungen, so kann sie im Jenseits sich auch nicht selbst über= lassen bleiben. Und da kommen ihr denn wirklich nach jüdischer Borstellung die Geister des himmlischen Reiches, die Engel, ent= weber zu Hülfe ober treten ihr hindernd in den Weg. Selbst ber von Pseudo = Esdras erwähnte Verschluß ber Seelen in ihren Be= hältern schien noch nicht Sicherheit genug zu gewähren; dieselben werben auch noch von den Engeln bewacht 20. Diese und ähnliche Ibeen gehörten zu ben am allgemeinsten verbreiteten und geläufigsten aus ber ganzen Eschatologie. Darum bedient sich benn auch ber Heiland einer solchen in seiner ganz volksthümlich ausge= statteten Parabel, indem er sagt, die Seele des armen Lazarus sei von den Engeln in Abraham's Schooß getragen worden 21.

Mit Recht hat schon Böttcher De inseris. Dresdac 1846, p. 258 gegen Bretschneiber behauptet, daß 2. Macc. 7, 11. 23. 14, 46. 15, 12 ff. nicht von einer Art Schattenleib die Rede sei, welchen die Berstorbenen erstellen. Die angesührten Stellen enthalten größten Theils nur hinweisungen auf die einstige Auferstehung.

<sup>20 4.</sup> Esbr. 7, 78.

<sup>21</sup> Lut. 16, 22. Bielleicht mit Rücksicht auf biese Stelle läßt auch ber Berfasser ber apotr. Schrift Act. Phil. §. 31 bei Tischend. 1. c. p. 88 ben Heis

Vorzugsweise erscheint nun ber Erzengel Michael als ber Geleitsmann der Tugendhaften zum Paradiese. Diese Vorstellung dürfte wohl auf folgende Weise entstanden sein. Schon bei Dan. 10, 13. 21. 12, 1 hat Michael, als der Kämpfer für Jehova, das auserwählte Volk Jehova's, als bessen Völkerengel, zu vertreten und zu beschützen. An die Stelle des alttestamentlichen Volkes der Auserwählung trat aber in ber spätern Zeit das messianische Reich und die jenseitige Welt der Seligen. Darum wird Michael zum himmlischen Kämpfer für Gottes Reich auf Erden 22, und ist er zugleich als Anwalt und Schirmvogt über das Paradies gesetzt. In dieser Eigenschaft erscheint er als ber lette und endgültig siegreiche Gegner Satans, ba es sich darum handelt, das jenseitige Reich bleibend und unangefochten zu constituiren. Zugleich muß er aber als Fürst bes Paradieses dieses selbst zu überwachen haben. Aus diesem Grunde nimmt er sich auch der Seelen an, welche in dasselbe ein geführt werden sollen, und macht sogar hier, wenn es nöthig ist, seine Uebermacht über ben sich widersetzenden Fürsten der Finsterniß geltenb 23. In ersterer Eigenschaft tritt uns Michael baher auch in bem großartigen Bilbe entgegen, in welchem ber h. Johannes am kalyptisch, der jüdischen Sprache sich bedienend, die letzten Weller eignisse schildert 24. Und wenn der Apostel Judas im Anschluß an das jüdische Apokryphon ἀνάληψις Μωϋσέως den Engel Michael mit dem Satan über die Leiche des Monses streiten läßt (v. 9), so soll auch das nur heißen, daß über den Verstorbenen die Ver-

land sagen, er wolle die Seele des Philippus durch seine Engel zum Baradiese an der Hand hinaufführen (xeipaywyeir) laffen.

<sup>22</sup> Bgl. aus der ältesten christlichen Literatur hierüber Clem. Recognit. II, 42, Hermas Simil. VIII, 3. Im spätern Judenthum ward dieser Gebanke so sich erweitert, daß die Thätigkeit des Michael in die des Messiafelbst überging. Bgl. Berchelmann Diss. phil. ex antiquitate jud., qua Michaelem Messiam esse ipsis Judaeorum testimoniis comprodatur. Giessae 1733, Schöttgen de Mess. p. 642 sqq.

<sup>23</sup> Am entsprechendsten wird dies im B. Sohar dargestellt in folgender Form: Sammael (der Oberste der Teufel) und Michael stehen vor der Schrichtigen de Messis p. 660.

<sup>24</sup> Offenb. 12, 7 f.

handlungen zu bessen Gunsten entschieden worden seien. Es ist dies in die bildliche Vorstellung eingekleidet: Michael gewinnt den Monses für das Paradies. Diese beiden neutestamentlichen Stellen zeigen aber klar, daß nach den jüdischen Anschauungen jener Zeit Michael als Fürst des Paradieses galt und als Geleitsmann der Auserswählten in's Jenseits. Sine Stelle verdient noch besonders der rücksichtigt zu werden, weil an ihr es sich vorzugsweise klar zeigt, wie enge diese ganze Anschauungsweise mit den sinnlichen Vorsstellungen über die Seele zusammenhängt. Es wird nämlich in der "Geschichte des Zimmermanns Joseph" erzählt, die Seele Joseph's sei nach dessen Tode in eine Lichthülle eingewickelt worden von Mischael, dem Engelfürsten und Gabriel, dem Herolde des Lichtes; und so habe sie unter der Beschützung der andern Engel die Reise in die Ewigkeit angetreten (c. 23 vgl. c. 22).

Durch jene sinnlichen Vorstellungen sind endlich noch andere Ibeen bedingt, welche hier zuletzt zur Sprache kommend auf den Ausgang dieser Untersuchung uns wieder zurückführen. Aus dem eben erwähnten neutestamentlichen Apokryphum erfahren wir nämlich auch, warum denn Gott Engel zur Begleitung der Abgeschiedenen in's Jenseits bestimmt hat. Auf dem Wege in's Jenseits sind die Seelen allen möglichen Gesahren ausgesetzt, welche nur bei der Vorzuussetzung bestehen können, daß die Seelen eine Art materieller Form besitzen. Da wird ein Feuermeer erwähnt, durch welches die Seele hindurch muß, und Löwen versuchen es, auf sie einzustürmen, um sie in dieses Weer zu versenken. Kein Wunder, daß man unter diesen Umständen es für nöthig hielt, die in die Ewigkeit reisende Seele von Engelschaaren und selbst dem Heerführer Nichael beschützt sein zu lassen. Aber auch nach ihrer Ankunft an Ort und

Dieselbe Rolle wird ihm auch noch in spätern judenchristliche Elemente enthaltenden Apokryphen zugetheilt. So im Evang. Nicod. c. 25 sq. In der hist. Jos. sabri lignarii c. 22 sq. theilt Michael diese Rolle mit Gabriel und den übrigen Engeln, und ibid. c. 13 wird so unterschieden, daß Michael im Tode beisteht, der Schupengel auf der Reise in die Ewizkeit begleitet und ein dritter als Thürhüter des Paradieses den Eintritt gewährt.

<sup>26</sup> Hist. Jos. fabri lignar. c. 13. 26.

Stelle wird sie ben materiellen Verhältnissen und Beschränkungen nicht entzogen. Wir haben gleich im Anfange unserer Untersuchung gefunden, daß die spätjüdische Eschatologie nicht wenig von helle: nischen Ideen beherrscht sei. Zumal die Beschreibung des Hades im Buche Henoch fanden wir ben betreffenden mythologischen Anschauungen der Griechen ganz analog. Dieser Hades, in welchem sich die Seelen der Verstorbenen befinden, hat nun seinen Verschluß, ganz wie die Behälter, welche nach dem Verfasser des vierten Buches Esbras die Geister der Guten aufbewähren bis zum Tage des Gerichtes. Und zwar wird nicht allein einfach von den Thoren des Habes gesprochen, wie im Psalterium Sakomon's (16, 2) und an vielen andern Stellen, sondern die Thore werden als ehern beschrieben, die mit eisernen Riegeln versehen sind 27. So sehr beburfen die Seelen des Verschlusses, um an dem für fie beftimmten Orte zurückgehalten zu werben. Ein Engel aber erbricht nach ber einen Ueberlieferung jene Thore 28, während nach einer andern der große Weltbrand sie zerstört, wenn die Zurückehaltenen einst vot bem Richterstuhle Gottes erscheinen sollen 29. Allerdings haben wir nun keine direkten Zeugen bafür, daß diese aus den Sibyllinm und neutestamentlichen Apotryphen ausgehobenen Vorstellungen nach ihrem ganzen Inhalte und in derselben Form ber vorchristlichen jüdischen Literatur entnommen sind. Zedoch stehen sie in einem so engen innern Zusammenhange mit ben früher bargelegten jüdischen Anschäuungen, daß sie nur als sehr naturgemäße Weiterbildungen berselben betrachtet werden können. Solche Weiter= bildungen, dem Wesen der dristlichen Lehre nicht entsprechend, konnten aber nur auf judischem Boben gebeihen, und barum bürfen wir behaupten, sie seien rein jüdischen Ursprungs und aus älterer jüdischer Literatur ober Ueberlieferung in jene Werke aufgenommen worden. Es kann dies um so unbedenklicher geschehen, als nach

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Evang. Nicod. c. 21. Auch diese Darstellung kömmt fast gleichsautend bei den Griechen vor. Bgl. z. B. Homer Ilias VIII, 15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός.

<sup>28</sup> Sibyll. II, 288 sqq.

<sup>29</sup> Sibyll. VII, 225 sq.

unsern obigen Ausführungen die genannten Schriften viele jüdische Elemente früherer Zeit enthalten.

Wir kommen zum zweiten Abschnitte ber Eschatologie, zu bemjenigen, welcher nach der jüdischen Anschauung mit der Ankunft bes Messias, nach der dristlichen mit dessen Wiederkunft in Ver= bindung steht. Als wir die jüdische Messiaslehre besprachen, haben wir ben bogmatischen Grund aufgezeigt, aus welchem ber hier her= vortretende Unterschied entspringt. Abgesehen von diesem Einen Unterschiebe trifft die jüdische Anschauung mit der christlichen Lehre über die letzten Weltereignisse und beren Folgen im Wesentlichen zusammen. Die Vorzeichen bes Weltenbes werden in vielen Punkten fast gleichlautend auf beiben Seiten beschrieben, wenngleich Manches in der dristlichen Doktrin nur sinnbildliche, in der jüdischen An= schauung dagegen buchstäbliche und eigentliche Bebeutung für sich in Anspruch nimmt. Auch die Joee vom großen Weltgerichte bes Messias und bessen Entscheidung über das Schicksal der Menschen für die ganze Ewigkeit in einer neuen Welt ist schon auf dem Ge= biete der jüdischen Literatur völlig entwickelt und phantastisch genug ausgeschmückt worden. Und auch bezüglich bieser Punkte finden sich die Grundzüge der jüdischen Lehre in der christlichen großen Theils wieder. Diese Uebereinstimmung im großen Ganzen erklärt sich, wie bei andern Lehrstoffen, so besonders hier aus dem Um= stande, daß sowohl die spätere jüdische wie die christliche Anschau= ung aus der gemeinsamen Wurzel der alttestamentlichen Lehre her= vorgewachsen sind. Nach ber Verschiedenheit ber andern hinzutretenden Elemente hat die Eine Wurzel verschiedene Früchte hervorgebracht. Eine Vergleichung der beiberseitigen Lehren ist nun hier nicht unsere Aufgabe, wohl aber die Ausführung, wie sich die spätjübische Anschauung wesentlich aus der Offenbarung des Alten Testamentes entwickelt hat, und baburch, nach Ausscheibung unreifer ober ganz unrichtiger Consequenzen, gleichsam zur Vor= halle der christlichen geworden ist.

Von dem großen Tage Jehova's wird in den alttestamentlichen Weissaungen stets so gesprochen, daß er den Wendepunkt zweier Weltzustände bezeichnet. An ihm werden die Gottlosen, die Heiden zu Grunde gerichtet und das auserwählte Volk wird dann einge-

führt in einen Zustand ungetrübten Glückes und nie durch irgend einen Abfall unterbrochener Gottseligkeit. Welchen doppelten Sinn diese Vorhersagung besaß, und wie in Folge menschlicher Schuld dieselbe sich nur in Einem Sinne erfüllt habe, oder genauer gesprochen, sich noch erfüllen werde, das haben wir bei früherer Gelegenheit auseinandergesetzt. Es muß ferner für etwas ganz Selbst= verständliches angesehen werben, daß diese alttestamentliche Darstellung wie in die Lehre des Neuen Testamentes, so auch in die bes spätern Jubenthums überging, natürlich bem früher Gesagten gemäß mit dem Unterschiede, daß die messianische Zeit mit der zukunftigen Welt auf bem Gebiete bes Jubenthums ibentifizirt wurde. So wird im Targum Jonathan's zu Hab. 3, 2 von ber Erneuerung der Welt gesprochen, \*ebenso zu Mich. 7, 14, zu 2. Sam. 23, 5 aber gesagt, David hoffe auf die Fortbauer seines Reiches auch in der zukünftigen Welt (לְעַלְטָא דָאָהֵי). Auch heißt es noch in der Mischna, wer das Gesetz gegen die Halacha erkläre, ber habe an der zukünftigen Welt, d. i. an dem Glücke des messianischen Reiches keinen Theil 30. Jener Gebanke nun von einem Weltende und einer Erneuerung der Welt setzt an sich schon vor: aus, daß die sittliche Entwicklung des Menschengeschlechtes nach beiden Seiten hin eine gewisse Reife erlangt und dadurch einen für die ganze Ewigkeit gültigen Abschluß möglich gemacht habe. Vor jenem großen Gerichtstage Jehova's also muß die Ruchlosigteit des gottentfremdeten Theiles unseres Geschlechtes ihren Höhepunkt erstiegen haben. Dahin zielende Gedanken, allerdings in concretern, den frühern Zeiten entsprechenben Formen werben denn auch im Alten Testamente wiederholt ausgesprochen 31. Abstrakt aber und allgemeiner, wie es bem spätern Standpunkte ber Lehre und der religiösen Verhältnisse des Judenthums angemessen war, lehrt das Buch der Weisheit, daß Frömmigkeit und Gottlosigkeit am Ende der Dinge in entscheidendem Kampfe sich gegenüberstehen und schließlich lettere unterliegen werbe (5, 18 ff.). Wie darum die christliche Doktrin von dem Geheimniß der Ruchlosigkeit redet,

<sup>36</sup> Pirke Aboth III, 11.

<sup>31 3.</sup> B. 31. 13, 9. 24, 10.

welches am Ende der Tage herrschen werde, so erwarten unabshängig von der christlichen Lehre auch die Juden, daß das Gebiet der Wahrheit verdunkelt, der Glaubensacker unfruchtbar und die Ungerechtigkeit maßloser werden würde, als je zuvor 32. Es soll dies durch die Wirksamkeit eines Antimessias geschehen, dem dann Gott seinerseits außerordentliche Gesandte gegenüberstellt, um den letzten Versuch einer Sinnesänderung der Menschen durch sie ansstellen zu lassen.

Denn ehe die neue Welt in die Erscheinung tritt, ober nach dem ächt jüdischen Ausbrucke des Buches Henoch, vor bem Beginne bes messianischen Reiches, will Gott noch zuletzt mög= lichst viele Menschen vor seinem Strafgericht retten. Die Sünder läßt er alle umkommen, damit die besser Gesinnten sich noch be= kehren vor dem Gerichte. Weil auch sie schwankend waren und es bis zum Aeußersten kommen ließen, sollen sie freilich berselben Seligkeit, wie die Gerechten, nicht theilhaftig werden, aber auch nicht mit den Sündern zu Grunde gehen 33. Diese Idee, daß ge= rabe vor Thoresabschluß Gott noch einmal den Menschen seine Mahnung zukommen läßt, sich zu bekehren, war eine den Juden sehr geläufige. Sie pflegt sogar mit bem Namen großer Männer aus der israelitischen Vorzeit verknüpft zu werden. Man dachte sich unter Berufung auf einige biblische Ausbrücke ober Erzählungen, es würden die hervorragenosten Gottesgesandten, welche in alter Zeit reformirend auf die religiöse Gesinnung der jüdischen Nation eingewirkt hatten, zuletzt noch einmal mit einer außerorbentlichen Senbung betraut werben, wenn ber entscheibenbste Kampf auf sittlich=religiösem Gebiete bevorstehe.

<sup>32 4.</sup> Esbr. 5, 1 ff. Aehnlich heißt es in der Mischna Sota IX, 15, der Weinstock werde seine Frucht geben, der Wein aber theuer bleiben (in Folge der unaufhörlichen und ausschweifenden Gelage), und das Haus der religiösen Versammlung werde in ein schlechtes Haus verwandelt werden u. s. w.

Hen. 50. Nehmen wir an, was wir nach der frühern Charakteristik bieses B. wohl können, diese Anschauung sei unter den Juden viel verbreitet gewesen, so liegt der Schluß nahe, daß Jesus ihr seine bekannte Parabel von den Arbeitern gegenübergestellt hat, unter denen der am spätesten Berusene denselben Lohn erhielt, wie diesenigen, welche des Tages Last und Hite gestraßen hatten. Matth. 20, 1 ff.

Diejenigen, über welche die jüdische Ueberlieferung in dieser Hinsicht nicht schwankte, waren Henoch und Elias. Von Ersterm erzählt die Genesis (5, 24), er sei nicht mehr gewesen, weil Gott ihn weggenommen habe. Charakteristisch genug übersetzt die Septuaginta Letteres durch μετέθηκεν — er versetzte ihn; und auch ber Targumist Onkelos stimmt in seiner Auffassung ber Stelle hiermit überein. Spezieller noch berichtet ber Siracibe, Henoch sei entrückt worden wegen seiner Gottgefälligkeit als Beispiel zur Bekehrung für die Geschlechter 34. Jebenfalls kann dies nur heißen, alle zukünftigen Geschlechter sollten in ber außerorbentlichen Belohnung der Tugend Henoch's eine Aufforderung zu ihrer Bekehrung finden 35. Im Buche Henoch (12, 4 ff.) wird ihm, weil er zum Voraus schon bort weilt, wohin ihm die übrigen Gerechten erst nach der Auferstehung folgen sollen, nebst andern Aemtern auch das eines himmlischen Plätzevertheilers ober Quartiermachers übertragen 36. So allgemein und unbezweifelt aber lag in der jüdischen Tradition die Vorstellung, daß Henoch mit dem Leibe der Erbe entrückt worden sei, daß im Hebräerbriefe (11, 5) mit dem Ausbrucke auf ihn verwiesen werden konnte, er sei durch seinen

<sup>34 44, 16:</sup> Ένωχ εὐηρέστησε χυρίω καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς. Bgl. 49, 14. Der Tert ber Bulg. weicht auch bem Sinne nach hiervon ab: Henoch placuit Doo, et translatus est in paradisum, ut det gentibus poenitentiam. In welcher Bebeutung, ob in ber jübischen oder in ber christlichen ber lat. lleberscher hier bas Wort paradisus gebraucht habe, läßt sich nicht entscheiden. In bem lettern Zusate aber ist sicher die Anschauung niederzelegt, daß Henoch aus dem Paradiese kommend vor dem Gerichte unter den Heidenvölkern als Bußprediger auftreten werde. Weil Henoch in der Patriarchenzeit lebte, und Elias in der nachmosaischen, in der Periode des Gesets, so galt später oft Elias als Bußprediger für die Juden, und Henoch als solcher für die Heiden.

<sup>35</sup> Fritsche Ereg. Handb. zu Sir. S. XXXV meint freilich auch, es sei hier H. als Muster eines Büßenden aufgestellt. Die Begründung hiersür findet er in Gen. 5, 21 f., woselbst nach seiner Ansicht insinuirt ist, daß H. die ersten 65 Jahre seines Lebens nicht fromm zugebracht habe. Diese Inssinuation ist aber nur in den Tert hineingetragen.

Dem gegenüber sagt Jesus (Joh. 14, 2) zu seinen Jüngern, er werbe ihnen Plätze im Himmel bereiten. Nach dieser Stelle scheint der Heistand dasselbe auch früher schon hervorgehoben zu haben.

Glauben, d. i. durch seine Gottergebenheit entrückt worden, ohne ben Tod zu erleiden. Selbst der rationalistische Flavius, Jo= sephus verleugnet bei seiner Darstellung der jüdischen Geschichte jene Ueberlieferung von dem wunderbaren Hingange Henoch's nicht 37. Auch Philo geht insofern von der genannten Ueberlieferung als von etwas Feststehendem aus, als er an mehreren Stellen seine Allegorisirungen auf das Wort perarideodai gründet und dem= selben die Bebeutung eines völligen Versetzens in das unsterbliche Leben beilegt, so daß der Versetzte für das sichtbare und vergäng= liche verschwunden erscheint 38. Allerdings legt der Theosoph diesen Gebanken allegorisch aus, aber man erkennt aus dieser Auslegung, wie man die Textesworte der Sepțuaginta zu seiner Zeit zu ver= stehen pflegte. Viel interessanter noch ist eine andere Stelle bei Philo, an welcher Henoch mit Bezug auf das perarideodat ge= radezu als Vertreter ober Personisikation der Reue, des Uebergehens aus dem Zustande der Verworfenheit in den der Frömmigkeit dar= gestellt wird 39. Es erinnert diese Darstellung an das υπόδειγμα μετανοίας des Siraciden, wenngleich Philo die μετάνοια auf Henoch selbst bezieht und sie auf den biblischen Ausdruck perari-Θεσθαι zurückführt, während jener den Patriarchen bloß indirekt und passiv zum Prediger der Buße gemacht hat. Da auch der griechische Text des Buches Sirach älter ist als die Schriften Philo's, so muß man annehmen, daß eben jener Ausbruck υπύδειγμα μετανοίας, allerdings leicht mißverständlich, den Theosophen zu seiner Erklärung von Gen. 5, 24 veranlaßte, ober wenigstens als eine sehr erwünschte Bestätigung derselben von ihm angesehen wurde 40. Aus den vorliegenden Materialien ergibt sich nun einmal,

<sup>37</sup> Antt. I, 3, 4: ἀνεχώρησε πρὸς τὸ θεῖον, ὅθεν οὐδὲ τελευτὴν αὐτοῦ ἀναγεγράφασι. Aenlich ib. IX, 2, 2 von Henoch und Elias: ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγέγραπται βίβλοις ὅτι γεγόνασιν ἀφανεῖς, θάνατον δ' αὐτῶν οὐδεὶς οἶδεν.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> De poster. Cain. §. 12 (ed. Mang. p. 233 sq.), de mutat. nom. §. 4 (ed. Mang. p. 583 sq.).

<sup>39</sup> De Abrah. §. 3 (ed. Mang. p. 3 sq.).

Wopf gestellt, wenn er das υπόδειγμα μετανοίας in Sir. 44, 16 für ein ales randrinisches Element ausgibt, weil Philo die angeführte Erklärung zu bem

daß die Anschauung unter ben Juden allgemein verbreitet war, Henoch sei nicht gestorben, sondern mit dem Leibe der Erde entrückt worden; zweitens, daß man, wenigstens bisweilen, ihn und die ihm zu Theil gewordene Belohnung als Antrieb zur sittlich=religiösen Sinnesänderung aufstellte. Eigenthümlich scheint auch der Apostel Judas Henoch's Stellung aufzufassen, da er sagt, Henoch habe zu den Jrrlehrern als Prophet gesprochen (προεφήτευσε v. 14) vom zukunftigen Gerichte. Es wurde, die Richtigkeit dieser Bemerkung vorausgesetzt, hier das passive Amt des Bußpredigers sich schon in das aktive umgewandelt haben 41. Von einer noch in ber Zukunft liegenden Sendung des Patriarchen wäre indeß noch nicht die Rede. Aber die Veranlassung zur Aufstellung einer solchen Idee liegt schon in dem Gedanken von der leiblichen Versetzung Henoch's in's Jenseits. Soll benn dieser Patriarch, so mußte man sich fragen, wirklich von dem Gesetze der Todesnothwendigkeit ausge= nommen sein? Zu welchem Zwecke soll er ferner leiblich im Jenseits weilen? Die Antwort auf beibe Fragen lag nahe: er wird einst wiederkommen vor dem Ende der Dinge und Buße predigen; zu biesem Zwecke ist er gegenwärtig gleichsam aufbewahrt an sonk unzugänglichem Orte. Bei seiner Wieberkunft aber wird er zugleich dem Tode den schuldigen Tribut bezahlen, sterbend noch vor der allgemeinen Auferstehung. Leicht konnte man sogar diese beiben Antworten in einen innern Zusammenhang mit einander bringen, indem man den Tod Henoch's durch dessen Auftreten verursacht

nerari Jeσ Jai vorträgt. Ganz abenteuerlich ist es, wenn Renan (Journal Asiat. 1853, p. 430) mit μετάνοια die Bebentung von ἀποκάλυψις verbindet. Er beruft sich hiefür auf Test. Rub. n. 2. Hätte er aber nur den Schluß von n. 1 gelesen, so würde ihm klar geworden sein, daß Ruben auf's Allers bestimmteste von dem Zustande seiner Bekehrung, und nicht von einer Offensbarung redet.

<sup>11</sup> Ohne dies gerade speziell auf den Apostel Judas anwenden zu wollen, müssen wir darauf aufmerksam machen, daß Gen. 4, 26 von Enos erzählt wird, er habe zuerst den Namen Gottes angerusen; und daß zumal im griech. Texte dieser ('Erwz) leicht mit unserm Henoch ('Erwx) verwechselt werden konnte. Diese Verwechslung dürfte vielleicht etwas dazu beigetragen haben, daß man sich den Patriarchen Henoch später vorzugsweise als Verkündiger des Wortes Gottes dachte.

werben ließ. Ob und inwiefern man bis zu biesen Consequenzen in ber jübischen Literatur vor Christus fortgeschritten sei, ist schwer zu entscheiben. Direkte Spuren davon finden wir nicht vor. in neutestamentlichen Apokryphen, welche jüdische Elemente enthalten, ist bas eben Entwickelte klar und bestimmt ausgesprochen. Henoch in Gemeinschaft mit Elias, so heißt es in benselben, wird wieber= kommen, um mit dem Antichrist zu kampfen, und bessen Schlechtig= keit aufzubecken. Dafür wird dieser die Beiden tödten, und zwar in Jerusalem \*2. Es kann kaum verkannt werben, daß auch Johannes in der Apokalypse diese Anschauung zur Ausführung seiner apokalyptischen Bilder verwandt hat, obgleich er jene Zwei nicht namentlich erwähnt. Offenbar haben die Verfasser ber genannten Apokryphen sogar aus seinem Werke geschöpft. Er berichtet nämlich, zwei Zeugen würden 126 Tage lang als Propheten auftreten, an= gethan mit Bußkleibern. Die ihnen schaben wollten, würden sie burch bas Feuer ihres Mundes vernichten. Sie hätten Gewalt, ben Himmel zu verschließen, daß es nicht regne, und die Erbe mit jeber ihnen beliebigen Plage zu beschäbigen 43. Das Thier aus bem Ab= grunde werde gegen sie kämpfen und sie tödten. Und ihre Körper würden 3½ Tage unbeerdigt zu Jerusalem auf den Straßen liegen bleiben zum großen Jubel ber unbußfertigen Erdenbewohner. aber sollten sie, wieder zum Leben erweckt, in einer Wolke gegen Himmel fahren 44. Bis auf einzelne Ausbrücke stimmt biese Schil= berung mit den Berichten der angeführten Pseudo=Evangelisten überein, und darum kann kein Zweifel darüber herrschen, daß auch Johannes an Henoch und Elias gedacht habe, zumal da er Letztern Mar genug kennzeichnet.

Fragen wir nun zur Lösung unserer Aufgabe, wie weit man in dieser Anschauung auf dem Gebiete des Judenthums zur Zeit Christi gegangen sei, so beantwortet sich diese Frage bezüglich des

<sup>42</sup> Histor. Jos. fabri lignar. c. 31, Evang. Nicod. c. 25.

Dffenbar erinnert das Feuer aus dem Munde der Martyrer und das Berschließen des himmels an die bekannten Ereignisse aus dem Prophetenleben des Elias (1. Kön. 18, 1 ff.).

<sup>44</sup> Offenb. 11, 3 ff.

Elias leichter, weil man seit der Zeit des Propheten Malachias, wie wir hören werden, seine Wiederkunft erwartete. Aber da gleich Elias auch Henoch als leiblich im Himmel lebend galt, und, wenigstens in späterer Zeit, gleich ihm als Bußprediger angesehen wurde, so mußte zu derselben Zeit wohl die Erwartung aufkommen, Henoch werbe wie ober gar mit Elias am Ende aller Dinge als Prediger, oder nach alttestamentlichem Sprachgebrauch als Prophet wiedererscheinen. Auch der Kampf beider mit dem Antichrist braucht keine christliche Idee zu sein. Denn die Vorstellung von einem Antichrist, bezüglich Antimessias, war wie wir früher nachgewiesen haben, bei den Juden schon vollständig entwickelt. Die oben ausgeführte Combination, welche uns in dristlichen Schriften im Zusammenhang bargeboten wird, ist also aus ursprünglich jüdischen Elementen zusammengesetzt. Wir bürfen barum kühn annehmen, daß sie bereits vor Christus von den Juden geschaffen wurde und bald traditionell geworden war. Johannes hat dieselbe dann zur Einkleidung seiner apokalpptischen Ideen verwandt, wie er überhaupt fast in allen seinen Bilbern zum bessern Verständniß auf die damals unter den Juden geläufigen Vorstellungen zurückgeht; aus der Appkalppse ist dieselbe in die angeführten Apokryphen und in die Schriften mancher Kirchenväter übergegangen.

Was nun den Elias angeht, so ist durch das Gesagte zum Theil schon klar geworden, welche Erwartungen die Juden mit seinem Namen verbanden. Auch er weilt leiblich im Himmel nach ihrer Anschauung und wird einst als Bußprediger vom Antimessias den Tod erleiden. Wir haben darum hier nur noch die Frage zu besantworten, wie man zu dieser Vorstellung gekommen sei. Daß man den Propheten Elias sich als Bußprediger dachte, brauchte nicht, wie bei Henoch, erst combinirt oder vermittelt zu werden. Dem im Leben trat er wirklich, und mehr als andere Propheten, als solcher auf 45. Nun aber wird bekanntlich von ihm berichtet, daß er auf einem feurigen Wagen gegen Himmel gefahren sei 46. Man schloß aus diesem Bericht, auch er sei nicht gestorben, sondern

<sup>45 1.</sup> Kön. 17 — 19. 2. Kön. 1.

<sup>46 2.</sup> Kön. 2, 11.

leiblich in den Himmel versetzt worden. Ferner redet schon der Prophet Malachias (3, 23) von der Wiederkunft des Elias vor bem großen, schrecklichen Tage Jehova's Behufs Bekehrung ber Sünder 47. Da man sich nun den Propheten Elias wie Henoch als nicht gestorben vorstellte, so mußte man gerne zum buchstäblichen Berständniß dieser prophetischen Stelle greifen und benken, vor dem Messias werbe der strenge Bußprediger Elias zum zweiten Male auf Erben erscheinen und dann ben Tod erleiben. Diese Erwartung von der Wiederkunft des Elias war so verbreitet unter den Juden, als die des Messias selbst 48. Ja man glaubte die Ankunft des Propheten zum Kriterium für die Beurtheilung machen zu bürfen, ob der Messias schon erschienen sein könne, oder nicht 49. Der Heiland selbst geht auf diese Combinationen ein, erklärt aber seinen Borläufer, den Täufer Johannes für den wieder erschienenen Elias 50. Als solcher war auch Johannes schon vor seiner Geburt angekün= bigt worden 51, und tritt berselbe nicht allein als Bußprediger, son= bern sogar äußerlich in seiner Kleibung und seinem eigenen Leben ganz in die Fußstapfen des alten Wunderpropheten ein 52. Natür= lich war die jüdische Erwartung hierdurch nicht befriedigt, weil sie sich zu einem geistigen Verständniß ber alttestamentlichen Weis= sagungen nicht zu erheben vermochte. Und barum hielt' man benn an dem Gedanken fest, daß der Messias noch nicht erschienen sein tonne, weil Glias noch nicht wiedergekommen sei 53.

Noch eine britte Person genoß bei den Juden bisweilen das Ansehen, nie gestorben zu sein, der große Gesetzgeber Monses. Ueber sein Ende enthält bekanntlich der Schluß des Pentateuchs

<sup>47</sup> Bgl. Sir. 48, 10.

<sup>48</sup> Joh. 1, 21. Matth. 16, 14.

<sup>49</sup> Matth. 17, 10.

<sup>50</sup> Matth. 11, 13 f. 17, 12.

<sup>51</sup> Luf. 1, 17.

<sup>52</sup> Mark. 1, 6 vgl. 2. Kön. 1, 8.

nach Just. Dial. c. 8 erwartet z. B. ber Jude Trypho, Elias werbe ben Messias salben und ihn als solchen offenbaren. Auch in der Mischna, um vom spätern Judenthum nicht zu reben, Edajoth VIII, 7 wird von dem wiederkommenden Elias gesprochen.

eine etwas bunkle Erzählung 54. Der Bericht, daß sein Grab nirgendwo gefunden werde, genügte schon zur Entstehung der Idee, Monses sei überhaupt nicht gestorben, sondern auch leiblich in den Himmel aufgenommen worden. Allerdings war diese Tradition nicht so constant wie jene über Henoch und Elias, und sie konnte dies schon aus bem Grunde nicht sein, weil in der Bibel ausdrücklich vom Tode des Monses gesprochen wird. Aber sie redet doch in so seltsamer und geheimnisvoller Weise über seinen Tob, daß man unbeschabet bes Ansehens der biblischen Erzählung den Gedanken an seine Himmelfahrt hegen konnte, nur in etwas anderer Weise, als man sie bei Henoch und Elias sich vorzustellen gewöhnt war 55. Mit bieser Vorstellung verband man benn später auch ben Gebanken an bie Wieberkunft bes Gesetzgebers, mit Rücksicht auf die göttliche Verheißung, ein großer Prophet gleich bem Monses solle einst erweckt werden 56. Zumal die Samaritaner, denen das Ansehen bes Monses über Alles ging, sahen seiner persönlichen Wiederkunft entgegen 57. Diese, allerdings seltenere, Erwartung, verbunden

Deut. 34, 5 ff. Die Dunkelheit liegt darin, daß 1) sein Tod erwähnt wird, 2) es zugleich heißt, sein Grab sei nicht zu finden, 3) endlich gesagt wird, er habe völlige Kraft und Gesundheit bis zum Ende behalten.

<sup>55</sup> Ohne auf die spätern rabbinischen Sagen hier Rücksicht zu nehmen, führen wir nur die Aeußerung des Josephus an, welcher Antt. IV, 8, 48 erzählt, Monses sei von einer Wolke verbedt in einem Geklüft verschwunden und habe in den h. Büchern gemelbet, er sei gestorben, damit man nicht sage, er sei zu Gott gegangen (πρός το Gecor αὐτον αναχωρησαι). Es ist bemerkens: werth, daß Jos. diesen Ausbruck bezüglich des Henoch gebraucht hat (Antt. I, 3, 4), während er Antt. IX, 2, 2 von Henoch und Elias, ahnlich wie oben von Monses, erzählt, sie seien verschwunden (verovaver apareis). Nach Jos. also wäre Monses nicht gestorben, sonbern verschwunden, ähnlich wie Henoch und Elias, aber boch nicht so, daß man von ihm das hätte sagen bürfen, was man von diesen sagte. In der Assumpt. Moys. ed. Ceriani p. 61 heißt es sehr mysteriös, das Grab des Monses sei die ganze Erde; gleichwohl muß der Verfasser an den wirklichen Tod des Monses geglaubt haben, weil er in bem Fragment bei Jub. v. 9 Michael mit bem Satan über ben Leib des Monses streiten läßt. Auch bei Clem. Alex. Strom. I, 23 p. 412, VI, 15 p. 806 ed. Pott. findet sich noch die Anschauung von einer Himmelfahrt bes Mopses; ebenso mit Bezug auf Matth. 17 bei Ambros. De Cain et Abel I, 2.

<sup>56</sup> Deut. 18, 15.

Chron. ed. Juynb. p. 6.

mit der Ansicht über die eigenthümliche Hinwegnahme des Mopses von der Erde, stellte ihn bei Einigen in dieselbe Reihe mit Henoch und Elias 58.

Außer von diesen breien wird eine den Tod vermeidende Himmelfahrt, freilich nur vereinzelt und ohne irgend einen biblischen Anhaltspunkt, auch von Esbras gemelbet, bem Wiederhersteller ber theokratischen Zustände Israels, ber als der zweite Monses ange= sehen wurde 59. An eine für die Eschatologie bedeutsame Wieder= kunft des Esdras wird man schwerlich je gedacht haben, weil die Ibee von seiner Himmelfahrt es zu ber Autorität einer Tradition nie gebracht hat. Als Ausfluß jüdischer Auffassung muß es ferner angesehen werden, daß in einem neutestamentlichen Apokryphon von Roseph, dem Nährvater Jesu, erzählt wird, er sei allerdings ge= storben, aber sein Leib solle nicht verwesen bis zum Gastmahl bes tausenbjährigen Reiches. Joseph hätte leiblich in feurigem Wagen gegen Himmel fahren können gleich Elias, aber er habe wegen Abam's Sünde dem Tode den Tribut bezahlt 60. Diese Mittheilung läßt uns in sehr lehrreicher Weise erkennen, daß man, mindestens in späterer Zeit, die leibliche Himmelfahrt fast für ein unerläßliches Requisit eines hervorragenden Dieners Gottes ansah. Darum kann es uns denn nicht befremben, wenn die Juden zur Zeit Christi nicht allein an die Wieberkunft Henoch's, Elias', bisweilen auch des Monses bachten, sondern sogar allgemein das Wiedererscheinen irgend eines Propheten aus der alten Zeit für möglich hielten 61.

Hilar. in Matth. c. 20 f. 10 läßt z. B. Mohses und Elias mit bem Antichrist kämpsen. Die rabb. Stellen ähnlichen Inhalts s. bei Schöttgen hor. hebr. ad Matth. 17, 3 und De Mess. p. 544.

<sup>59 4.</sup> Esbr. fin. (In ber Bulg. wurde biese Stelle mit Bezug auf bie folgenden angehängten Rap. ausgelassen.)

<sup>60</sup> Hist. Jos. fabri lignar. c. 26. 28.

Bgl. Matth. 16, 14. Joh. 1, 21. 7, 40. Als Prophet xar' ékoxýv galt nach 2. Macc. 15, 14 Jeremias; bessen Wieberkunft hielt man auch für am ehesten benkbar, wenigstens in späterer Zeit mit Bezug auf die Erwartung, dieser Prophet, der die Bundeslade verborgen (vgl. 2. Macc. 2, 1 ff.), werde dieselbe in der messianischen Zeit wieder hervorzuholen haben. Bgl. Joseph. Gorion. I, 17 ed. Breithaupt. Noch Victor. in Apoc. XI, 3 (Bibl. Patr. III, 418) benkt bei dieser Stelle an den wiedererscheinenden Jeremias.

Sicherheit zu beantworten vermöchte. Er entwickelt weitläufig, entweber in Feuer ober in Glanz musse die Erde sich auflösen (de mundi incorruptib. §. 18 ed. Mang. p. 505), und entscheibet sich zulett dahin, sie werde durch Feuer und Wasser umgestaltet werden (ibid. §. 21, ed. Mang. p. 508 unb §. 27, ed. Mang. p. 515) 68. Nicht in dieser Weise spekulativ, sondern weissagend und poetisch schildert uns die alte jüdische Sibylle die große Weltkatastrophe, aber doch so, daß sich die alexandrinisch = jüdische Richtung in ihrer Darstellung erkennen läßt. Allerdings sind die hierhin gehörigen Stücke ber Sibyllinen größten Theils erst spät entstanden, aber sie enthalten so ausschließlich die jüdische Anschauung, daß wir sie unbebenklich an dieser Stelle anführen dürfen. Gott, heißt es ba, zerstört die Welt durch ben Einsturz des Himmels und durch Feuergusse und lautert sie so eig xadagóv — in ihren neuen, verklärten Zustand hinauf (III, 81 ff.). Nach V, 274 ff. geschieht dies durch einen feurigen Regen. Großartiger noch kündigt der Berfasser von V, 528 ff. einen gewaltigen Kampf der Sternbilder an, welcher so endet, daß der Himmel die kampfenden Gestirne auf die Erbe nieberwirft, und biese baburch in Brand geräth. Eines ber ältesten Drakel aber läßt die Welt durch Brand in glühenden Staub verwandelt werden (IV, 175 ff.). Und endlich weissagt in einem ebenfalls ganz jübisch gehaltenen Stücke ein späterer Verfasser, Feuer werbe Erbe, Himmel und Meer und die Thore des Habes verbrennen (VIII, 225 f. vgl. 337 ff.). Auch ihm gilt nach 411 ff. das Feuer als das Läuterungsmittel des Universums. Die Anschauung also, welche ber Apostel in dieser Hinsicht ausgesprochen hat 69, war eine unter ben Juden allgemein verbreitete 70.

<sup>68</sup> So heißt es auch in der pseudophilonischen, aber aus Philo's Werken componirten Schrift de mundo §. 15 (ed. Mang. p. 616), §. 22 (ed. Mang. p. 623).

<sup>69 2.</sup> Petr. 3, 10. Bgl. 1. Kor. 3, 13. 2. Theff. 1, 8.

Just. Apol. II, 20 führt neben der Sibylle noch einen Schriftsteller Hystaspes für diese Anschauung an, dessen Schrift nach den Mittheilungen der Kirchenväter, zumal des alexandrinischen Clemens, ungefähr einen ähnlichen Charafter wie die Sibyllinen gehabt haben muß.

Nach dieser schrecklichen Katastrophe entsteht nun gemäß ber jüdischen Ueberlieferung eine neue, verklärte Welt. Schon bei Is. 65, 17. 66, 22 wird von einem neuen Himmel und einer neuen Erbe gesprochen, und sind auch in diesem Punkte die Aeuße= rungen des Propheten als die Grundlage der spätern Anschauungen zu betrachten. Spekulativ erfaßt, mußten dieselben zu der Idee einer Neubildung der Welt führen, da ein Untergehen der bestehen= den und eine völlige Neuerschaffung undenkbar schien. Darum hat schon Philo an den angezogenen Stellen ausdrücklich erklärt, daß es auf einen Untergang der Welt nicht abgesehen sei, und die Si= bylle spricht positiv von deren Läuterung. Selbst im Buche Henoch, welches auffallend wenig über die große Weltveränderung redet, wird 91, 16 ein neuer Himmel angekündigt. Ueber die Einrichtung bieser neuen Welt jedoch wissen die judischen Schriftsteller in'sge= sammt nichts zu berichten, abgesehen von den Strafen und Beloh= nungen, die nach Ablauf ber irbischen Entwicklung über Engel und Menschen verhängt werben. Nur Gin Gebanke ist es, ber sich stets wiederholt, und der auch von dem h. Johannes in dristlicher Form ausgesprochen worden ist 71. Derselbe beruht ursprünglich auf meh= reren Stellen bei Zsaias, bessen Lieblingsidee er gewesen zu sein scheint. Es kann ihm schon wegen der Form, in welcher er bei dem Propheten auftritt, nur metaphorische, nicht eigentliche Bebeutung beigelegt werden. Die Sonne, so lautet nämlich diese Anschauung, soll in der neuen Welt nicht mehr leuchten, weil Gott selbst, wofür benn ber Apokalyptiker bes Neuen Testamentes bas Lamm Gottes sett — ihr Licht ist 72. In der jüdischen Apokryphen = Lite= ratur wird dieser Gedanke am klarsten vom Verfasser des 4. Esdras= buches ausgesprochen 73. Einen weitern Versuch, die neue Welt

<sup>71</sup> Offenb. 21, 23. 22, 5.

<sup>72 31. 24, 23. 30, 26. 60, 19.</sup> 

<sup>7, 39: &</sup>quot;Und an jenem Tage wird weder Sonne noch Mond sein, weder Sterne noch Wolken noch Blit noch Donner noch Wind noch Wasser noch Luft, weder Finsterniß noch Nacht noch Tag, weder Sommer noch Herbst, weder Frühling noch Winter, weder Sturm noch Hite noch Schnee noch Regen noch Hagel noch Reif noch Thau, weder Abend noch Morgen noch Wetterleuchten noch Feuerkugeln, sondern nur der Glanz der Herrlichkeit

zu beschreiben, haben die Juden wenigstens in älterer Zeit ungeachtet ihrer phantastischen Richtung nie gemacht.

Die Grenzscheibe zwischen bieser Welt (ald'v ovtos) und ber zukünftigen (aiwv eqxópevos) bilbet das allgemeine Gericht. Wie tief und ursprünglich die Idee von einem solchen Gerichte im Judenthum wurzelte, ist durch unsere frühern Bemerkungen über ben "schrecklichen Tag Jehova's" schon hinreichend in's Klare gebracht. In den Einzelnheiten schwankt die jüdische Anschauung über das Gericht, wenngleich über manche Punkte auch wieder eine ziem= liche Uebereinstimmung herrscht. Vorzüglich ist man nicht klar barüber gewesen, ob vor der großen Weltveränderung das Gericht auf Erben abgehalten werden würde, ober nach derselben in uns unbekannten Berhältnissen. Der Targumist Jonathan hat jedenfalls an Ersteres gebacht, da er in dem irdischen Jerusalem das Gericht stattfinden läßt 74. Ebenfalls auch der Verfasser des B. Henoch; benn gemäß seiner Weissagung (1, 4 ff.) hält Jehova auf dem Berge Sinai das letzte Gericht ab, eine Jdee, welche darum sehr ansprechend erscheinen mußte, weil auch dort das Gesetz, nach welchem gerichtet wird, gegeben wurde. Daß wirklich der irbisch Berg Sinai, und nicht etwa ein apokalyptischer, ideeller gemeint sei, geht baraus hervor, daß 102, 2 gesagt wird, am Gerichts: tage würden alle Lichter erschüttert vor großer Furcht und die ganze Erde würde bestürzt und zittern und zagen. Seltsamer Weise ist überhaupt die jüdische Anschauung von einer völligen Weltumgestaltung dem B. Henoch fremb 75. Denn wie hier die großartigen Störungen am Firmament ausbrücklich mit bem Gerichtstage unb dessen Schrecknissen in Verbindung gebracht werden, ohne daß sie als Uebergang in neue Weltzustände aufgefaßt würden, so wird auch

Gottes, daß ihn schauen alle die auf ihn hoffen; und die Dauer Eines Tages ist 70 Jahre."

<sup>74</sup> Zu Is. 33, 14.

Die schon erwähnte Aeußerung Hen. 91, 16 über einen neuen himmel muß demnach als eine vereinzelte Reminiscenz an die sonstigen jüdischen Ansschauungen angesehen werden.

sonst von der Beschaffenheit der Erde nach dem Gerichte wie von der gegenwärtigen gesprochen. Im Gegensatze zu dieser Anschauung aber heißt es an den angeführten Stellen der Sibyllinen, wo von der großen Weltkatastrophe die Rede ist, nach derselben erfolge das Gericht.

Aus der bildlichen Darstellung des Alten Testamentes, daß die Namen der Gerechten in himmlische Bücher, in die sogenannten Bücher bes Lebens eingetragen würden 76, mußte sich naturgemäß bie Vorstellung entwickeln, bas Gericht werbe nach ben Aufzeich= nungen dieser Bücher abgehalten werden. Diese Ibee ist benn auch ganz allgemein verbreitet gewesen 77 und hat sich selbst in der neu= testamentlichen Apokalypse, natürlich nur als bildliche Einkleidung einer offenbarungsmäßigen Wahrheit, erhalten 78. Am bestimm= testen wird der dieser Vorstellung zu Grunde liegende Gedanke 4. Esbr. 7, 81 ausgesprochen, wo es heißt, Niemand könne am Gerichtstage für einen Anbern Fürsprache mehr einlegen, sonbern Jeder habe bann das zu tragen, was von ihm vollführt worden sei. Mit andern Worten: während der irdischen Entwicklung wird im Buche des Lebens aufgezeichnet und gestrichen, der Abschluß aber erfolgt mit dem Ablauf jener Entwicklung, so daß dann nach dem vorhandenen Inhalte des Lebensbuches das Gericht unbedingt abge= halten wird.

Ebenso allgemein wird der Schall der Posaune als ein besons ders Schrecken erregendes Zeichen des Anfanges des Gerichtes erswähnt 79. Auch diese Vorstellung hat der Heiland selbst in seine Beschreibung des Gerichtes aufgenommen, wie defigleichen der Apostel Paulus dieselbe sich aneignete 80. Paulus aber spricht schon von der letzten Posaune (exxáty sálnigs) in der angeführten Stelle

<sup>76</sup> Er. 32, 32 f. Num. 11, 15, vgl. Phil. 4, 3. Offenb. 3, 5. 13, 8. 22, 19.

<sup>77</sup> Sen. 47, 3. 4. Esbr. 6, 20.

<sup>78</sup> Offenb. 20, 15.

<sup>79 4.</sup> Esbr. 6, 23 u. A.

Matth. 24, 31. 1. Kor. 15, 52. 1. Thess. 4, 15. An letterer Stelle wird von der Posaune des "Erzengels" gesprochen. Es kann damit nur Richael gemeint sein, der überhaupt in der Eschatologie eine große Rolle spielt, und speziell auch nach der spätern jüdischen Ueberlieferung in die Gerichtsposaune zu stoßen hat.

seines Briefes an die Korinther; wenn er das nicht so verstanden hat, daß dadurch die eschatologische Posaune bezeichnet werden soll, so führt uns dieser Ausdruck auf die Darstellung des h. Joshannes, nach welcher sieben Engel, jeder einmal, in die Posaune stoßen werden 81. Beide Stellen, zusammengenommen, lassen uns schließen, daß die jüdische Borstellung über das Ertönen der Gerichts=Posaune am Ende der Dinge damals schon sehr ausgebildet gewesen sein müsse. Auch sie entstand, wie die Idee des B. Henoch über den Ort des Gerichtes, aus der mosaischen Erzählung über das Ereigniß der Gesetzebung auf dem Berge Sinai 83.

Eine besonders wichtige Beschäftigung wird den Engeln auch beim Gerichte selbst zugesprochen. Wie nämlich die gefallenen Geister selbst, ihren provisorischen Verschluß in der Erde verlassend, dem ewigen Feuer der Hölle überantwortet werden, so sind die guten gleichzeitig bei dem Gerichte über die Menschen als Wertzeuge der göttlichen Gerechtigkeit thätig. Besonders reich ausgestattet tritt uns diese Anschauung in den Sibyllinen entgegen. Da wird nämlich (II, 288 ff.) von dem Engel Uriel gemeldet, daß er die Thore des Hades d. i. des Reiches der Abgeschiedenen zu erbrechen und die Seelen zum Gerichte zu sühren habe. Nach Abhaltung des Gerichtes zwingen Engel mit brennenden Geißeln und seurigen Ketten die Gottlosen in die Hölle (II, 288 ff.), die Guten aber werden von den Engeln über einen Feuerstrom gesetzt und zum Licht geführt &.

12. Bei diesen einfachen Auffassungen aber blieb man nicht stehen. Man sprach von einer ersten und zweiten Auferstehung und verlegte dazwischen das sogenannte tausendjährige Reich 85. Diese beiden Vorstellungen standen nämlich mit einander in Verbindung.

<sup>1</sup> Offenb. 8, 2 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Wenn nach der Bulg. 4. Esdr. 5, 4 der dritte Posaunenschall erwähnt wird, so beruht das nur auf einer Verstümmlung des Textes.

<sup>83</sup> Er. 19, 13. 16. 19 vgl. Hebr. 12, 19.

<sup>34</sup> II, 316: διὰ αίθομένου ποταμοῖο. Es ist dies jedenfalls der griechische Phlegethon. Dieselbe Vermischung jüdischer und hellenischer Anschauung über das Jenseits tritt also hier hervor, welche wir im B. Henoch vorgefunden haben.

<sup>85</sup> Bgl. Bertholdt De christ. Jud. p. 193.

Diejenigen, welche an der ersten Auferstehung Theil hatten, sollten die Freuden des tausendjährigen Reiches genießen, die übrigen Ge= rechten nicht. Es entstand ein solch sonderbarer Glaube aus ber Verbindung migverstandener prophetischer Stellen mit dem irrege= leiteten Bewußtsein der Juden, das auserwählte Volk zu sein. die Dauer nämlich konnten sie nicht verkennen, daß auch die Heiden zum Dienste Jehova's und zum Heile berufen seien. Zumal in der spätern Zeit, da viele Heiben als Proselyten zum Jubenthume übertraten, und die jübische Nation in beständigem und ausgebehntem Verkehr mit heidnischen Völkern lebte, ja durch Verträge mit den= selben verbunden nicht selten ihnen zu großem Danke verpflichtet war, mußte die schon im Alten Testamente niedergelegte Ibee immer mehr in den Vordergrund treten, daß Jehova, in besonderm Sinne frei= lich "der Gott Jøraels", boch auch der Gott der ganzen Mensch= Andererseits aber wollten die Juden gleichwohl den Vor= rang vor den Heiden behaupten, und dieser Vorrang, meinten sie, musse ihnen auch im messianischen Reiche bewahrt bleiben 86. haben nun schon früher barauf hingewiesen, daß allerdings bei den Propheten Sion eine bleibende Herrlichkeit zugesprochen wird, und daß unter gewissen Bedingungen diese Weissagung auch wirklich in mehr als geistiger Weise erfüllt worden wäre. Die Juden gingen aber in dieser Hoffnung zu weit und verkehrten daburch die Wahr= heit in Jrrthum. Sie glaubten nicht allein, daß Jerusalem ber hierarchische und theokratische Mittelpunkt des Gottesreiches auch in ber messianischen Zukunft bleiben werbe, sondern sogar, daß die Israeliten in bevorzugter Weise an den Gütern dieses Reiches participiren sollten. Auch letzterer Jrrthum war bem Scheine nach biblisch begründet. Während die Propheten geradezu von den Heiden weissagen, dieselben würden zum Berge Sion kommen, schilbern sie das Glück Jøraels durch bilbliche Ausbrücke, welche den irdischen Verhältnissen entnommen sind. Daraus bildeten sich die Juden nun die Anschauung, es werbe das Volk Jerael allein in der

Ben äußersten Grab hat dieses nationale Selbstbewußtsein wohl im B. Henoch erreicht, wo (90, 30) es heißt, vor den Israeliten sielen im Himmel die Heiligen d. h. die Engel huldigend nieder.

messianischen Zeit in einen Zustand paradiesischen, aber irdischen, Glückes versetzt werden; erst nach dieser Periode werde das messianische Reich seine bleibende Gestalt erhalten, Juden wie Heiden in sich umschließend. Wann diese Auffassung aufgekommen sei, läßt sich nicht bestimmen; es ist dies schon darum nicht möglich, weil sie, ihrem Charakter gemäß ziemlich unbestimmt, nur allmälig sich fixiren konnte. Bestimmter hieß es in ber spätern Zeit, jenes paradiesische Judenreich werde 1000 Jahre auf Erden bestehen. in dem Briefe des Barnabas (c. 15) wird diese Erwartung aus Pf. 90, 4 und Gen. 2, 2 hergeleitet: aus der Sabbathruhe Jehova's am siebenten Tage und ber Aeußerung, 1000 Jahre seien vor Gott wie Ein Tag. Diese Herleitung ist ohne Zweifel richtig; benn nach jüdischer Anschauung umfaßt die Weltbauer 6000 Jahre, — eine offenbare Analogie zu ben sechs Schöpfungstagen. schließt sich also nun als siebenter Tag die tausendjährige Periode des irdischen Messiasreiches an, und dann erst beginnt der ewig bauernde Zustand der Zukunft. Um die Analogie vollständig zu machen, nahm man bisweilen noch an, nach Ablauf jener paradies sischen Periode werbe bie ganze Welt sieben Tage lang im Schweigen verharren, und dann die neue Zeit beginnen 87. Auf diese Weise trate sogar eine Schöpfungswoche an ben Anfang ber Ewigkeit, wie sie auch ber irbischen Entwicklung voraufgegangen war.

Der Genuß ber in dem tausendjährigen Reiche gebotenen Güter sollte nun, wie gesagt, nach der jüdischen Vorstellung, ausschließlich dem auserwählten Volke zu Theil werden. Daher lehrte man denn, es würden bei dem Beginne jener Periode die entschlafenen Juden auferstehen und mit den noch Lebenden sich vereinigen zur Theilsnahme an jener tausendjährigen paradiesischen Seligkeit. Man

<sup>87 4.</sup> Esbr. 7, 30. Mitunter, wie gerade an dieser Stelle (v. 28) wird die Dauer jenes verheißenen Judenreiches auf 400 Jahre sestgeschieht dies mit Bezug auf Ps. 89, 15 und Gen. 15, 13. An jener Stelle heißt es, die Jsraeliten würden erfreut für die Jahre ihrer Leiden; an dieser aber wird die Zeit ihrer Knechtschaft auf 400 Jahre angegeben. Nach dieser Auffassung wäre das jüdisch=messianische Reich der Gegensatzur jüdischen Knechtschaft in Negypten. Bgl. Corrobi Krit. Geschichte d. Chiliasm. I, 203. 326.

nannte jene Auferstehung die erste zum Unterschied von der allge= meinen auch auf die Heiben sich erstreckenben, welche nach Beendi= gung jenes paradiesischen Zustandes eintreffen sollte. Natürlich mußte nun die erste Auferstehung nebst bem, was sich an dieselbe anschloß, vor das Gericht verlegt werden, weil bei diesem die Heidenvölker nicht ausgeschlossen sind. Die große Weltkatastrophe mit ihren Folgen sollte also die Erbe in jener Zeit noch nicht berührt haben, sondern diese in ihren jetzigen Verhältnissen, wenigstens ohne wesent= liche Beränderung, fortbestehen. Für diese Anschauung kamen den Juben die alttestamentlichen Schilderungen sehr gut zu Statten, welche sie mit einigem Schein von Berechtigung auf die erhoffte Zeit beziehen konnten 88. Ja man ging sogar in der sinnlichen Er= wartung so weit, daß man den Messias, den König jenes para= diesischen Judenreiches mit den Seinigen ein beständiges Gastmahl halten ließ, und die Thiere bezeichnete, die bei diesem Mahle sollten verzehrt werden. Abgesehen von den in den spätern rabbinischen Sagen vorkommenben Thieren, werben schon früher Leviathan und Behemoth genannt, jener als das größte Wasser=, dieses als das größte Landthier. Auch in neutestamentlichen Apokryphen wird noch von dem tausendjährigen Mahle gesprochen, freilich ohne spezielle Anführung jener colossalen Gerichte 89. Wenn aber ber Heiland selbst die Genüsse der ewigen Seligkeit unter dem Bilde des Gast= mahles barstellt, an welchem er mit ben Seinigen Theil nehmen werbe, so hat er sich hierbei im Ausdruck ganz an die volksthüm= liche Anschauung seiner Zeit angeschlossen, freilich mit völliger Umgestaltung bes zu Grunde liegenden Gebankens 90. Indessen biente auch schon vor seiner Zeit jenes Bild mitunter zur Bezeichnung ber

<sup>88</sup> Bgl. z. B. Js. 11, 6 ff. 65, 19 ff. Ezech. 37, 22 ff. 46, 16 ff. 47, 1 ff. u. a.

<sup>89</sup> Hist. Jos. fabri lignar. c. 26.

Mm klarsten zeigt sich bies wohl Luk. 14, 14 sf., wo bei einem Gasts mahl Jemand den glücklich preist, welcher einst im Reiche Gottes mitspeisen würde (die Bar. Äpror und Äpioror ist für unsern Zweck irrelevant) und Jesus darauf ihn in einer Parabel belehrt, daß die Eingeladenen (die Juden) nicht Theil nehmen wollten an dem bereiteten Mahle und dafür denn dasselbe Armen und Elenden (den Heiden) zu Gute kommen solle.

ewig bauernben Seligkeit aller Gerechten. Im Buche Henoch (59, 7 ff.) wird bereits von dem ewigen Gastmahl, aus Leviathan und Behemoth bestehend, gesprochen, jene Vorstellung also, welche ursprünglich mit der Idee vom tausendjährigen Reiche verknüpst war, schon auf die ewige Seligkeit übertragen. Diese Uebertragung, schon vor Christus auf dem Gebiete des Judenthums vollzogen, zeugt übrigens auch dafür, daß die Idee des tausendjährigen Reiches nicht gerade ganz allgemein verbreitet gewesen sei. Andererseits ist es bekannt, daß durch den Anschluß der neutestamentlichen Apokaslypse von an die jüdische Ausdrucksweise sener Zeit der Chiliasmus in die älteste christliche Theologie ist eingeschleppt worden, nicht ohne andauernde und heftige Kämpse zu veranlassen. Derselbe muß also doch bei Weitem den größten Theil des damaligen Judenthums besherrscht haben. Ohne diese Annahme wäre es unerklärlich, wie die Judenchristen so sehr an ihm gehangen hätten.

Wie die Ibee des Chiliasmus, so findet sich folgerichtig auch die der doppelten Auferstehung, beide natürlich nur dem Ausbrucke nach, in der Apokalyse des Neuen Testamentes, und ebenso die eines schließlichen Kampfes des Messias mit Gog und Magog 92. Auch lettere ist ihrem Ursprunge nach ächt jübisch, und geht in letter Linie bis auf die Weissagung Ezechiel's (39, 1 ff.) zurück. in der Zeitbestimmung dieses Kampfes herrscht zwischen dem h. Johannes und ber jübischen Tradition Uebereinstimmung. wird nämlich stets nach Ablauf der paradiesischen tausend Jahre angesetzt, nie bavor. Sogar im Buche Henoch, welches von biesem Kampfe rebet (56, 5), ohne bas tausenbjährige Reich zu erwähnen, wird berselbe möglichst weit zurückgeschoben, ja weiter als es vernünftiger Weise zulässig erscheint. Er soll nämlich noch nach bem messianischen Gerichte Statt finden. Angemessener verlegt Pseudo-Esbras (c. 13) benselben unmittelbar vor das messianische Gericht 93.

<sup>91</sup> Offenb. 20, 4 ff. 92 Offenb. 20, 7.

<sup>92</sup> Gleiches scheint der Targumist Jonathan zu 1. Sam. 2, 10 zu thun, da er die Rache an Gog und Magog mit der Erhöhung des messianischen Reiches zusammenstellt. Nach der jüdischen Tradition in der Mischna (Edsjoth II, 10) soll der Kampf ein Jahr lang währen.

Ueber die Folgen des Gerichtes bezüglich der Gerechten ist nun sehr wenig zu sagen. Zunächst wird ihr Zustand als ein Zustand ber seligsten Ruhe geschildert; Pseudo=Esdras läßt sie in! der Anschauung Gottes stufenweise fortschreiten, und zwar gibt es nach ihm in dieser Beziehung eine siebenfache Gradation 94. strakter und einfacher wird im vierten Maccabäerbuche (§. 9) nach bem Vorgange bes Buches der Weisheit (3, 1 ff.) die ewige Selig= keit als das Verweilen bei Gott (elvai naçà Fedv) bezeichnet; wie auch ähnlich Flavius Josephus dieselbe sich benkt als ein Leben am heiligsten Orte bes Himmels im Zustande vollkommener Rein= heit und Befriedigung, jedem Leiden unzugänglich 95. Durch diese Bemerkungen ist die Frage nach dem ewigen Zustande der Gerechten nur erst einseitig beantwortet, und zwar nach ber Seite hin, für beren Zeichnung die Juben das wenigste Geschick besaßen. Ueber die geistigen Genüsse, ober über die Verherrlichung der Seele der Tugendhaften haben sie, wenigstens außerhalb ber alexandri= nischen Schule, wenig nachgebacht. Desto mehr aber haben sie sich mit ber anbern, sinnlich faßbaren Seite unsers Gegenstanbes beschäftigt. Daß die Gerechten auferstehen würden aus den Gräbern, um auch dem Leibe nach ein ewiges Leben zu genießen, darüber herrschte unter ben gläubigen Juden Einstimmigkeit. Nach ihrer Anschauung, die allerdings die natürliche ist, gehört Leib und Seele im Menschen durchaus zusammen, und kann darum der anomale Zustand der Trennung kein bleibender sein. Bekanntlich wird dieser Gebanke schon im Buche Job (19, 25 ff.) mit großer Bestimmtheit ausgesprochen, nicht ohne die Hinweisung barauf, daß der Leib mit ber Seele an bem Genusse ber Anschauung Gottes sich betheiligen Schärfer könnte man die Zusammengehörigkeit von Geist und Körper und beren einheitliches, in dieser Zusammengehörigkeit wurzelndes Schicksal nicht definiren, als es hier geschieht. Diese Lehre ward in der exilischen Zeit unbezweifelt festgehalten 96, und mit dem größten Nachbrucke spricht das zweite Maccabäerbuch nicht

<sup>94 4.</sup> Esbr. 7, 74 f.

<sup>95</sup> Bell. Jud. III, 8, 5 (cf. I, 33, 1), VII, 8, 7.

<sup>∞</sup> Ezech. 37, 1 ff. Dan. 12, 1 ff.

allein von der Forteristenz nach dem Tode, sondern auch von der Auferstehung zum ewigen Leben (7, 9 ff. 14, 46. 12, 43 f.). letterer Stelle wird sogar, wie dies auch im Neuen Testamente geschieht, bei der Voraussetzung des Fortlebens nach dem Tode die Auferstehung als etwas Selbstverständliches betrachtet 97. Folgerichtig muffen die Leugner der Auferstehung unter den Juden auch Materialisten gewesen sein. Und dieses trifft denn auch wirklich, wie wir früher gefunden haben, bei den Sadducaern zu. Nur auf die= jenigen paßt diese Bemerkung nicht, welche wie die Essener und die ägyptischen Theosophen prinzipiell bie Zusammengehörigkeit von Leib und Seele bestritten. Da ihnen eben ber gegenwärtige Zustand bes Menschen als etwas Anomales vorkam, und sie das Abstreifen der körperlichen Hülle als seine Bestimmung ansahen, so konnte bei ihnen wohl von dem Fortleben nach dem Tobe die Rede sein, und mußten sie zugleich die Lehre von der Auferstehung verwerfen. Dies ist benn auch, wie wir bei ber Anthropologie auseinander gesetzt haben, von ihnen stets geschehen. Abgesehen von der durch sie gemachten Ausnahme ift aber die Behauptung aufrecht zu erhalten, daß bei den Juden überhaupt die Lehre von der Auferstehung mit ber von dem Fortleben nach dem Tode stand und fiel, und daß dies nicht etwa die vereinzelte Ansicht des Verfassers des zweiten Maccabäerbuches gewesen sei 98.

Ueber die Beschaffenheit der durch die Auferstehung verklärten Leiber berichten die jüdischen Theologen nur Weniges. Bei Daniel (12, 3) wird zuerst von dem zukünftigen Glanze der Gerechten gesprochen. Und diese Stelle scheint für die jüdische Anschauung

<sup>97</sup> Bgl. Matth. 22, 31 f. 1. Kor. 15, 29.

Daß Sir. 48, 10 ff. ein Beweis für die Auferstehungslehre sei, bes hauptet Böttcher De inseris p. 253 mit demselben Unrechte, als Grimm Ereg. Handb. VI, 25 dieselbe Weish. 3, 7 bestritten wähnt. Ueber beide Stellen ist in dem Kap. über die Anthropologie das Nöthige gesagt worden. Aus dem B. Sirach legt am ehesten die Stelle 49, 18 ein mittelbares, wennsgleich auch nur unsicheres, Zeugniß für den Glauben an die Auferstehung des Leides ab. Die fromme Verehrung der Gebeine Joseph's, von welcher dort berichtet wird, erklärt sich wenigstens am besten durch diesen Glauben.

1

über biesen Punkt maßgebend geworden zu sein. Wenigstens ist in den spätern judischen Schriften der Vergleich der Gerechten ober ihres Antliges mit der Sonne und den Sternen ein stehender ge= worden 99. Am übertriebensten, aber barum auch am geschmack= losesten hat der Targumist Jonathan denselben ausgeführt, da er sagt, die Gerechten seuchteten heller als die Sonne, jeder 343 Mal, und als das Siebengestirn an sieben Tagen 100. Bekanntlich be= bient sich ber Heiland selbst jenes Vergleiches 101, und legt ber Apostel Paulus ihn bei ber Durchführung des Gedankens von der graduellen Verschiedenheit ber künftigen Verklärung zu Grunde 102. Die Erbe, natürlich auch in verklärter Gestalt, wird bann ben Se= ligen als ewige Wohnstätte überwiesen 103, Manna, auch "süßes him= melsbrod" genannt, ihnen als Nahrung gereicht 104. Und um ihre Seligkeit zu vollenden, wird ihnen der Genuß eines ununterbrochenen Umganges mit den Engeln gewährt. "Die auserwählten und heiligen Kinder steigen von den hohen Himmeln herab, und ihr Same vereinigt sich mit den Menschenkindern" 105.

14. Wir kommen zur Beantwortung der Frage, was man über das Schickfal der Bösen in der Ewigkeit gelehrt habe. Zus nächst ist bei diesem Punkte die Ansicht abzuweisen, nach welcher die Juden an eine Vernichtung der Bösen am Gerichtstage geglaubt hätten. Diese Ansicht, durch einige misverstandene biblische Aussdrücke veranlaßt, wurde bereits widerlegt, da wir die jüdische Ansthropologie besprachen. Schwieriger aber und an diese Stelle ges

<sup>5</sup> Hen. 1, 8. 38, 2 ff. 40, 1. 56, 3. 5. 104, 2. 105, 26. 4. Esbr. 7, 75. 91. Vgl. auch Weish. 3, 7.

<sup>100</sup> Zu 2. Sam. 23, 4.

<sup>101</sup> Matth. 13, 43.

<sup>102 1.</sup> Kor. 15, 41 f.

<sup>102</sup> So ausbrücklich Sibyll. IV, 175 ff. im Gegensatz zu bem Verborgenswerben ber Bösen in ber Erbe.

<sup>104</sup> Sibyll. VII, 149 cf. Fragm. II, 43 ff.

Hen. 39, 1. Schon Dillmann z. b. St. hat dies ganz richtig von den Engeln verstanden. Zur Bestätigung dieser Deutung verweisen wir auf Targ. Jonath. ad Zach. 3, 7, wo es von den Gerechten heißt, sie erhielten am Auserstehungstage Füße, die zwischen den Seraphim wandelten.

hörend ist die Beantwortung ber Frage, wie man sich die Bestrafung ber Bosen in ber Ewigkeit vorgestellt habe. Zuvorberst: glaubte man an die ewige Dauer der Bestrafung? Allerdings vielleicht nicht allgemein, aber jedenfalls entfernte man sich nur selten von diesem Glauben, und zwar dann wohl in Folge eines Migver-Noch in der vorrabbinischen Zeit wird nämlich von ständnisses. glaubwürdiger Seite her behauptet, Einige lehrten jährige, Andere ewige Höllenstrafen 106. Ursprünglich ist jenes nun vielleicht nicht so verstanden worden, als ob die Ewigkeit der Strafe überhaupt in Abrede gestellt werden solle; sondern der Unterschied bestand etwa barin, daß Einige allen Verdammten die ewige Strafe zuerkannten, während Andere meinten, es gebe neben ben ewigen auch vorübergehende Höllenstrafen. Daß durch letztere Behauptung annähernd die katholische Lehre vom Fegfeuer ausgesprochen wäre, bedarf keiner Bemerkung. Dieselbe konnte, die Richtigkeit unserer Annahme vorausgesett, offenbar nur durch ben Gedanken veranlaßt werden, daß es doch Sünder gebe, für welche eine ewige Strafe zu hart sein würde 107. Da man nun im Judenthume keinen besondern Strafort oder Strafzustand kannte, der mit unserm Fegfeuer parallel stände, so war man genothigt, die Höllenstrafe für gewisse Sünder beendet werden zu lassen. Indessen spricht andererseits gegen biese Annahme, daß es auch im Targum Jonathan's zu Is. 66, 24 heißt, die Bosen würden in der Hölle gerichtet, bis die Gerechten sagten: wir haben genug gesehen, und daß nach dem Zeugnisse der Mischna mit Bezug auf Is. 66, 23 Einige die Höllenstrafen ein Jahr lang, Andere von Ostern bis Pfingsten dauern ließen 108. Freilich könnten auch diese Aeußerungen vielleicht aus bem Migverständniß zeitlicher Strafen im Zenseits entstanden sein. Sonst wenigstens wird einmüthig von den Juden die ewige Strafe der Sünder behauptet. Wie sich Aeußerungen

<sup>106</sup> Seder Olam c. 3.

<sup>107</sup> Auf demselben Gefühle beruht auch die schon angeführte Aeußerung bei Hen. 22, 13, die auf Erden bestraften Sünder kämen nicht in die Hölle, und die andere Seder Olam c. 4, die zu Noa's Zeit Untergegangenen würden nicht gerichtet werden.

<sup>108</sup> Edajoth II, 10.

hierüber in den alttestamentlichen Schriften bereits vorsinden <sup>109</sup>, so ist in der spätern Zeit gerade dieser Gedanke, wie es scheint, mit Vorliebe betont worden <sup>110</sup>. Letzteres erklärt sich hinreichend theils aus den Drangsalen, welche die Juden damals von den Heiden, oder den Sündern, wie sie dieselben nannten, zu erdulden hatten <sup>111</sup>, theils aus dem zu gleicher Zeit bedenklichen Umsichgreisen des Materialismus.

Nun erhebt sich aber die andere, schwierigere Frage, ob nach ber jüdischen Lehre die Bösen auch an der Auferstehung der Leiber Theil haben sollten, ober nicht. Oberflächlich geurtheilt, müßte auch hier wieder für Letzteres entschieden werden. Denn auf dem Ge= biete des vorchristlichen Judenthums wird die Auferstehung, ober nach dem vollständigern Ausbrucke, die Auferstehung zum Leben den Tugenbhaften als Lohn verheißen. Nicht allein wird von einer Auferstehung zum Gerichte, wie der Ausbruck des Heilandes lautet 112, in der vorchristlichen Zeit nur selten (Dan. 12, 2) gerebet, sondern gerabe im Gegentheil von einem zweiten Tobe, den die Verdammten im Jenseits erleiben würden 113. Wie also die Gerechten, aufer= standen vom Tode, ewig leben werden, so sollen die Sünder nach ihrem Tobe eines ewigen und völligen Tobes sterben 114. Aber eben diese Antithese zeigt, daß wenigstens anfänglich, und wo sich kein Frrthum im Laufe der Zeit eingeschlichen hat, an eine Beschränkung der Auferstehung auf die Gerechten nicht gedacht worden ist. Der

<sup>109</sup> Bgl. besonbers 3s. 66, 24.

<sup>110</sup> Bgl. 3. B. Hen. 67, 9. 13. 68, 5. 103, 8. 108, 3. Psalt. Salom. 2, 35. 38. 3, 13. 15. 15, 13 sq. Targ. Jonath. ad Is. 33, 14. 65, 5. 4. Macc. §§. 9. 10. 12. 13. 18. Jubil. c. 36 (III, 50). Sibyll. Fragm. II, 43 sqq. I, 101 sqq.

<sup>111 3.</sup> B. 2. Macc. 7, 14. 36.

<sup>112</sup> Joh. 5, 29.

<sup>113 (</sup>Onkelos ad Deut. 33, 6). Jonath. ad Is. 22, 14. 65, 15. Jer. 51, 39. 57. Bei Hen. 22, 13 heißt es barum auch, die Seelen der Bösen würden getöbtet am Tage des Gerichtes.

Diese Antithese sindet sich wirklich ganz bestimmt ausgesprochen im Targ. Jonath. zu Jer. 51, 39. 57. Aehnlich heißt es auch zu Is. 26, 19, Gott erwecke die Gebeine der Berstorbenen, die Bosen stürze er in die Hölle. An dieser Stelle könnten aber auch Lettere in Jenen mit einbegriffen sein.

Tob muß in jenem Gegensatze nicht contradiftorisch, sondern contrar dem ewigen Leben gegenübergestellt worden sein, weil er ja boch nicht das Aufhören der Existenz bezeichnen soll. Da aber die Auferstehung nicht allein ber Körperlosigkeit, sondern nach unserer irdischen Unschauungsweise auch dem Tode gegenübergestellt zu werden pflegt, so konnte man nicht füglich von einer Auferstehung zum Tode reben, wie man von einer solchen zum Leben sprach. Man setzte darum der Auferstehung schlechtweg den Tod in der Ewigkeit gegenüber, ohne an Vernichtung oder Körperlosigkeit zu benken 115. Es gibt denn auch Stellen genug in der spätern jüdischen Literatur, an welchen geradezu von der Körperqual der Verdammten 116 oder von der Auferstehung auch der Bösen 117 die Rebe ist. Allerdings dürfen nicht alle biejenigen hierin bezogen werben, welche von dem verzehrenden Feuer in der Hölle und Aehnlichem handeln, weil entweder diese Ausbrücke figürlich verstanden werden könnten, ober weil man sich bisweilen den vom Leibe getrennten Geist mit einer Art körperlicher Hülle umkleibet vorgestellt haben mochte. Daß letztere Vorstellung dem Judenthume nicht fremd war, haben wir früher gezeigt.

In der That müssen wir auch anerkennen, daß man mit unter die Auferstehung der Bösen geleugnet und selbst die äußern Höllens qualen auf ihre Geister beschränkt habe. So lehrt z. B. das Buch Henoch (98, 3. 103, 8), der Geist der Sünder werde in den feurigen Ofen geworfen werden, und ähnlich (108, 3), die Geister der Sünder würden getöbtet, sie würden wehklagen an einem wüsten,

Ginige lehrreiche Beispiele für diese Ausbrucksweise bieten die Evansgelien. Bei Luk. 14, 14 z. B. rebet Jesus von der Auferstehung der Gerechten. Daß er mit einem solchen Ausbrucke die Auferstehung für die Bösen nicht habe in Abrede stellen wollen, zeigt klar Joh. 5, 29.

bewahre Jehova vor der Hölle; und zu Is. 65, 6, der Körper werde dem zweiten Tode überliefert.

Test. Benj. n. 10. Sym. n. 6. Zab. n. 10. An der erstern Stelle aus 4. Esdr. beginnt im Texte der Bulg. gerade die Hauptcorruption, weshalb das Sinnlose der Worte injustitiae non dominabuntur (v. 35) für injustinon dormitabunt nicht auffallen kann.

öben Orte und im Feuer brennen, wo kein Ende sei. Bei solchen Aeußerungen ist allerdings die eigentliche Körperqual, und also auch die Auferstehung der Bösen am jüngsten Tage ausgeschlossen. Aber wie gesagt, durch die Ausbrucksweise, nach welcher der Uebergang zur Verklärung Auferstehung und das Gegentheil davon zweiter Tob genannt wurde, ward ein solcher Jrrthum veranlaßt. weder primitiv noch in der spätern Zeit allgemein. Daß berselbe zur Sektenlehre der Pharisäer gehört habe, wurde man aus den Aeußerungen bes Flavius Josephus 118 schließen mussen, wenn biese Da aber anzunehmen ist, in jeber Beziehung zuverlässig wären. daß er nach seiner Auffassung die pharisäische Lehre dargestellt hat, so konnte er sehr leicht, die genannten Ausbrücke über Aufer= stehung und Tob mißverstehend, den Pharisäern eine Lehre Schuld geben, von der sie selbst nichts wissen wollten. Daß. Manche aus ihnen jenem Jrrthume hulbigten, wollen wir gerne zugestehen; benn das Buch Henoch ist Zeuge dafür, daß berselbe unter den Juden existirte. Nur, meinen wir, musse es in Abrede gestellt werden, daß diese irrthümliche Auffassung spezifisch Sektenlehre der Pharisäer gewesen sei. Es kann dies auch um so weniger angenommen werden, als die gegentheilige Lehre in der schon angeführten Stelle Is. 66, 24 eine unbezweifelbare biblische Bestätigung aufzuweisen hatte.

Unter Voraussetzung einer richtigen Seelenlehre würde mit der Beantwortung der eben aufgeworfenen Frage auch die andere schon abgemacht sein, wie man sich die Höllenstrase vorgestellt, speziell, ob man der geistigen auch die sinnliche hinzugesügt habe. Aber da man sich die Seele nicht absolut immateriell dachte, so konnte man auf jeden Fall die Höllenstrase auch sinnlich sein lassen. Und bei der vorherrschend sinnlichen Richtung der Juden ist denn auch, wie wir das eben schon gefunden haben, diese Seite der ewigen Qual stets bedeutend hervorgehoben worden, auch von solchen, welche die Auferstehung der Bösen nicht annahmen. Es muß sogar zugestans den werden, daß das sinnliche Moment auf Kosten des geistigen, wie bei andern Lehren, so auch vorzugsweise bei dieser urgirt worden sei. Mitunter gewinnt es fast den Anschein, als ob man, gar nicht

<sup>118</sup> Bell. Jud. II, 8, 14. Antt. XVIII, 1, 3.

an geistige Qualen benkend, die äußern für die alleinigen gehalten habe. Gleichwohl werben aber auch, freilich selten genug, die innern und geistigen Strafen erwähnt. Pseudo=Esbras z. B. läßt die Seelen schon in dem Zwischenzustande, noch vor dem Eintreten des Gerichtes, eine siebenfache Qual erbulden, welche durchaus geistiger Natur ist, — "einen Herzenskummer, der sie schmelzen macht." Die sinnlichen Peinen werben nach dieser Anschauung erst beim Gerichte beginnen. Ueber das Fortdauern der geistigen wird nichts bemerkt; aber dieselben sind nach der Beschreibung des Verfassers so beschaffen, daß man ihre Fortbauer für die ganze Ewigkeit angenommen haben muß. Sie bestehen nämlich in dem Bewußtsein, des Höchsten Gesetz verleugnet zu haben, nicht zurückehren zu können, um zum zweiten Mal zu leben, die Belohnungen ber Guten zu schauen, ihre eigene Strafe nach dem Gerichte vorauszusehen, und die Majestät ihres zukünftigen Richters zu erkennen 119. Ausbrücklich aber werben die geistigen Strafen im Buche ber Jubiläen auf die Ewigkeit ausgedehnt; denn dort wird von der ewigen Berbammniß gesprochen, wo sich die Strafe erneut durch Haß und Fluch und Zorn und Qual und Groll und Plagen und Krankheit in Ewigkeit 120.

Die sinnlichen Höllenstrasen werden nun speziell schon in den kanonischen Büchern des Alten Testamentes unter den Bildern des Brennens im Feuer und des Berzehrtwerdens durch Würmer dargestellt. Die Orohung mit diesen Schrecknissen beschließt die Prophetie des Jsaias, der wohl zuerst von dem nie erlöschenden Feuer und dem nimmer sterbenden Wurme gesprochen hat (66, 24). Bon diesen Qualen, so heißt es ausdrücklich bei ihm, sollen die Leiber der Sünder dereinst betroffen werden. Vielleicht aus seiner Schrift haben der Siracide (7, 17) und der Versasser des Vuches Judith (16, 17) sich dieses Bild angeeignet, wahrscheinlicher aber noch war es wegen seiner Angemessenheit nach dem erstmaligen Gebrauche unter den Juden rasch beliebt geworden. Diese Annahme dürste auch durch die verhältnismäßig häusige Anwendung desselben im

<sup>119 4.</sup> Esbr. 7, 72.

<sup>120</sup> Rap. 36 (III, 50).

Neuen Testamente ihre Bestätigung erhalten. In ber spätern Zeit wurde zumal der Ausbruck von dem höllischen Feuer so geläufig, daß die Hölle wesentlich als Feuerstätte gedacht zu werden pflegte. Man sprach geradezu von einem Feuerpfuhl, oder von einem Feuervfen 121. Gegen biese Vorstellung trat bie andere, daß Würmer in ber Holle sich befänden, um an den Leibern der Verdammten zu fressen, ohne bieselben zu verzehren, sehr in den Hintergrund. Gleiche wohl aber ward sie nicht ganz aufgegeben; ja selbst in Aegypten, wo die sinnlichen Vorstellungen sehr leicht in Allegorien konnten aufgelöst werden, hat sich dieselbe in etwas veränderter Gestalt ers Denn schon in dem Text der Septuaginta findet sich ein Zusat, nach welchem vierfüßige Thiere im Tartarus, d. i. in der Hölle, sind 122. Dieselbe Idee wird auch spater in den Sibyllinen (II, 291 sqq. 299) burchgeführt. Aus bieser erweiterten Borftellung wird man schließen dürfen, daß die Beschreibung der Hölle bei Isaias noch immer die eigentliche Grundlage der jüdischen Anschauung war.

Wir kommen endlich zur Frage über die Oertlickkeit der Hölle. Daß man sich dieselbe stets als einen Ort dachte, erhellt schon aus dem Gesagten. Nur selten, und auch wohl lediglich ideell, wird sie ein Land genannt <sup>123</sup>. Fast allgemein verlegte man sie in das Innere der neuzugestaltenden Erde, unter dem Namen des Tartarus, versichieden vom Hades, wodurch die Unterwelt, oder das Jenseits im Allgemeinen bezeichnet wurde <sup>124</sup>. Zuweilen ging man auch hierbei auf die Bedeutung des Wortes zurück, mit welchem die hebräischen Juden die Hölle zu benennen pflegten. Nach dem Thale Hinnom.

<sup>181</sup> Hen. 10, 6. 48, 9. 98, 3. 103, 8. 108, 3. Psalt. Sal. 15, 6. Jonath. ad Is. 33, 14. 4. Macc. §. 12. 4. Esdr. 7, 36. Ascens. Is. 4, 18. Sibyll. Fragm. II, 43 sqq. I, 101 sqq. V, 177. Nach hist. Jos. sabri'lign. c. 21 erscheint die Hölle mit ihrem gewappneten Heere, Feuer sprühend aus dem Antlige und den Kleidern. Daher spricht denn auch der Heiland von einem Feuersfen (Matth. 13, 42. 50 u. a. xáueros rov xveós), und der h. Johannes von einem Feuerpfuhl (Offend. 20, 15 liury rov xveós).

<sup>122 30</sup>b. 40, 15.

<sup>123</sup> Jonath. ad Is. 33, 17. Sibyll. V, 177.

<sup>254</sup> Sibyll. IV, 175 ff. VIII, 241.

nämlich, in welchem der grausige Moloch = Dienst durch das Ver= brennen lebendiger Kinder gefeiert worden war, nannte man den Ort des höllischen Feuers Gehenna 125. Umgekehrt zog man nun bisweilen aus bem Namen die Folgerung, dieser Ort musse ein Thal sein. Darum spricht z. B. das Buch Henoch (56, 3 vgl. 54, 1) von einem tiefen, brennenden Thale, in welches die gottlosen Menschen würden geworfen werden. Unter bieser Voraussetzung erhielt man dann folgerichtig zwei Straförter, wenn man anders die gewöhn= liche Vorstellung von dem Tartarus oder dem Feuerpfuhl in der Erbe nicht aufgeben wollte. Diese beiben Straförter werben nun auch wirklich im Buche Henoch neben einander erwähnt; und ber Verfasser weiß sich mit der Verwendung derselben sehr gut in der Weise zu helfen, daß er die Gehenna, das brennende Thal, für die gottlosen Menschen bestimmt, während der Feuerpfuhl zur Aufnahme ber sündigen Engel, des Azazel und seiner Schaaren einge-Indessen scheint es, als ob in dem Buche Henoch richtet ist 126. nicht stets dieselben Vorstellungen über diesen Punkt festgehalten wären. An mehrern Stellen wenigstens wird so gesprochen, als wenn die gottlosen Menschen mit den sündigen Engeln an einem und bemselben Orte ihre Strafe erleiben sollten, in dem Feuerpfuhl namlich ober bem Feuerofen 127. Da nun auch sonst von einem doppelten Straforte nichts verlautet, so darf angenommen werden, daß auch in dem Buche Henoch nur um des Namens Gehenna willen, und bloß vorübergehend eines brennenden Thales zum Unterschiede vom Feuerpfuhl gebacht wird. In ber Regel pflegte man wenigstens einen solchen Unterschied nicht zu machen. Am Tage des Gerichtes, so lautete vielmehr die gewöhnliche jüdische Vorstellung, werden die Sünder vereinigt werden mit den gefallenen Engeln, welche bis dahin unter ber Erbe, wo die heißen Quellen sprudeln, in Feuer Vereint werben so die Gottlosen beiber Gattungen begraben liegen.

:

<sup>125</sup> Dieser Rame sindet sich besonders häusig schon in den Altesten Targumen. Bgl. z. B. Jonath. zu 1. Sam. 2, 8 f. 2. Sam. 26, 15. 19. 30, 33. 53, 9. Jer. 17, 13 u. s. w.

<sup>126 10, 6</sup> u. A.

<sup>127 98, 3. 103, 8. 108, 3</sup> vgl. mit. 10, 6.

burch ben Messias auf ewig den Höllenqualen übergeben werden. 128, während die Gerechten, sich der Gemeinschaft der himmlischen Engel ersreuend, ein ewig seliges Leben auf der verklärten Erde führen. So sehr aber war man, wenigstens durchgängig, von der Einzigkeit des ewigen Strafortes überzeugt, daß man aus den gefallenen Engeln eine förmliche Höllenhierarchie bildete, und von dem Fürsten, den Engeln und Mächten der Gehenna sprach; mitunter sügte man noch eine Personisikation des Lodes oder der Unterwelt selbst hinzu 178. Auf diese Weise gewann man zwei vollständige auf Grund des Dusalismus von Gut und Bös symmetrisch ausgebildete Reiche: dem Himmel mit seiner Hierarchie von Geistern, wie er nach dem Ende der Dinge auf die Erde sich herabläßt, entspricht die Hölle, gestiedert als wohlgeordneter Staat der Finsterniß, in welchem Machthaber wie Untergebene in Folge des Richterspruches des Messias ewigen Strafen unterworfen sind.

15. Bei keinem Lehrstoffe sahen wir uns veranlaßt, in solchem Umfange neutestamentliche Stellen zur Beleuchtung der jüdischen Ibeen zu verwenden, als bei der Eschatologie. Nicht als ob sich bezüglich dieser Lehre ein ganzes Stück Judenthum in das Neue Testament verirrt hätte, sondern weil gerade dieser Stoff es nöthig machte, zur Veranschaulichung der zu beschreibenden Verhältnisse,

129 Hist. Jos. fabri lignar. c. 21. Evang. Nicod. c. 20. Ascens. Is.

1, 3. 2, 2. Auch Offend. 20, 14 geschieht bies, wo es heißt, ber Tob und

ber Dabes seien in ben Feuerpfuhl geworfen worben. '

Hen. 55, 4 wird ausbrstätlich der Messias als Richter der Engel genannt. Der Gedanke von der ewigen Bestrafung der Engel aber begegnet
uns in der Apokryphenliteratur zu oft, als daß man sich dagegen auf Test.
Levi n. 4 berusen könnte, wonach am jüngsten Tage die Hölle entwassnet werden,
und die unsichtbaren (bösen) Geister zerschmelzen b. i. untergehen sollen (nat
rör aopärur nrevnärur rynopukrur, nat rov ädov ondevonkrov kni ros nadst
rov ipiorov). Wenn das rynopukrur nicht ein unglücklich gewähltes Synonymum von ondevonkrov sein sollte in dem Sinne von: (in der Wirtsamkeit)
vernichtet, unterdrückt werden, so könnte man die Annahme als einen sehr
vereinzelt dastehenden Irrthum ansehen, daß die bösen Geister ihrer Eristenz
nach am Ende der Dinge vernichtet würden. Wahrscheinlicher aber noch soll
bann das rynosas das Geschmolzenwerden, ohne zu zerschmelzen, bezeichnon,
wie auch nach Test. Zab. n. 10 ewiges Feuer die Bösen verzehrt, und nach
Test. Jud. n. 25 Bestar selbst in das Feuer sür ewig geworsen wird.

silber zu ge nämlich, in welchem ber grausige Molochsprechen. Der: brennen lebenbiger Kinder gefeiert worde sie wir im Einzel-Ort des höllischen Feuers Gehenna <sup>128</sup> sor. Dieselben waren bisweilen aus bem Namen bie F Beise weiter entwidelt Thal sein. Darum spricht g. B. Darum konnten benn ber von einem tiefen, brennenben ? ... gut auf die jüdischen Borwürben geworfen werben. 1. -.. o bieselben zur Darstellung ihrer bann folgerichtig zwei F , enthielt die jüdische Ueberlieferung auch Erde nicht aufgek Abgeschmackte, dem entweder gar keine Idee auch wirklich is zeuen Testamente entweder bei Seite gelassen oder Verfasser Franklichen aben 160 der bei Seite gelassen oder Wichtiger aber als die einzelnen Differenzen zwischen gottlos de gestellen und der neutestamentlichen Doktrin ist für die nak gestellt beider der allgemeine und wesentliche Unterschied, daß einem in der volksthümlichen Mussenschied enter in der volksthümlichen Auffassung der Juden Manches mas und wörtlich genommen wurde, was der Stifter und Berbreiter des Christenthums nur geistig verstanden wissen Man kann sogar behaupten, daß der gewöhnliche orthodore gebe das ganze Gemälde, wie wir es vorhin stizzirt haben, bis in bie Meinsten Einzelnheiten hinein gleichsam für ein anticipirtes, genau getroffenes Conterfei der jenseitigen Verhältnisse und letten Welt-Gewiß war er in manchen Punkten bis zu einem ereignisse hielt. gewissen Grade hierbei völlig im Rechte, ba es sich ja in ber Eschatologie um reale Zustände und um wirkliche, sogar im eigentlichen Sinne des Wortes physische Vorgänge handelt. Aber alle biese Dinge nach unsern irbischen Verhältnissen ausmessen und beurtheilen zu wollen, wie die Juden thaten, ist ein schwerer, in allzu fleische licher Auffassung wurzelnber Jrrthum. Wie weit die Juben sich in dieser Beziehung thatsächlich verirrt haben, erhellt aus ber obigen Darstellung ihrer eschatologischen Ideen selbst. An dieser Stelle möge barum nur noch bas eben prinzipiell bezeichnete Verhältniß der christlichen Lehre zu den damals herrschenden jüdischen Anschaus ungen durch einige Beispiele erläutert werben.

Der h. Johannes bachte, wie wir früher sagten, bei Offenb. 11, 3, wo er von den beiden am Ende der Dinge auftretenden Zeugen

tenbar an Henoch und Elias, welche die jüdische Ueber
'8 Paradies versetzt und bestimmt wähnte, bereinst als

bei der Wiederkunst den Tod zu erleiden. Insosern

'nes auf die jüdische Erwartung ein, als er zwei

'äßt, wie die Juden Henoch und Elias sich dachten;

'dt, verweist dagegen auf Zach. 4, 11, wo von

'st, welche visionär zwei Helser oder Assistens

Er scheint damit unter Beibehaltung mancher

oc der jüdischen Tradition die Gedanken seiner Leser

genannten Personen ablenken und verallgemeinern zu

ven. Ungeachtet aller Dunkelheit, die an jener Stelle wegen der Hinweisung auf die sehr mysteriöse Vision des Zacharias vors

herrscht, sieht also doch die Darstellung des Johannes einer Correctur

der jüdischen Erwartung ähnlich 130.

Daß bas tausendjährige Reich mit der doppelten Auferstehung in der Apokalypse vorkomme, haben wir an der gehörigen Stelle bemerkt. Während nun die Juden buchstäblich ein tausend Jahre lang bestehendes, irdisches, jüdisch = messianisches Reich erwarteten, nach dessen Beendigung erst die Auferstehung der nichtjüdischen Menschheit erfolgen solle, hat der h. Johannes die Einkleidung dieser ächt jüdischen Idee verwandt, um einem ganz andern Gedanken durch dieselbe eine bildliche Gestalt zu geben. Offenbar beschreibt er unter dem Bilde des tausendjährigen Reiches den Sieg der Kirche, der

Erwartung, nuter jenen, Zeugen Henoch und Elias verstanden, ohne indes bie Dunkelheit der Stelle zu verkennen. So sagt z. B. Augustinus Sermo 299 (ed. Migne V, 1375), eine nach der h. Schrift gedisdete conjectura sidei sasse erwarten, daß Henoch und Elias dereinst erst sterben würden. Derselbe Kirchenlehrer meint de peccat. merit. I, 3 (ed. Migne X, 111), sie würden gegenwärtig wunderdar im Paradiese unterhalten, erklärt aber de pecc. orig. c. 23 (ed. Migne X, 398), es sei ungewiß, wo sie sebten. Der h. Hieronys mus aber sagt Ep. 59, 3 ad Marcellam (ed. Migne I, 588): De Enoch sintem et Elia, quos venturos Apocalypsis resert et esse morituros, non est istius tamporis disputatio, eum omnis ille liber aut spiritualiter intelligendus sit, ut nos existimamus, aut si carnalem interpretationem sequimur, Judaicis fabulis acquiescendum sit, ut rursum aediscetur Jerusalem, et hostiae ossenatur in templo, et spirituali cultu imminuto, carnales obtineant ceremoniae.

wit dem Ende der Ehristenversolgungen beginnt und bis zum Ende der Dinge, dis zum Erscheinen des Antichristes dauern wird. Auch dem Gedanken, daß die Juden allein an dem Glanze dieses Reiches Kheil haben wurden, setzt der Apokalyptiker einen entsprechenden christlichen gegenüber, indem er die Seelen der in den Christenversolgungen Gemarterten als die Sieger und Herrscher des tausendzichrigen Reiches bezeichnet. Und als wollte er den jüdischen Jrrsthum von einer wirklichen Auserstehung, die der allgemeinen vorauszehe, berichtigen, fügt er dei: aufin si äväsravig sine Berichtigung erzeinen, als Johannes sich derselben Ausbrucksweise bedient, wo er vom zweiten Tode spricht, und als solchen die ewige Berwerfung bezeichnet (20, 14): ovros o Fävaros o Teivaros doriv, si Lippy rov nvos!

Aber selbst in der Lehre von der allgemeinen Auferstehung zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen ber jüdischen und ber neutestamentlichen Dottrin. Da nämlich die Juden die jenseitigen Berhältnisse genau nach Analogie der irdischen sich vorzustellen pflegten, so mussen ste auch, wenigstens in ber Regel, gar zu fleischliche Anschauungen von den auferstandenen Leibern und dem leiblichen Leben in der einstigen, umgestalteten Welt gehabt haben. Nicht umsonst spricht sich darum Paukus so ausführlich über die Verschiedenheit aus, welche zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Leibe besteht 131. Gesäet wird ein animalischer Leib, so lautet bas eigent= liche Thema vieser Ausführung, auferstehen ein geistiger. Und bas kiefste Wesen und ber eigentliche Grund bieses Unterschiedes wird bezeichnet mit dem alles jüdische Mißverständniß beseitigenden Ausspruch, Fleisch und Blut könne das Reich Gottes nicht erwerben; vas Vergängliche nicht die Unbergänglichkeit.

Wir schließen mit einem Vergleiche zwischen der jüdischen Anschauung und der des h. Johannes bezüglich des Ortes, an welchem das Weltgericht stattfinden soll. Die Juden nahmen als solchen, wie wir gefunden haben, entweder den Berg Sinai, als den Ort der Gesetzebung an, oder Jerusalem, als die Haupt= und Resi=

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> 1. Kor. 15, 35—53.

Wie viel besser hätten sie gethan, wären benzstadt des Messias. sie bei bem ibeellen Orte bes Propheten Joel stehen geblieben, ber ein visionäres (in der Wirklichkeit gar nicht existirendes) Thal mit dem symbolischen Namen Josaphat (b. i. Jehova richtet) als Gerichtsort bezeichnet hat 132. Weit erhabener noch stellt indeß ber neutestamentliche Seher in seiner Vision die Scene des Gerichtes dar, indem er ausdrücklich, offenbar nicht ohne Rücksicht auf die gangbare jüdische Anschauungsweise seiner Zeit, jede irdische Dert= lichkeit von jener Scene ausgeschlossen wissen will. Er sah (20, 11) einen großen Thron, einen weißen, und auf ihm benjenigen sitzen, vor dem der Himmel floh und die Erde, so daß ihre Stelle nicht mehr gefunden ward. Und erst nach der Abhaltung des Gerichtes er= blickt er einen neuen Himmel und eine neue Erde, und steigt das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde herab, geschmückt wie eine Braut für ihren Mann (21, 1 ff.).

Diese wenigen Fingerzeige mögen genügen, die Art und Weise zu veranschaulichen, wie im Neuen Testamente die jüdischen Vor= stellungen verwandt werden, theils anerkannt, theils verändert ober offenbar berichtigt, mitunter sogar in der gewöhnlichen Gestalt, aber in einem dem Judenthum frembartigen Sinne. Zugleich ist hiermit der neutestamentlichen Theologie der Weg gezeigt, wie sie allein bei diesem unbestritten schwierigsten Stoffe ihrer Aufgabe gerecht zu werben vermag. Denn weber eine willkürliche und absolute Alle= gorisirung, noch eine buchstäbliche, jüdisch = krasse Deutung der escha= tologischen Aussprüche des Neuen Testamentes entspricht der letzten, vollendeten Offenbarung, die zugleich positiv ist und geistig, des alttestamentlichen, pädagogischen Charakters entkleidet, und gleichwohl verständlich und faßbar für den bei aller Verfeinerung doch immer sinnlich bleibenden Menschen. Als einzig sicherer Führer auf diesem so räthselvollen, dunkeln Gebiete erscheint darum ein wohlgebildeter bogmatischer und exegetischer Takt, verbunden mit dem steten Hin= blicke auf die in der Zeit Christi liegenden jüdischen Ideen; nur dieser Führer wird den Forscher vor schweren und oft weitreichen= ben Jrrthumern bewahren.

<sup>132</sup> Joel 4, 2.

## Sachregister.

**A**aron S. 151. Abgestorbene s. Verstorbene. Abkath Rochel 180. Abraham 76 f. 86. 310. 367 f. 385. 387. 473. Abstammung, die des Messias 434. Adina 436. Adam 341. 359. 471. 475. Abler 455, mit Racken und Flügeln als Bild bes röm. Reiches 452. 454. Adlervisson, die im 4. B. Esdr. 111. 128 ff. Agapen, ebionitische 152. Agar s. Hagar. Agrippa II. 125. Agrippina 159. Megypter 351. 387. Afiba R. 15. 54. 81. Alexander ber Große 57. 129. Alexandriner 121. Allegorie 76. 80. Amoriter 87. Amphitheater, in Polastina 16. Anaragoras 256 f. Ankunft, die doppelte des Messas 415. Anna, die Prophetin 439. Anschauung, die Gottes 116. 505. Anthropologie 331 ff. Anthropomorphismen 101. 200 ff. 248. 271 ff. 388. Anticrist 489. Antimessias 424. Antiochien 60. Antiochius von Socho 188.

Antiochus Epiphanes S. 58. 61. 65 f. 83. 133. Aeonen 301. Aeonenlehre 165. Apokalypsis, die des h. Joh. 478.517 ff. Apokalypsis, die des Moyses 88. Apokalyptiker 56 ff. 449. Apokryphen = Literatur 65. 94. Apokryphenstreit 6. Apostel 391. Archonten 164. Arianer 166. Aristobul 67. 109. 179. Aristoteles 195. 237. Armillus 424. Uscese 192. Asmodäus 323. Aspis, ber Berg 143. Assidaer s. Chasidim. Aftrologie 387. Atheismus 241. Athener 328. Aether 206. Aufenthaltsort, ber ber Berftotbenen 472. Auferstehung 338 ff. 466. 505, die des Mess. 457, die Jesu 165, erste und zweite 500, bie ber Gunber 509. Augustus 130. 132. Ausgießen, bas bes h. Geistes 282. Azazel 324. **B**aaras 323. Babylon 122. 134. 367. 421.

Bar Kochba 54.

Baum, ber ber Erkenntniß S. 341. Dialog, ber bes Justin S. 179. 359. 471, des Lebens 137. 471. Bebeutung, die pädagogische des A. T. Behälter, die der Seelen 476. Behemoth 503. Bekehrer 409. Beliar 322. 324. Belzebub 324. Berial 160 f. Beschenheit 323. Beihlehem 435. Bibliother, die alcrandr. 16. Bildsäule, die in den Wolken als Messias 400. Bilbung, die alex. und rabbin. bes h. Paulus 24. Vilcam 441. Blasphemie 434. Blindgeborene, der bei Joh. 355. Blutröthe, die ber Gestirne beim Gerid) te 452. Blutverbot 101. Böses, sittlich 242. 244. Brief, der sog. des Barnab. 38. 502. Buch, himmlisches 385 ff., das des Lebens ober Heiles 385. 499, bas des Berberbens 385, das der Wahrheit 387. Bücher, deuterokanonische 6 ff. Bundeslade 211. Byzantiner 87. 97. Caligula 179. Cardinaltugenben 30. 76. Casion, der Berg 67. Casuistik, rabbin. 375. Ceremonien 439. Chaldäa 186. Chaldaer 297. 387. Chaos 294. Charakter, ber sittliche, ber mensch= lichen Handlungen 372. Charisma, das der Prophetie 436. Chasidim 41. 188. Cherubim 211. 298. Chiliasmus 256. Concil, nicanisches 103. Christologie, jüdische 450. Creatianismus 355. Cprene 122. Cyrus 108. Dämonen 297 ff. 305 ff. 432. Daniel 413. 441. David 367. 396. 411. 420. 440, sein Essen, bas des Blutes 322. 375 ff., Sohn der Messias 458.

Diaspora 124. 401. Diftion, hebr. im Buche Henoch 52. Dio Cassius 447. Doketen 166. 399. Dositheer 90 f. Dositheus 344. Dualismus 29. 253. 304. 332. 337. 349. 363. Dubael, die Wüste 325. Opnastie, die davidische 393. Ebenbildlichkeit, die des Menschen mit **Gott 337.** Ebionitismus 149 ff. 447. 458. Eden 230. 475. Edom 125. Eigenschaften, göttliche 202. Eigenschaftslosigkeit, die Gottes 273 ff. είμαρμένη 242. 382. Etlettiter 238. Etstase 120. Eleazar 323. 338. Elementargeister 308. Elias 342. 410. 414. 437. 475. 487 ff. 517. Elisäus 414. Elfosaiten 18. Elrai 400. Emanations = Theorie 301. Emmaus 416. Empedoffes 238. Endor 225. 342. Engel 297 ff. 471, ber bes Angesichts 316, der Lobpreisung 318, des grogen Rathes 396. 426, bes herm 217. 232. 250. Engelfall 321. Engelgeister 356. Engellehre 297 ff. Engelnamen, die effenischen 304. Ephraim 411. Epikur 237. Epifuräismus 283 ff. 303. Erbsünde 1214 347. ,360 ff, 517. Erde, die neue 519. 🔻 Exlöser 392. 450. Erlösungsthatsachen 890. Erneuerung, die ber West 484. Erzengel 499. Ejau 125. 379. Eschatologie 461 ff. Esdras 123 ff. Esbras, das 4. B. 112 ff. und sonft. bas ber Thiere 376.

Essenias 107.

Fabus, ber Profurator 437. Katum 226. 239. 242. Fegfeuer 471. Felix, der Profurator 437. Feuer, höllisches 344. 512, das als Läuterungsmittel der Materie 496. Feuermeer, bas im Jenseits 481. Feuerpfuhl 513. Flavier, die rom. Raiser 130 f. Fleischessünde, die der Engel 321. Fluch, der auf der Wenschheit liegende 368. Flügelschlag, der ber Seraphim 307. Fortleben, das nach dem Tode s. Un= sterblichkeit. Freiheit, menschliche 243. Friedensengel 308. Friedenszeitalter, messianisches 402. Fürbitte 115 f. 468. Fürst, ber bes Paradieses s. Micael.

Gabriel 312. 481. Galaterbrief 88. **Galba** 57. 133 f. Garizim 93. 186. 235. Gastmahl, bas ber Seligen 508. Gebeine, die des Patriarchen Joseph 506. Gebote, die noachstchen 35%. Geburt, die jungfräuliche bes Messias 137. 402. Gehenna 514 f. Geist, der h. 150. 281 ff., der Jehos va's 290, der der Räder und Flüs gel bei Ezech. 307. Geisterscheibung 361 f. Gemara 180. Genesis 97. Genien 327. genius 307. Gericht 55. 368 f. Gerichtstag 117. 471. Gesalbter 413. 456. Geset, mosaisches 367.

Gestirne S. 42, als Götter 206. 209. Gewalten 318. Gewänder, von Licht 478. Giganten 326. Glanz, ber ber Seligen 506. Glaube 368 f. Gnabe 382. 391. Gnosticismus 158 ff. 229. Gog 495, 504. Gottesidee 197 f. Gotteslehre 197 ff. Göpen 328. Göpendienn 186. Griechen 387. Griechenland 421. Dabes 464. 470 ff. 482. 513. Hadrian 54. 148. Hagar 269. 298. Haladya 97. Beiben 156. 822. 329. 393. 453. 485. 509. Heidenchristen 48. Heil, das messianische 434. Heiland 390. Heiliger, xar' ekoxýv 413. Hellenismus 33. 36. 38 f. 178. 464 und jonit. Hellenisten 176. Henoch 475. 486 ff. 517, das Buch 35 ff. 53. 450. 470 und sonst. Heraklit 169. 255. 258. Hermon 211. Berobes, ber Große 68. 125. 226. Herrlichkeit, die Gottes 210 ff. 229 ff. 271. Herrschaften 318. Hieraften 164. Hierarchie, die ber Höllengeister 515. Himmel 206. 476. 519, die fieben 158. 165. Himmelfahrt, die bes Isaias 157 ff. 231. 478, die des Moyses 102 ff. 448, 480,

448. 480. Hirtenvisson, die bei Henoch 55 ff. Hohepriesteramt 82, das des Messias 152, das des Logos 250. Höhle, die zu Jotapata 222.

Hölle 366. 500. 513.

Höllenqual, sinnliche 510 f., geistige 512. Holzbirder 329.

Homil ien, pseudo-klementinische 179. 365.

hülle, förperliche ber Seelen 478. humanismus 17.

Hyftaspes 496.

Jahrwochen 62. 85. 145. Jahrzehnte 107. Jakob 290. 310. 314. 386. 455. Jakobsleiter 210. Jalkut Schimeoni 180. Jason von Cyrene 26. ίδεαι 305. Ideenlehre, platonische 305 f. 389. Ideenwelt 390. Jehova 241. 284. 422 und souft, als Messias 429. Jehovakultus 193, samaritanischer 234 f. Jehovatempel 185. Jeremias 468. Jerusalem 66. 398. 436. 489. Jesus 117. Jezirah 181. Inauguration, die des Messias 151. Incest 379. 386. Inder 351. Infarnation 295 f. Job 251. 298. Johannes, ber Evangelift 279 f. 453. Johannes Hyrkanus 108. Johannes, ber Täufer 295. 410. 457. 491. Jonathan, ber Targumist 70 f. 205. 269 ff. 308. 458. 507. Jordan 150. 437. Josaphat 225, bas Thai 519. Joseph, 91. 310. 411. 458. 481. Josephus Flavius 72 f. 81. 178. 218 ff. 322. 440. 442. Josue 288. 437. Jotapata 222. 357. Fluat 473. Israel 393. Jubilaen, das Buch ber 84 ff. 228 f. 292. 446. 512. Juda 411. 455. Jubas, ber Apostel 480. 488. Jubas Maccabaus 24. 59 ff. 466. Jubenchriften 48. 140 ff. 162 ff. 376. Judith 310. Julier, die röm. Kaiser 133. Justinus M. 179.

Rabbala 81. 100. 164 ff. 299. Raräer 188. Ralenber 89. 98. Rarmel 211. Retten, die beim Gericht 326. 500. Reher S. 236. 299. Rleider, linnene der Essener 191. Knabe, der himmlische 402. Knecht, der Jehova's 422. 458. König 109. Königthum, das des Messigs 417. Korinth 348. Kreuz, das des Messigs 457. Krieg, galiläischer 127.

Lamm, das Gottes 497. Land, das messianische 399. Lazarus 473. Lebensweg 370. Lehre, die vom voos 455 ff. Leib, geistiger 518. Leontopolis 98. Levi 386. Leviathan 503. Levirathsehe 346. Licht, unsterbliches ber h. Jungfrau 403. Liebe, die zu Gott 374. Limbus patrum 471. Literatur, griechische in Palästina 120, judendriftliche 140 ff. Liturgie, jübische 98. Logos 250. 397. 427 und sonst, als Messias 401, als Kämpfer 262. Logoslehre 248 ff. 294, die johanneische 279 f., die philonische 264 ff. Lot 298. Löwe 481, als Bild bes Messias 131. Luftgeist 324. Lügengeist 284. Luft, bose 341, geschlechtliche 350. Lustrationen 191.

Maccabaer 69. 74 ff. 83, bas 2. B. **462. 465, 3. 3. 174. 176. 205, 4. 3.** 74 ff. 473. Maccabaerkampfe 413. Mächte 319. Magog 495. 504. Manasses 107. 163. Manna 507. A 20. Mantif 121. Maria 402. Marmorstein 424. Martha 432. Martyrer 518. Mastema 323. Materialismus 303. 337. 345 ff. 465. 509. Matthäus = Evang. 137 f. Matthias 24. Mechanismus, sittlicher 373.

Medien S. 421. Medoparther 62. Meer, das im Besten 470. Memra 212 ff. 267 ff. Menschenfresser 376. Menschenpaar, erftes 365. Wenschensohn 46. 413. Menschentöchter 321. Menschheit 368. Menschwerdung, die des Wessias 415. Wessias, Auserwählter 413, Geliebter genannt 162. 427, seine Inaugus ration 151, als Lehrer 422 ff., für= bittend, leibend und fterbend 416. 423 f., als Wunderthäter 436, verherrlicht 457, als König 460, als Richter 415. 422 ff. 450, als Sohn Joseph's 458. Messiadidee 43 ff. 49. 60. 69. 121 ff. 281. 391 ff. Metathron 316. Michael 283. 298. Michael, Paradieses = Fürst 480 f., als Mcssias 480; 309. 312. 499. Midraschim 85. 87. 180. Mischna 180. 475. Mithras 265. Mionchewesen 197. Mtonotheismus 247. Montanismus 160. 163. Meralphilosophie 373. Worgenröthe 396. Monfes 193. 202 ff. 249. 288. 323. 393. 437. 491 und sonft. Mystit 177. 190. 392. 406. Whythologie 303. 337. 345 ff. 465. 509.

Mabuchobonosor 108. 123. 315. Nationalcharafter, jüdischer 178. Nathanael 433. Nero, als Antichrist 159. Nerva 133. Neupythagoräer 195. Nezach Israel 180. Noe 53. 230. 322. 375. 471, als Buß-prediger 171. Nothwendigkeit, die des Handelns 382.

Ocean 193. Offenbarung, frühere und spätere 282. Olymp 237. 327. Onias 82. 468 f., III. ber Hohepriester 60. Ontelos, ber Targumist 70 f. 269 ff. 290.

Opfer, die für Berstorbene S. 339. Opfermahle 191. Orakel, sibhllinische 401. Ormuzd 265. Orthodorie, jüdische 191. Otho 57. 133 f. Dzias 107. Palmsonntag 439. Bantheismus 178. 197 ff. 219. 241. 332. 358. Paradice 137. 298. 364. 395. 470 ff. 481. Paraphrasen 291. Paschafest 90. Patriarchen 86. 142 ff. 408. 474. Paulus 24. 155 f. 184. 348. 390. 457. Pelagius 391. Pentateuch 98. 186, samaritanischer 168. Perfer 297. Personen, die göttlichen 473. Personifikation, die der Beisheit und Ungerechtigfeit 292. Persönlichkeit, die Gottes 198. Pestengel 263. Petrus 297. 310. 365. 433. Pfingstfest 90. 282. 297. Pharao 29. 225 f. Pharisäer 38. 89. 98. 100. 186 ff. 305. 382. 388 und sonst. Pharisäismus 373. Pharsalus, die Schlacht von 67. Philo 17. 27. 177 ff. 206 ff. 237. 266. 289. 340 ff. 373. 468. Philosophie 11 ff. 177 und sonst. Phlegethon 500. Pirke Aboth 180. 211. Plato 195. 200. 237. 257 f. 305 f. 336. 351. Pneumatologie 281 ff. Pompejus 66. 109. Posaune, die beim letten Gerichte 499. Prädestinirte 370. Präexistenz, die der Seelen 304. 335 ff. Priestercolibat 197. Prometheusjage 365. Propheten 398, bie nach montanistischer Anschauung 45. Prophetenamt, bas bes Messias 409. Prophetenschule 192. Proselyten 375. 501. Prozession, die am Balmsonntage 438. Prüfung, die der Engel 321. Pfalmengefang 439.

Bsalterium Salomo's 64 ff. 200. 474.

Pseudo = Esdras S. 112 ff. 365 ff. 454 ff.
Pseudo = Messias 443.
Pseudo = Salomo 287. 362.
Ptolemäus Philometor und Physton
172, IV. Philopator 176.
Putiphar 310.
Phythagoras 194 f. 351.
Phythagoraismus 189.

## Duirinus 425.

Mabbinenthum 179. 299. Rabboth 180. Raphael 311 f. 323. Rebetta 125. 292. Recognitionen, pseudo = Kem. 179. 365. Reich, das jenseitige 42, das tausend= jährige 500, das vierhundertjährige **45**6. Meinigung, sittliche 372. Reinigungsgesche, die der Wochnerin= nen 92. 364. Reue, die Gottes 214 f. 273. Miesen 316. 322. Rom 71. 122. 134. 421, sein Untergang in der messianischen Zeit 449. Mömerherrschaft 416. Romulus 425.

Sabbathfeier 89. Sabbathruhe, die Gottes 502. Sadducaer 41. 186 ff. 237 ff. 301. 344 ff. 373. 382. 443. Salböl 162. Salomo 64 f. 219. 251. 260. 287. 417. Salz, das beim Opfer 98. 152. Samaritaner 90 ff. 185 f. 232 ff. 299 ff. 344. 407 ff. Same, der Davids 435 ff. Sammael 161. 324. 480. Samuel 342. 440. Saneballat 185. Sara 323. Saul 219. 291. Satan 298. 322. 447. Satyr 325. Scepter, bas Juda's 419. Schattenleib 479. Schauen, bas Gottes 203. 231. Schechina 210 ff. 271. 293. 480. Scheol 30. Schilo 419. Schlange 341. 364. Schmerzen, die des Messias 495. Schooß, der Abraham's 473. 479. Sabpfungsbericht 249.

Schöpfungslehre S. 349. Seber Olam 181. Seele, die Gottes 216. Geelenwanderung 351 ff. Selbstbestimmung, die geschöpfliche 382. Selbstoffenbarung, die Gottes 265. Seleuciden 57 ff. 191. Seleukus 311. Seligkeit, die der Götter 389. Geligkeiten, die acht 40. 153. Sem 210. Sensualisten 239. Septuaginta 106. 120. 168. 201 ff. Geraphim 307. Sibylle 169. 206. 496. Siebenzahl, die h. 93. Simeon 439. Simon, Ben Johai 54. 181. Simon Magus 173. 344. Sinai 211. 229. 329. 500. Sinnlichkeit 374. Sion 93. 127. 367. **398. 435. 449.** Siracide 65. 253 f. 287. 342. 462. Sirene 325. Sipen, das zu Tische mit ben Patris archen 474. Storpionen 307. Soboma 298. Sohar 52. 180. 479. Sohn, der Gottes 281. 296 f. 403. 413. 432. Sotratismus 196. Sonne, Mond und Sterne beim Ge richte 451. 494. Sonnenverehrung 33. 39 f. 244 ff. Spekulation 177. Sphärenharmonie 307. Spiritualismus 373. 395. Stern, ber Jakob's 419. 441. Sterne, die im Buche Henoch 308. Sternenhimmel 453. Sterngeister 312. Sternkunde 387. Stoa 195. 237 ff. Sturmgeist 308. Subordinatianismus 166. Sucton 447. Sündenbock 326. Sünder 385. Sündfluth 376. 471. Sündopfer 467. Sychar 410. Sprien 127. 283.

Tabor 211. Tacitus 447.

Tafeln, himmlische S. 386. 447. Tag, der große Jehova's 406. 483. 498. Talmud 180. **237.** Targum 70. 168. 180. 205 ff. 269 ff. 219. 418. 458. Tartarus 464. 470. 513. Tauben = Erscheinung, die bei der Taufe Jesu 292. Taubenkultus 235. Taufe 196. Taro 110. Tempelbeflectung 66. Tempel, ber burch ben Messias erbaute 405. 423. Theofratie 310. 392, die messianische 421. 449. Theolophie, alexandrinische 17. 27 st. 75. 121. 145 und sonst. Therapeuten 33. 195. Theudas 437. Thore, die des Hades 30. 500. Thronassistenten, die Gottes 312. Throne 319. Titus 54. 123. 127. 148. Tobias 310. 323. Tob 391, der des Messias 416. 458. Todesengel 308. Todsünde 379 f. Tödten, bas der Sünder 471. Todtenopfer 329. 466. Traum, ber bes Jud. Macc. 467. Trennung, die der Seele von Gott 379. Trichotomie 32. 337. 356. 390. Trinitätelehre 166. 259. 286. Trilagion 292. Tröstung, die messianische 420. Trupho 447.

Unerfaßbarkeit, die Gottes 265 f.
Unfruchtbarkeit, die der Weiber 360.
Ungerechtigkeit, personificirt im Buche Henoch 367.
Unsterblichkeit 338 ff. 465 f.
Untergang, der der Heiben 156.
Unterwelt 470.
Unzulässigkeit, die der Bekehrung 379 ff.
Uriel, der Erzengel 314. 367. 500.
Ursprung, der der Bösen 306. 333.
Usurpatoren, römische 133.

Valentin 164 ff. Varro 169.

ruxy, als Logos 265.

Beränderungen, bie der Welt beim Gerichte S. 451. Verborgenheit, die des Messias 428. Bergewaltigung, die der Seele durch den Leib 374. Verherrlichung, die des Messias 457. Vernichtung, die der Bösen 343. Versammeltwerden, das zu den Vätern 473. Versinnlichung, die der messianischen Idee 417. 449. Versöhnungsfest 91. Verstorbene 322. 329. 471. 481. Versucher 432. Verurtheilung, die Jesu 431. Verworfene 370 f. Verwünschung, die der Existenz 43 f. Bespasian 127. 222. 440. 444 f. Virgil 173. 401. Wölkerengel 309. Volksführer, die als Fürbitter im Jen= feits 468. Vollmond 452. Vorläufer, ber bes Messias 437. 440. Borsehung 222. 239. 242 und sonst. Vorsehungslehre, die des Flav. Jos. 225 ff.

Wächter 314 ff. Wahrsagerin, die von Endor 225. Wandeln, das hinter Gott 374. Weib, das samaritanische 411. Weiblichkeit, die des h. Geistes 286. Weihgeschenke, essenische 196. Weingenuß 152 ff. Wcisheit 252. 281. 367. 427. Weisheitslehre 33. 44 f. 259 ff. 414. Weissagung, die vom Steine bei Das niel 441, die über Bespasian bei 301. 444 f. Weissagungsgabe 192. Welt, die zukünstige 471. 485, die vor= messianische und messianische 420. **4**98. Weltanschauung 384. Weltära 106. 121. Weltbildner 262. Weltbrand 482. Weltenbe 114. 494. Welterneuerung 476. Weltplan 390. Weltseele 289. Werke, gute 368 f. Wieberfunft, bie Nero's 45, bie bes Messias 483.

Wochenapokalppse 62.

Wöchnerinnen S. 364. Wolke 44, die Gottes 293. Wolkensäuse 255. 399. Wort, das Gottes 271. 281, s. auch Logos. Wunder, die des Antichrist 159. Würde, die göttliche des Messias 435. Würgengel 262. Würmer, die in der Hölle 512. Wüfte, die als Ausenthaltsort der Dämonen 325.

Xenophanes 238.

"Υπαρχοι, schaffenbeGeister bei Philo 266.

Zacharias S. 439.
Zahl, große der Verworsenen 370 f.
Zehnstämmereich 185.
Zeit, die messianische 156.
Zeitalter, das gotdene 173.
Zeloten 443. 450.
Zeno 237. 256 f.
Zerstörung, die Jerusalems 47. 54 f.
81. 145 ff. 443.
Zorn, der Gottes 217.
Zorobabel 175. 185.
Zurücksührung, die der Juden durch den Messias 155.
Zwillingsgeburt 125.

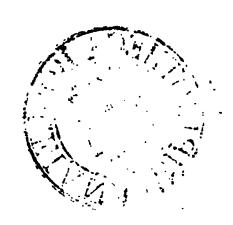

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
| • |   | · |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   | • |

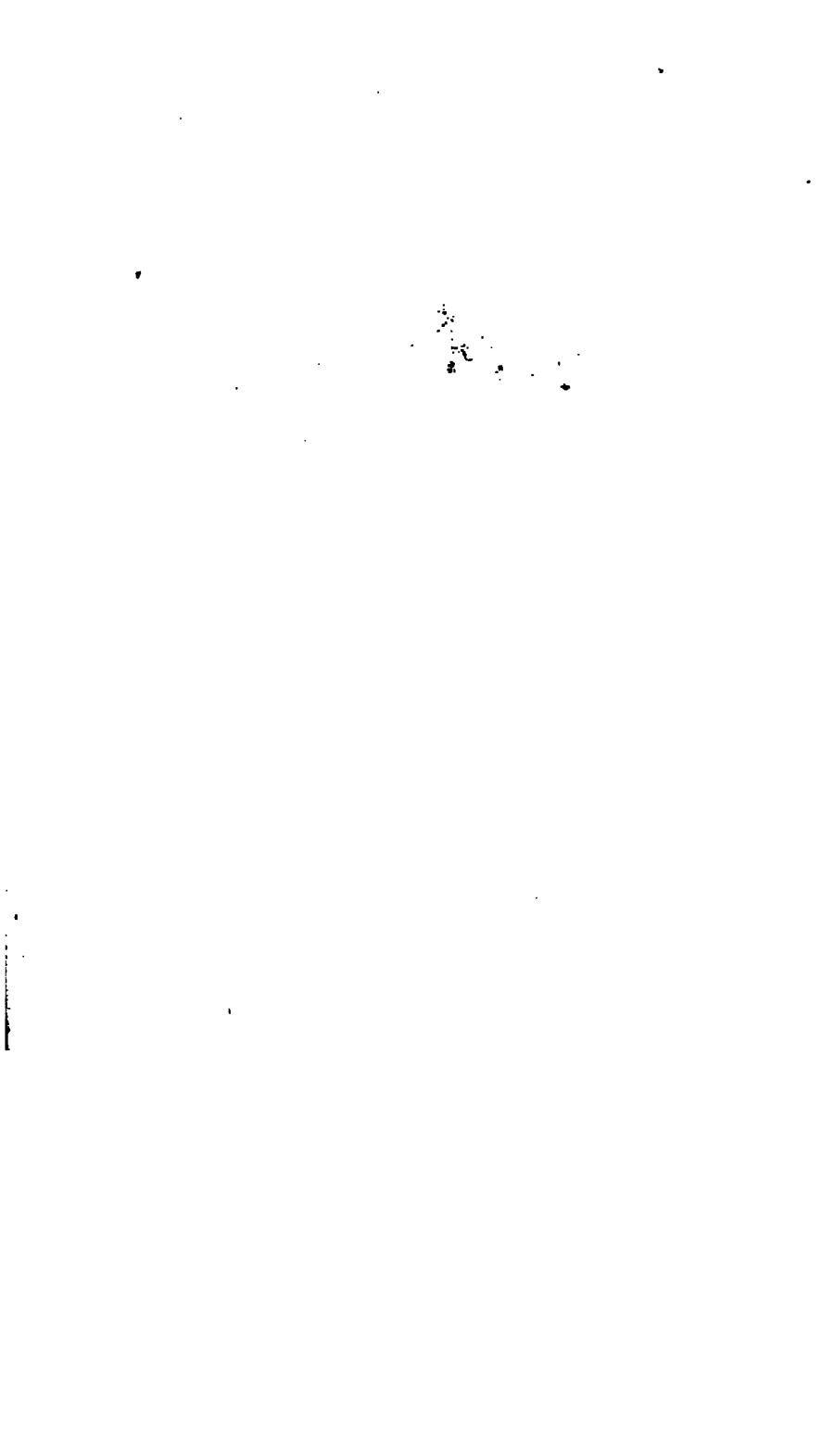

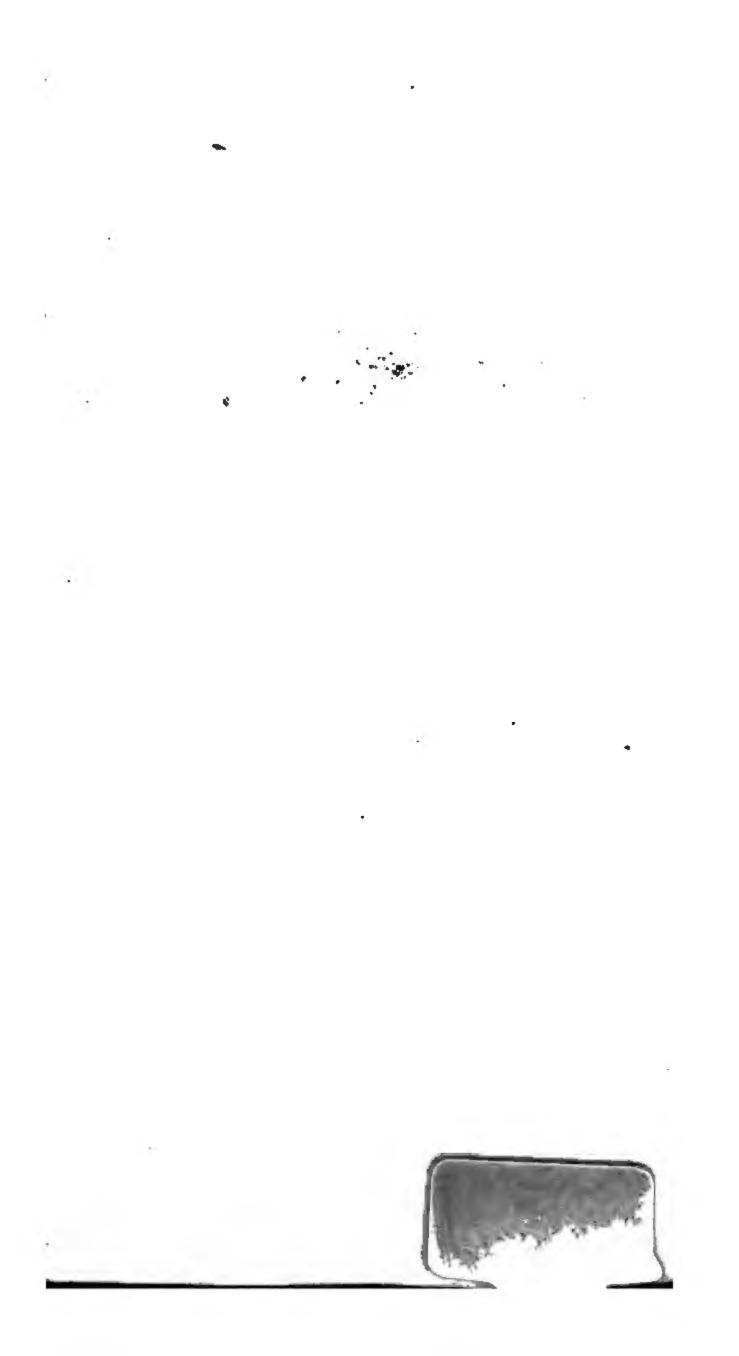

